



Per. 26784-e. 156



# Zeitschrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

im Bereine mit mehreren Gelehrten

berausgegeben

pon

Dr. J. H. Fichte, Professor ber Philosophie an der Universität Tübingen.

Fünfzehnter Banb.



Tübingen,
bei Ludwig Friedrich Fues.
1846.

### Inhalt des fünfzehnten Bandes.

| Ueber die Möglichkeit und die Bedingungen einer für alle Biffen- schaften gleichen Methode. Zweiter Artikel. Bon Dr. Fried- rich Parms in Kiel |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Das kirchliche Symbol und die freie Wiffenschaft. Bom Pralaten Dr. von Mehring                                                                 | t e |
| Dr. von Mehring                                                                                                                                | 1   |
|                                                                                                                                                | 32  |
| 3. G. Ficte und Schleiermacher, eine vergleichenbe Stigge. Bom                                                                                 | 52  |
|                                                                                                                                                | 12  |
| Zweites Heft.                                                                                                                                  |     |
| Ueber die Möglichkeit und die Bedingungen einer für alle Biffen-                                                                               |     |
| schaften gleichen Methode. Von Dr. Friedr. Harms (Schluß) 14<br>Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie und ihre                  | 8   |
| nächfte Aufgabe. Bon Dr. Th. B. Dangel. Dritter Artifel. 19<br>Beitrage jur Charafteriftif und Kritif ber gegenwärtigen religiöfen             | )2  |
| Zeitrichtungen. In Briefen an einen Freund. Bon Dr. W. Sanne 24<br>Ueber die Aufgabe der Anthropologie mit besonderer Rücksicht auf            | 9   |
| ben gegenwärtigen Stand ber gefammten Philosophie. Bon<br>Dr. C. Lechler in Stuttgart                                                          | 29  |

Ueber die Möglichkeit und die Bedingungen einer für alle Wissenschaften gleichen Methode.

Kon

Dr. Friedrich Sarme in Riel.

#### 3weiter Artifel.

Wenn im ersten Urtifel bargestellt worden ift, bag und in wieweit die Behauptung einer aquivofen Erzeugung in die Natur= wissenschaften eingebrungen ift und wie bieselbe in Berbindung fteht mit ber gleichen Theorie in Betreff bes Erfennens und ber ihr correspondirenden metaphysischen Boraussegungen: so haben wir jest zu einer Kritif berfelben Theorie in Betreff ber natur= lichen Dinge überzugeben. Nicht nur bas Interesse, was an einer folden Untersuchung genommen werben muß, berechtigt uns fie anzustellen, fondern ebensofehr die Betrachtung, bag vielleicht auf diesem Gebiete eine folche Untersuchung eber Eingang finden werbe, weil sie objectiver zu sein scheint und daher ein freieres Urtheil begunstigt. Denn die Natur steht überhaupt in bem Ber= ruf, daß fie ben Begriff nicht festhalte und ihre Erscheinungen baber durch verschiedene und unbestimmte Begriffe erkannt werden könnten. Diefes Borurtheil erleichtert bie Untersuchung, indem es den Idealisten auf einen Standpunkt versetzen kann, von wo aus er es sich vielleicht erlaubt, verschiedene Möglichkeiten zur Erklärung ihrer Erscheinungen anzunehmen. Denn ohne einen folden Bersuch, sich verschiedene Möglichkeiten vorzustellen, fann man so wenig in bas Wesen menschlicher Meinungen, wie in bas ber Dinge eindringen.

Die aquivofe Erzeugung ber organifchen Belt.

Die Entstehung ber organischen Welt aus der unorganischen abzuleiten, erscheint als eine nothwendige Aufgabe der Naturphilozsophie. Nicht nur das Bestreben, das Begriffssystem von einem Begriffe aus zu entwickeln, sondern gleichfalls das naturphilosophische Problem, das in der Zeugung liegt, soll zu der Erklärung der organischen Welt aus der unorganischen treiben. Zenem Bestreben würde freilich ebenso Genüge geleistet werden, wenn man vom Begriffe einer organischen Natur ausgehend das naturphilosophische Begriffssystem ableitete. Allein das Problem, das in einer organischen Welt liegt, treibt das wissenschaftliche Stresben auf die unorganische Welt, als auf den Ansang eines solchen Systemes, zurück.

In der Natur gibt es eine Entwicklung von der rohen Masterie bis zur höchsten Organisation derselben. Dieß ist der allgemeine Gedanke, von dem die Naturphilosophie ausgegangen ist. Durch ihn hat sie sich die Möglichkeit gegeben, die organische Natur aus der unorganischen abzuleiten. Das Werden ist der allgemeine Proces des Entstehens und Vergehens, der durch die Natur hindurch geht und durch den die Materie zu immer höhezren Stufen, Potenzen der Beledung emporgehoben wird. Da die Natur eine solche stusenartige Entwicklung sein soll, so liegt darin die Möglichkeit eines Uebergangs von der s. g. unorganischen Materie in die organische.

Wenn die höheren Organismen aus einem Keime entstehen, der die reale Möglichkeit ihrer Entwicklung enthält und früher als diese existivt, so scheinen die niederen Organismen einen solschen Keim, der der Grund ihrer Entwicklung sein kann, nicht zu produciren. Die Entstehung der niederen Organismen fordert daher eine andere Erklärung, als die der höheren. Wenn die Entstehung aus einem Keime nicht ohne Vermittlung der sich sortpslanzenden Organismen gedacht werden kann, so scheinen die niedern Organismen ohne Vermittlung eines Organismus, uns mittelbar aus der Materie hervorzugehen. Da es eine solche

L-out

unmittelbare Entstehung von Organismen geben soll, so wird durch sie der Uebergang von der unorganisirten Materie zur organisirten vorgestellt. Es wird daher der allgemeine Gedanke einer einheitlichen Entwicklung in der Natur von der rohen Materie bis zur höchsten Organisation der erklärende Grund für die Entstehung der niederen Organismen, die unmittelbar aus der unorganisirten Materie hervorgegangen sein sollen.

Die empirischen Naturwissenschaften haben die Versuche, durch welche ein llebergang der unorganischen Materie (Granit — Gruitschussen) in die organische nachgewiesen sein soll, nicht bewährt gestunden und handeln daher von der generatio aequivoca in einem beschränkten Sinne. Nach ihnen soll eine generatio aequivoca nur da stattsinden, wo die schon organisirte Materie unmittels dar Grund von der Entstehung lebendiger Individuen wird. Hierdurch wird der Begriff der zweideutigen Entstehung von der Natursorschung, die der Erfahrung solgen muß, mit Necht besschränkt.

Allein diese Beschränfung der äquivoken Erzeugung auf eine Entstehung von Organismen aus schon organisiter Materie liegt nicht in dem Begriffe selbst und muß daher, sofern von ihm die Rede sein soll, aufgehoben werden. Denn es liegt in dem Besgriffe einer solchen Erzeugung nur, daß diese ohne die Vermittlung eines Individuums derselben Gattung vor sich gehe. Daß man bisher nur eine solche Entstehung aus schon organisiter Materie wahrgenommen hat, entscheidet innerhalb der Spekulation nicht darüber, ob nur aus organisiter oder auch aus unorganischer Materie lebendige Wesen unmittelbar entstehen können.

Der allgemeine Gedanke aber von einer stufenartigen Ent= wicklung der Materie zeigt, daß ein solcher Uebergang möglich sei. Denn durch jenen allgemeinen Gedanken wird überhaupt die Grenze zwischen der organisirten und unorganisirten Materie nicht scharf gezogen, durch den Ernährungsproces kann aber factisch eine Berwandlung der nicht=organisirten Materie in die organissirten — freilich nicht ohne die Vermittlung eines Organismus — dargethan werden. Weshalb sich die Spekulation für berechtigt hält, durch die äquivoke Erzeugung im Allgemeinen den Uebergang der unorganischen Materie in die organische zu benken.

Wenn auch den Thieren ihr Blut, aus dem sie sich ernäheren, von den Pflanzen vorgebildet wird \*), und daher der Erenährungsproces der Thiere insosern keine unorganische Materie in organisirte verwandelt, so geschieht dies doch theils durch den Secretionsproces der Thiere, jedenfalls aber durch den Ussimilastionsproces der Pflanzen, die durch ihn unorganische Materie in organische einsehen, wodurch also dieser Uebergang sactisch bewiesen wird.

Wird also theils durch ben allgemeinen Gebanken von einer frufenartigen Entwicklung ber Materie die Möglichkeit, theils burch ben Ernährungsproces ber Organismen die Wirklichfeit eines Uebergangs ber unorganischen Materie in die organische bewiesen: fo scheint ber Begriff einer generatio aequivoca gerechtfertigt gu fein, nach ber bie Materie unmittelbar Pflanzen und Thiere aus Diefe Entstehungsart scheint bemnach ben allgemei= sich erzeugt. nen Zusammenhang in ber Natur zwischen ihrer organischen und unorganischen Daseinsweise zu begründen; sie erscheint als ber nothwendige Gedanke, zu dem die Unnahme einer ftufenartigen Entwicklung von der roben Materie bis zur höchsten Organisation berselben fortgeben muß, um sich in allen Theilen zu bewähren. Selbst burch Erfahrungen scheint biefer Bedanke bestätigt zu werden, indem die anzunehmende äquivofe Entstehung aus schon organisirter Materie und der Ernährungsproces einmal diese Ent= stehungsart überhaupt, dann aber eine folde felbst aus unorgani= fder Materie nachweisen.

Bei dem mit dem Streben der idealistischen Naturphilosophie übereinstimmenden Bestreben der empirischen Naturwissenschaften, das Organische aus dem Unorganischen abzuleiten, wovon dort schon die angenommene äquivose Erzeugungsart, hier aber das um sich greisende Erstären des Organischen aus einem Chemismus gleichfalls Zeugniß gibt, hat man sich nicht sehr darüber zu ver-

<sup>\*)</sup> Liebig, "die Thier-Chemie".

wundern, daß in den philosophischen und empirischen Naturwissen=
schaften überall die Keime ausgestreuet sind zur Untergrabung
einer organischen Naturbetrachtung, die nur noch theilweise, in
mehrsach nicht angewandten Begriffserklärungen von der Physio=
logie und Biologie ausbewahrt wird.

Wenn auf die dargestellte Weise die Theorie einer äquivoken Erzeugung in den Naturwissenschaften befestigt worden ist, so wird eine solche Feste von zwei Punkten nur anzugreisen und zu erobern sein. Wie sedoch eine Belagerung nicht ohne Geschütz und Truppen vollführt werden kann, so vermag man auch nicht ohne ein solches ein Gedankenspsem mit Erfolg anzugreisen. Sucht man aber einerseits den Feind durch sich selbst aufzureiben, andrerseits ihn zu umzingeln und zu ergreiten, so müssen auch wir theils das zu bekämpsende Gedankenspstem in sich selbst zu vernichten, indem wir dessen Widersprüche zum Vorschein bringen, theils aber darzaus den Sieg zu gewinnen suchen, indem wir mit gewissen Ges danken das Schlachtseld behaupten, die selbst als die nothwendigen Voraussezungen des Kampses erscheinen werden.

Die beiden Punkte jedoch, wo der Feind verletbar ist, sind die Identification des Ernährungsprocesses mit dem Zeugungsprozesse und die äquivoke Erzeugung selbst als die ursprüngliche Entstehung der organischen Welt, durch welche Entstehungsart der nothwendige Zusammenhang in der einheitlichen Entwicklung der Materie gegeben sein soll.

## a. Die Naturentwicklung als Grundlage einer äquivoten Erzeugung.

Nachdem man den Gedanken, daß in der Natur ein ununtersbrochener Uebergang von einer Erscheinung in die andere, von einem Naturwesen in das andere auf die Weise, daß dieser Uebergang realiter ("natürlich") vor sich gehe, nicht mehr festhalsten konnte, hat man die Behauptung gewagt, "die Metamorphose komme nur dem Begriffe als solchem zu, da dessen Veränderung allein Entwicklung sei" (Hegel, Naturphilosophie §. 249). Diese Behauptung ist consequenter als sene, nach der die Pflanzen und

Thiere aus dem Wasser und die vollkommenen Organismen aus den niedern hervorgehen sollen, denn sie entspricht dem Wesen des Idealismus, der Alles auf das allein Seiende, den Begriff reduciren muß. Allein die andere Vorstellung hat das Wesen der Erscheinung für sich, wornach sowohl die Erscheinung am ganzen Begriffssystem Theil hat, als auch deßhalb wenigstens den Schein eines solchen natürlichen Ueberganges erzeugt. Daher haben die Naturphilosophen, welche der Erscheinungswelt näher standen, wie Ofen und Carus, immer mehr diese, als die andere Vorstellung gehegt und vertheidigt, obgleich die Grundlagen ihrer Spekulation sie zu jener als der consequentern hätte führen müssen.

Bei der Beurtheilung dieser Gedanken kommt es wesentlich auf zwei Momente an, theils auf eine richtige Beobachtung, theils auf eine wahre Begriffsbestimmung.

Wenn die Erscheinungswelt ein Uebergeben der einen Ersscheinung in die andere zeigt und eine jede, da in jeder dasselbe enthalten ist, sich nur nach der Stuse, worauf sie Alles zur Erscheinung bringt, unterscheidet, so folgt daraus weder, daß die erscheinenden Dinge ebenso in einander übergeben, und sich nur graduell unterscheiden, noch, wenn an die Stelle der Dinge deren Begriffe gesett werden, daß diese gradatim in einander übergeben, und ihnen die Metamorphose zukomme.

Indem die Erscheinung nur entsteht dadurch, daß verschiedene Dinge oder Begriffe an einander und am Werden Theil haben, so bringt sie den nothwendigen Schein hervor, daß in ihr die Dinge in einander übergehen und sich nur graduell von einander unterscheiden. Daraus kann aber nur auf einen nothwendigen Zusammenhang der Begriffe unter einander, nicht aber auf ein Uebergehen dieser in einander geschlossen werden. Ein solcher Schluß wird nur durch verkehrte Beobachtungen und Vergleiche schluß wird nur durch verkehrte Beobachtungen und Vergleiche scheinbar gerechtsertigt.

Es ist eine gewöhnliche Behauptung, daß das Leben der Thiere ein nur leibliches, an dem das geistige als ein Moment hafte, das des Menschen aber ein geistiges sei, in dem das leibliche nur noch Moment sei. Aus dieser Behauptung wird ein Uebergang

Locale

der Natur in den Geist gefolgert, und demnach dem Begriffe eine Metamorphose beigelegt, die ihm nicht zukommt.

Diese bem Begriffe zufommenbe Metamorphose von bem pflanzlichen Leben, indem der Gattungsproces in das thierische, in bem bas geistige Leben nur noch Moment ift, beruht auf ungenauen Beobachtungen und verfehrten Analogieen. Wenn bas leib= liche Leben ber Pflanzen und Thiere mit bem geistigen bes Menschen verglichen wird, so ergibt fich freilich, daß bieses vollkomm= ner entwickelt ift, als jenes, daraus folgt aber nicht, daß bei ben Thieren bas geiftige nur Moment sei. Sonbern wie nur gleiche Dinge überhaupt mit einander verglichen werden können, so fann auch bas geistige Leben ber Menschen mit bem leiblichen ber Thiere nicht unmittelbar verglichen und baraus auf einen Ueber= gang ber Begriffe in einander geschlossen werden. Denn es fann entweder nur ber Mensch mit dem Thiere oder bas leibliche und geistige Leben bes einen mit bem bes andern, ober bas leibliche Leben bes einen mit beffen geistigen verglichen werben. aber bie verschiedenen Seiten verschiedener Dinge mit einander verglichen werden, so muß festgebalten werden, daß diese verschiebenen Dingen zugehören und nicht von ber einen Seite bes einen ju der andern des andern Dinges unmittelbar übergegangen wer= ben fann.

Da es überall schwer ist, die geistigen Erscheinungen eines andern Dinges zu erkennen, diese Erscheinungen aber bei den Thieren noch wenig Gegenstand der Erfahrung geworden sind, so hat man sie bei Seite liegen und sich dadurch verführen lassen, theils die geistige Seite an dem animalischen Leben nur als ein Moment zu bestimmen, theils von dem leiblichen Thierleben zu dem geistigen Leben des Menschen den Uebergang sinden zu wollen.

Wenn diese ungenaue Wahrnehmung und verkehrte Analogie, die sich bei allen s. g. Begriffs = Uebergängen und Metamorphosen nachweisen läßt, zu der Annahme einer Naturentwicklung, die von der rohen Materie bis zur höchsten Organisation in einer ununter = brochenen Reihe fortgehen soll, führt, so kann dieselbe, die ander =

seits nur die Behauptung eines absoluten Werdens für sich hat, und demnach überhaupt auf einem Grunde ruht, der nichts zu tragen vermag, die äquivoke Entstehungsart als den nothwendisgen Gedanken für eine Bermittelung der unorganischen Materie mit der organischen nicht rechtkertigen. Die äquivoke Entstehungssart muß daher aus anderen Principien begründet werden, wenn sie überhaupt wahr sein soll, und die Naturentwicklung auf eine andere Weise gedacht werden, wenn sie überhaupt statisindet.

Da bas Sein ber Qualitat nach nicht einfach, sonbern, wie bier angenommen werben barf, mannigfaltig ift, fo muß gleich= falls in ber Natur eine Bielheit von Beschaffenheiten ber Materie gebacht werben. Bei einer Annahme vielfacher Qualitäten bes Seins fann aber ein Uebergeben ber Begriffe in einander nicht gebacht werben; es fann baber ber llebergang ber Erscheinungen in einander, die Raturentwicklung nicht zusammenfallen mit ber Entwicklung bes Begriffes, bem jene nicht inharirt. Die Ratur: entwicklung muß baber als eine von ber Entwicklung bes Begriffes freie gedacht werben, ober ber Zusammenhang ber burch ihre Begriffe gedachten Wegenstände, und bas llebergeben einer Er= scheinung in die andere find nicht daffelbe. Jener Zusammenhang ist eine ewige Ordnung ber Dinge, wie sie an und fur sich sind, biese Entwicklung aber eine zeitlich = raumliche. Beibe konnen nicht daffelbe sein, weil das Werden nicht absolut und fein reales Prädicat ift.

Richt der Gedanke, daß in der Natur überhaupt eine Entwicklung statt findet, sondern der bestimmte, daß diese Entwicklung eine Metamorphose der Begriffe sein soll, macht sowohl diese Entwicklung als die Begründung der ungleichartigen Erzeugung in ihr unmöglich. Wenn dennoch eine Entwicklung in der Natur denkbar wäre, so könnte in ihr diese Erzeugungsart gedacht werden und wäre von dem Begriff der Entwicklung selbst abhängig.

Nach dem Begriff der Naturentwicklung, welche die bisherige Naturphilosophie aufgestellt hat, hatte in dieser Entwicklung die ungleichartige Erzeugung ihre bestimmte Stelle. Sie war die ursprüngliche Erzeugung in der Natur, wodurch ihre unorganische mit ihrer organischen Daseinsweise vermittelt wird. Das Bedürseniß, einen lebergang zu sinden von der unorganischen Natur in die organische, und die geheimnisvolle Entstehungsweise gewisser Organismen brachte die Theorie der äquivosen Erzeugung hers vor. Allein es fragt sich, nachdem einmal die bestimmte Entwicklungsweise der Natur negirt werden muß, ob die ungleichsartige Erzeugung den angegebenen Ort noch einnehmen fann.

Durch eine ungleichartige Entstehung soll die organische Welt aus der unorganischen abgeleitet werden. Die Naturphilossophen haben wohl immer gefühlt, daß dies ein verzweislungswolles Unternehmen ist. Das Leben aus dem Tode, das Positive aus dem Negativen abzuleiten, erregt mit Recht im Denken Unstog. Es hatte sich aber dem Denken diese Nothwendigkeit ergeben, daß es genügen mußte. Da es unmöglich ist, das Leben aus dem Todten, das Positive aus dem Negativen zu gewinnen, dennoch aber ein solcher Bersuch gewagt werden mußte, so half man sich mit der Erklärung, daß es gar keine unorganische, todte Natur gebe. Wenn die s. g. unorganische Natur schon an sich belebt ist, sie das allgemeine Leben ist, wird sie in das Leben besonderer Organismen übergehen und demnach die äquivoke Erzeugung statt sinden können.

Es soll keine unorganische Natur geben, sondern die ganze Natur soll lebendig und thätig sein. Dieser Gedanke ist ebenso oft ausgesprochen, wie ihm von Seiten der Naturforschung widerssprochen ist. Allein daß diese Grund hätte dagegen aufzutreten, kann man, wenn man ihr eignes Unternehmen, aus einem Chesmismus und Mechanismus den Organismus zusammenzusetzen, betrachtet, nicht behaupten.

Die Natur fam an sich nicht unorganisch sein, das ist vollskommen richtig, und vielleicht die Meinung der Naturphilosophie. Daraus folgt aber nicht, daß es keine unorganische Natur gebe, oder daß diese selbst lebendig sei, etwa — wie das oft angeführt worden ist, — weil die Materie ein Product von Kräften oder nur ein Hemmungspunkt reiner Thätigkeit, und somit durch und durch

Thätigkeit sei. Denn nicht darin, daß der Materie Kräfte ober Thätigkeiten innewohnen, besteht die organische oder unorganische Eigenschaft derselben, sondern in der Art und Weise, wie diese Kräfte oder Thätigkeiten wirken.

Wenn die s. g. unorganische Natur, aus der durch Generatio aequivoca die organische hervorgehen soll, ihrem Wesen und ihrer Erscheinung nach nicht an sich lebendig sein kann, weil die Art und Weise ihres Wirkens eine mechanische und chemische ist, so bleibt das Unternehmen ein verzweislungsvolles, durch das die organische Natur dem Neiche des Zufalls übergeben wird.

Soll es nothwendig sein, durch generatio aequivoca die Entstehung der organischen Natur zu erklären, so muß es möglich sein, die unorganische Natur als das Erste und Ursprüngliche in der Natur zu denken. Kommt zu dieser Natur die organische erst hinzu, so ist der Natur an sich die Organisation zufällig. Daraus muß es erklärt werden, warum die spekulativen und empirischen Naturwissenschaften nicht ablassen den Organismus als ein zufälliges Product von einem Mechanismus und Chemissmus zu betrachten, weil sie die Organisation der Natur an sich nicht beilegen.

banten, die unorganische Natur als die erste für uns oder als die erste im Werden, und die unmittelbare Erzeugung des Orsganischen als einen Erkenntnißbegriff (principium cognoscendi) zu betrachten, weil die Entwicklung der Natur die Metamorphose des Begriffes ist. Wenn die Entwicklung der Natur ihre begriffsliche Entwicklung ist, so muß das, was im Werden oder für das Bewußtsein das Erste ist, es auch an sich oder dem Begriffe nach sein. Alsdann mag man noch soviel versichern, daß die erste Natur (die unorganische) an sich nicht todt, sondern lebendig sei, und selbst in dieser Behauptung das Richtige meinen, es bleibt die äquivose Erzeugung und ihr Product ein objectiver Zufall.

Wenn man auch der Meinung sein sollte, daß die Natur an sich nicht unorganisch sei, daneben aber behauptet, daß die zuerst erscheinende Natur (die unorganische) begrifflich die erste sei, so

irrt man sich nicht nur, indem man den Begriff mit der Erscheisnung verwechselt, sondern es wird dadurch die Unmöglichkeit insvolvirt, die Natur an sich als eine organische zu betrachten. Denn es soll nicht nur der Erscheinung, sondern auch dem Begriffe nach die organische Natur die zweite Bestimmung der Natur sein, weshalb sie nicht die erste sein kann.

Bei biefer Schwierigfeit, die die Entwicklung ber Natur als Metamorphose bes Begriffes, und ber bamit verbundenen ursprunglichen ägnivofen Entstehung der organischen Welt berbeiführt, die unorganische Natur theils als die dem Begriffe und ber Erscheinung nach erfte Bestimmung ber Natur, theils die Natur an fich nicht als tobt zu betrachten, - erscheint ber Begriff bes absoluten Werbens als ein Deus ex machina, ber alles wieber in Ordnung ju bringen fich befleißigt. Denn er erklart, bag von einem Erften und 3weiten, von einer unorganischen und einer organischen Ratur nicht bie Rebe fei, fonbern bag beibe ewig beisammen und ewig aus einander hervorgegangen feien. Solche Machtsprüche eines vernunftlosen Gottes fonnen freilich bie Raturphilosophen, welche feine Offenbarungen und verfunden, bavon überreben, bag Alles, was die Geschichte ber Natur als Thatsachen nachweift, gegen jene Machtspruche gehalten leeres Gerebe fei. Wem jeboch solche Offenbarungen nicht zugekommen sind, ober wer ihnen so wenig als bem Widerspruche Wahrheit zuschreiben fann, ber muß anerfennen, bag, es moge nun bie Ratur ihrem Begriffe nach organisch ober unorganisch, ober beibes ober feines von beiben fein, es nachweisbar eine Zeit auf unserer Erbe gab, wo feine Organis= men existirten. Jener Deus baber, ber bie Entwicklung ber Ratur für eine Metamorphose bes Begriffes halt, bat theils von ber erscheinenden Ratur nicht die rechte Kunde erhalten, theils muß er, wenn er fie nachträglich erhält, barüber erstaunen, wie febr sich feine Ratur, bas absolute Werben, in einigen Jahrtaufenden verändert hat, und wie wenig er anfänglich noch von fich selbst wußte. Denn vor so vielen Jahren mag er vielleicht ber Meinung gewesen sein, daß Alles beisammen gewesen und ewig in einander übergegangen ift, beute jedoch, wenn er fich

vielleicht der Vergangenheit erinnert, muß es ihm einfallen, daß die organische Welt später entstanden ist, als die unorganische. Dabei muß freilich von Zeit und Raum, und von einer zeitlich= räumlichen Entwicklung der Natur, die keine begriffliche ist, ge= redet werden, allein dieser durch das absolute Werden allmächstige Deus kann auch davon reden, denn er hat das Privilegium sortgehend sich zu widersprechen. Dieser Deus tröstet sich in sei= nem Schicksal damit, daß er nicht so willfürlich versahre als sein Genosse, der theologische Gott, wenn dieser sich damit beschäftigt, die Wunder der Schöpfung metaphysisch zu erklären. Diese Willstür und jener Despotismus des absoluten Werden sind jedoch nur Erscheinungen zweier gleich berechtigter Standpunkte, die statt, wie es geschieht, sich zu bekämpfen, zu der Einsicht kommen sollten, daß sie der Wahrheit gleich ferne stehen.

Mit dem Umherschwärmen der Theologie in allen Gebieten der Wissenschaft und der Willfür, der sie sich bedienen muß, um nur einigermaßen in diesen ihr fremden Gebieten fortzusommen, haben wir es hier nicht zu thun. Für uns sind vielmehr von großem Interesse die Machtsprüche des absoluten Werdens, denn sie können das Erkennen veranlassen, das begriffliche Sein der Natur von ihrer erscheinenden Entwicklung zu sondern und dadurch die Möglichkeit einer veränderten Betrachtung der Natur zu bes werkstelligen.

Die Entwicklung der Natur ist eine Metamorphose des Besgriffes, dies ist der Gedanke, dem die äquivoke Erzeugung ihre Bertheidigung verdankt, der aber in der That nicht gedacht werden kann. Die Berbindung der natürlichen Entwicklung mit der Mestamorphose des Begriffes bringt Widersprüche hervor, die durch die Machtsprüche des absoluten Werdens für gelöst erklärt werden. In der Natur soll eine einheitliche Entwicklung stattsinden von der rohen Materie dis zur organisirten, die für eine Metamorphose des Begriffs gehalten wird. In dieser begrifflichen Entwicklung ist die äquivoke Erzeugung ein nothwendiger Gedanke, wodurch eine Verbindung verschiedener Bestimmungen der Natur ermittelt wird. Von diesen Bestimmungen aber widerspricht sich

bie eine, indem sie die unorganische Natur ift und eine lebendige fein soll; widerspricht sich die andere, indem sie als organische Natur eine nothwendige Bestimmung ber Natur fein foll, aber eine nur zufällige ift. Da bie sich wibersprechenden Bestimmungen verselben Ratur angehören, widerspricht sich die Ratur felbst. Die Ratur foll, weil fie felbst bas absolute Werben ift, sowohl organisch als unorganisch sein, weil aber ihre erscheinende Ent= wicklung ihre begriffliche Metamorphose ift, ist ihre erste und ur= sprüngliche Bestimmung bie unorganische Natur, bie aber an fich nicht unorganisch sein foll; ist ihre zweite Bestimmung die organische Natur, Die, weil die erscheinende Ratur eine Metamorphose des Begriffes. ift, nicht als eine ursprünglich, sondern in der Zeit bingugekommene Bestimmung angesehen werden muß. Die unor= ganische Natur soll lebendig sein; die unorganische und organische Ratur nothwendige Bestimmungen ber einen Natur; die unorganische Natur die ursprüngliche Natur; die organische eine zufällige Bestimmung ber Ratur; bieß sind die widersprechenden Pradicate einer Natur, beren Entwicklung eine Metarmophofe bes Begriffes fein foll.

Nach dieser Begriffsbestimmung der Natur kann die äquisvoke Erzeugung kein nothwendiger Gedanke in der Entwicklung des Naturspstems sein. Sondern wie die organische Natur ein zufälliges Product der Begriffsentwicklung der Natur ist, so ist es auch ihre ursprüngliche Entstehungsweise. Deshalb ist weder die organische Natur noch ihre ursprüngliche, aequivoke Entstehungsweise in einem Naturspstem zu begreisen, nach dem die Mestamorphose der Begriffe die Entwicklung der Natur ist.

Es muß daher, wenn die Entstehung des Organischen überhaupt oder die äquivoke Entstehungsweise desselben im Bessondern begriffen werden soll, eine Berbindung von Borstelluns gen aufgehoben werden, die sich widerspricht. Die Entwickslung der Natur kann nicht eine Metamorphose des Begriffes sein, und die begriffliche Natur nicht ihre Entwicklung. Die Behauptung, daß die Natur an sich nicht unorganisch sei, und daß die organische Natur eine entstandene ist, ist nur unter der

Bedingung zu vertheibigen möglich, daß biese Entwicklung als eine räumlich-zeitliche Beränderung für unfer Bewußtsein, jene Bestimmung der Natur aber als eine wesentliche, die ihr auf ewige Weise beiwohnt, betrachtet wird. Wenn bie Natur an fich nicht unorganisch und ihre Entwicklung eine Beranderung fur bas Bewußtsein ift, fann die Natur, wie sie an sich ist, Grundlage der erscheinenden Natur fein, und es muß baber möglich sein, die entstandene organische Natur aus jener abzuleiten, weil biese Entstehung eine zeitliche Beränderung für bas Bewußtsein ift. Die äquivofe Erzeugung fonnte alebann begriffen werben als ein Erfenntnisprincip, burch. bas aus ber Erscheinung nachgewiesen werben fann, was an und für sich gewiß ift, bag bie organische Natur eine wesentliche Bestimmung ber Natur ift. Rur unter bieser Bedingung ift überhaupt eine erscheinende Ratur möglich. Die Erscheinungen fonnen weber Begriffe noch Bruchstude von Begriffen fein, Die erscheinenben Dinge baber nicht Theile ihres Begriffssustemes fein, fonbern jedem erscheinenden Dinge liegt bas ganze Begriffssystem zu Grunde, weghalb bie Bestimmung bes Dinges in feinen Erscheinungen liegen muß.

#### b) Der Begriff ber aquivoten Erzeugung.

Der allgemeine Gedanke einer stetigen Naturentwicklung, wie das Geheimnisvolle und Zweidentige, was in gewissen Erzeusgungen liegt, veranlast den Gedanken einer äquivoken Erzeugung. Wenn diese aber einer Metamorphose des Begrisses angehören sollte, müste das Geheimnisvolle und Zweideutige gleichfalls dersels ben zukommen, und wäre deshalb, wie es bei der Naturphilosophie der Fall ist, nicht zu durchdringen. Es giebt aber an sich kein Geheimnis und keine Zweideutigkeit, sondern nur für uns ist diese Entstehungsweise zweideutig und geheimnisvoll.

Für und liegt ein Geheimniß in der zweideutigen Entstehungs= weise der organischen Welt, weil darin eine Erzeugung ohne Ber= mittlung eines Organismus vorgestellt wird. Freiwillig, wie die Naturforscher sich ausdrücken, soll hiernach die Natur zeugen, eine Pflanzen= und Thierwelt entstehen, die selbst Grund ihrer Entste= hung wäre, wie ein Ich, das sich selbst sept. Da aus einem allgemeinen Principe, durch das ein unmittels barer llebergang der unorganischen Materie in die organische gesfest wird, diese Generation nicht gerechtsertigt werden kann, weil jenes allgemeine Princip widersprechend bestimmt war, so muß nochmals nachgesehen werden, ob sie durch Thatsachen oder Besgriffe gerechtsertigt werden könne.

Die Erfahrung von einem llebergange der unorganischen Materie in die organische kann nicht bestritten werden, denn sie wird durch den Ernährungsprocest bewiesen. Durch diese Erfahrung kann aber nicht bewiesen werden, daß dieser Uebergang ein uns vermittelter sei. Denn durch den sich ernährenden Dryanismus wird das Dryanisiren der unorganisirten Materie vermittelt. Dare nach aber giebt es ohne eine organisirende Thätigkeit keine vorganisirte Materie, und die unorganische Materie verwandelt sich nicht unmittelbar in organisirte.

Die Beobachtungen über eine generatio aequivoca reichen böchstens bis zu einer Entstehungsweise von Organismen aus schon organisirter Materie. Aus diesen Beobachtungen würde demnach gleichfalls folgen, daß ohne die Bermittelung einer orsganisirenden Thätigkeit kein Organismus entsteht.

Wenn es daher eine Berwandlung der unorganischen Materie in die organische, eine unmittelbare Entstehung von Organismen aus schon organisirter Materie giebt, so zeigt die Erfahrung sedoch, daß dieß nur vermittelst einer organisirenden Thätigkeit geschehen sei. Darnach erscheint die äquivoke Entstehung des Organismus nicht als eine ursprüngliche, sondern als eine abgeleitete; und dies selbe würde neben der geschlechtlosen Erzeugung ihre Stelle sinz den. Daher müssen wir versuchen die äquivoke Erzeugung als eine Erzeugungsart neben der geschlechtlichen und geschlechtslosen darzulegen.

Es ist ein Irrthum der Hegel'schen Philosophie, wenn sie meint, daß nur die durch getrennte Geschlechter vermittelte Zeus gung dem Begriffe derselben entspreche und daß, weil sich diese im Pflanzenreiche nur bei wenigen Familien findet, der Gattungssproces der Pflanzen ein nur "formeller" und uneigentlicher sei.

Weil die Pflanze es noch nicht bis zum Geschlechtsproces der Thiere gebracht hat, wie es beißt, beghalb fann der pflanzliche Gattungsproceß so wenig ein formeller, als "noch" feiner sein. Gewisse Modificationen als zum Wesen eines Begriffes gehörig zu betrachten, und erft biefen Begriff als ben abaquaten zu bezeich= nen, ift die Eigenthümlichfeit einer Philosophie, die nur vollkom= mene ober unvollkommene Begriffe fennt. Die geschlechtliche Zeugung ift um nichts mehr Gattungsproces als die geschlechtslose. Rur wenn überhaupt bei einem Begriffe von einem "Mehr" ober "Noch nicht" und "Nicht Mehr" die Rebe ift, kann, wie in unse= rem Falle, ber geschlechtliche Gattungsproces mit bem Gattungs= processe überhaupt identificirt (ober verwechselt) werden, und alsbann ber geschlechtelose Proceg ale ein Proceg bezeichnet werben, ber noch nicht Gattungsproces ift; diese Behauptung ift aber nicht weniger irrthümlich als die Meinung: omne vivum ex ovo, die in einer Zeit entstanden war, wo bie Praformationstheorie an ber Tagesordnung war, und die geschlechtslose Zeugung wenig beachtet wurde.

In der geschlechtstosen Zeugung vollzieht sich der Gattungs= proces burch ein Individuum, bas burch Sonderung Grund ber Existenz von anderen Individuen wird. In der äquivofen Er= zeugung würde nach obiger Bestimmung ein Gattungsproces statt= finden, in dem nicht = lebendige, organisirte Materie Grund ber Existenz lebendiger Individuen wurde. Wenn in der geschlecht= lichen und geschlechtslosen Zeugung ein lebendiges Individuum gur Existenz eines andern Individuum seiner Gattung nothwendig ift, fo wird burch die äquivofe Erzeugung einer organisirten Materie bie Eigenschaft beigelegt, für sich lebendige Individuen hervorzubringen, die nicht nothwendig ihre Organisation von einem Individuum derfelben Gattung erlangt bat. In der geschlechtlichen und geschlechtslosen Zeugung ist immer die Existenz eines Indivibuums burch ein anderes seiner Gattung vermittelt, in ber aqui= pofen Erzeugung ist die Existenz eines Individuums durch eine organisirte Materie verschiedener Gattung vermittelt.

Bei der geschlechtlichen Zeugung wird ein Reim producirt, ber

bie reale Möglichkeit eines lebendigen Individuums derselben Gatstung enthält, bei der geschlechtslosen Zeugung ist die organische Materie des sich fortpflanzenden Individuums für sich diese reale Möglichkeit, nach der äquivoken Erzeugung ist die organische Masterie überhaupt die reale Möglichkeit für die Entstehung verschies dener Organismen.

Die Nothwendigkeit einer geschlechtlichen, einer geschlechtelossen, einer äquivoken Erzeugung kann in der verschiedenen Organisation der Materie gesunden werden. Je höher die Materie organisation ber Materie gesunden werden. Je höher die Materie organisation fortgeschritten ist, je weiter die Besonderung der Organisation fortgeschritten ist, um so mehr Bermittlungen fordert der Gattungsproces. Wenn die einzelnen Theile des Organismus einander alle gleich sind, ist jeder Theil eine reale Möglichkeit für ein neues Individuum, wenn aber jeder Theil auf eine besondere Weise organisation, wenn aber jeder Theil auf eine besondere Weise mes gezeugt werden; wenn endlich die Organisation nur die geringste ist, so scheint es, wäre für die Entstehung dieser Organisemen jede Materie, wiesern sie überhaupt nur organisation reale Möglichkeit, obgleich auch hier bei Insusion verschiedener orsganischer Materie eine Entstehung verschiedener Organismen besobachtet worden ist.

Soweit die Erfahrungen reichen, scheint sedoch der Begriff einer äquivoken Erzeugung theils nicht bestätigt, theils durch sie wesentlich modificirt zu werden, und für die äquivoke Erzeugung ihrem reineren Begriffe nach nur die eine Thatsache einer urs sprünglichen Entstehung der organischen Welt zu zeugen.

Aus den bisher bekannten Ersahrungen kann aber nicht auf eine ursprüngliche äquivoke Entstehung organischer Materie geschlossen werden. Vielmehr zeigen diese Ersahrungen, daß die beobachtete äquivoke Erzeugung — sofern sie überhaupt stattsindet — und die unmittelbarste Verwandlung unorganischer Materie in organische, nie ohne eine Vermittelung von Organismen vorkomme, und sie läßt nur die Möglichkeit einer äquivoken Entstehung niederer Orsganismen aus schon organisirter Materie zu. Demnach wird hiersnach der Begriff einer generatio aequivoca wesentlich verändert,

insofern darnach nicht nur negirt werden muß, daß diese Entstes hungsweise die ursprüngliche sei, sondern gleichfalls, daß ohne Bermittlung von Organismen gezeugt werde, oder eine unmittels bare Berwandlung unorganischer Materie in organische stattsinde.

Das Geheimnisvolle einer generatio aequivoca verschwindet, wenn ihr Begriff auf diese Weise modificirt wird. Sie erscheint dann nur noch als eine Erzeugungsart neben der geschlechtlichen und geschlechtslosen, zumal wenn nachgewiesen werden könnte, daß Infusion verschiedener organischer Materie bestimmte Organismen erzeuge.

Es liegt weber etwas Unmögliches darin, daß die höher orsganisite Materie durch ihr Zerfallen die reale Bedingung für niedere Organismen enthalte, noch würde diese Entstehungsweise mit der geschlechtlichen und geschlechtstosen in Widerspruch stehen, da auch sie, wie diese, nur durch Vermittlung einer organisirenden Thätigkeit sich vollzieht. Unterscheiden würde sich die äquivose Erzeugung von senen beiden nur dadurch, daß nicht die organisirenden Kräste einer bestimmten Gattung, sondern durch höhere Organismen überhaupt diese Entstehung vermittelt werde. Wenn hierin eine Zweideutigkeit liegt, wiesern um es so auszudrücken, die Elztern der durch generatio aequivoca erzeugten Geschöpfe unerkenns dar blieben, so ist zu erwarten, daß die Erfahrung durch Entzbeckung eines Geseßes für die Art und Weise, wie Insusionen verschiedener organisirter Materie verschiedene Organismen prozducirt, diese ausheben werde.

Die Untersuchung über die äquivoke Erzeugung ist vom Stands punkte der Erkahrung aus zuleht geführt worden, und dadurch ein Resultat gewonnen, das nicht für, sondern wider diese Theosie sie spricht. Die Theorie der äquivoken Entstehung erscheint dars nach als eine unberechtigte, die weder eine ursprüngliche noch eine unmittelbare sein kann. Und statt der nothwendige Gedanke einer Entwicklung zu sein, die stusenweise von der unorganischen zur organischen Materie fortschreitet, erscheint sie vielmehr als der Gedanke einer Entwicklung in umgekehrter Ordnung, ist aber ein Band einer höher organischen Materie mit der weniger organis

sirten. Diese Entstehung sest bas Dasein einer ganzen Welt befonderer Wesen voraus, die sie zu erklären Miene macht.

Die Theorie einer äquivoken Entstehung, wie sie von einer Identitätsphilosophie gedacht werden muß, setzte voraus, daß in der ganzen Naturentwicklung dieselbe Qualität erscheine und daß die verschiedenen Qualitäten, die zu sein und hervorgebracht zu werden scheinen, durch diese Entstehung erklärt werden müßten, indem sie selbst erst die geschlechtliche und geschlechtslose Erzeus gung ermöglichen sollte. So wenig ist diese ganze Theorie eine wahre, daß durch ihre kritische Betrachtung sich eine ihr entgegensgesete Annahme über die Natur ergibt. Was diese Theorie erzstären soll, muß sie als nothwendige Principien voraussen, worsaus sie selbst erst verstanden werden kann.

Wenn die geschlechtliche und geschlechtslose Erzeugung epige=
netisch gedacht werden mussen, so ist durch diese Untersuchung zugleich der Beweis geführt, daß, wie metaphysisch mannigsaltige
Dualitäten des Seins angenommen werden mussen, der ursprüng=
liche Gedanke einer organischen Entstehung der der Epigenesis
sei, da diese selbst von der äquivoken Entstehung vorausgesetzt wird.

Auf Grund der Erfahrung fann behauptet werden, daß es feine äquivoke Entstehung gebe, und daß diese Theorie den Na=turzusammenhang verkehre. Auf der speculativen Untersuchung über die Begründung einer solchen Theorie und Entstehung in dem Begriffe einer Naturentwicklung, die als Metamorphose des Bezgriffes von der unorganischen zur organischen Materie fortgehe, ist ihre Unmöglichkeit überhaupt erweisbar, weil sie selbst und ihr Product, die organische Welt, obsective zufällig sind, und weil überzhaupt eine solche Entwicklung, in der sie eine nothwendige Stelle behaupten soll, nicht möglich ist. Daher kann die ursprüngliche Entstehung der organischen Welt nicht nach dieser Theorie vorgesstellt werden. Die ursprüngliche äquivoke Entstehung erklärt nicht nur nicht die organische Welt, weil sie selbst voraussetz, sondern macht sie unmöglich.

Eine ursprüngliche Entstehung ber organischen Welt fanu

s Sciobolo

nur gebacht werben, wenn erstlich die ganze Geschichte ber Natur als eine zeitliche Beränderung für uns erstärt werden kann, und beshalb zweitens die Natur an und für sich nicht als eine unorsganische oder in jenem obigen Sinne nicht als eine im Allgemeisnen lebendige (d. h. thätige) braucht vorgestellt zu werden. Dann würde sich nachweisen lassen, daß die Bedingungen, die zur Entsstehung einer organischen Natur heute nothwendig sind, es ebensso ehemals waren, und daß diese im Begriffe der Natur enthalsten sind, wiesern dieser nothwendig einer organisirenden Kraft in ihrer Entwicklung beigelegt werden muß. Es überschreitet aber die Grenzen dieser Abhandlung, die Untersuchung weiter als bis zu dieser Möglichkeit zu führen, da sie ihr Ziel schon erreicht hat, wenn das geheimnisvolle Gespenst einer ursprünglichen äquivoten Entstehung der organischen Welt verschwunden ist, das auf eine lästige Weise die Speculation gefangen genommen hat.

c. Die Ibentität bes Zeugungs- und Ernährungsprocesses als Folge aus ber Annahme einer ursprünglichen
äquivoten Erzeugung.

Wenn die äquivofe Entstehung nach ben bargelegten That= sachen und Begriffen nur als eine Art ber Entstehung neben ber geschlechtlichen und geschlechtstofen Erzeugung angesehen werben fann, so muß sich auch die Theorie Diefer beiden lettern wefent= lich verändern, beren allgemeiner Ausbruck nach einer äquivofen Erzeugungstheorie in bem Sape enthalten ift, ber Organismus erzeuge seines Gleichen indem er sich ernährt. Die Theorie von einer äquivofen Entstehung ber organischen Welt hat sich uns einerseits, wiefern burch fie eine ursprüngliche Entstehung ber or= ganischen Welt erflärt werden foll, verwandelt in eine Entstehungs= art, die selbst entweder aus einer Praformation oder Proforma= tionstheorie verstanden werden fann, andrerseits muß die univoke Entstehungsweise nicht nach ber Erflärung einer äquivofen Er= zeugung, sondern gleichfalls epigenetisch vorgestellt werden. ursprüngliche äquivofe Erzeugung fann selbst als eine präformirte porgestellt werden, wenn angenommen wird, daß die Reime ber

L-scale

organischen Wesen, deren Entstehung eine zweideutige genannt wird, überall verbreitet und vorgebildet sind und in den Insusionen sich vorsinden sollen. Auf diese Theorie ist hier nicht weiter Rücksicht genommen, zumal da sie heute keine Anhänger mehr hat und aus andern Gründen sich die Wahrheit der Epigenesis ergiebt, die daher nach Beseitigung der äquivoken Zeugungstheorie zu Grunde gestegt werden muß.

Nachdem von E. Fr. Wolff und Blumenbach die Evolutionstheorie (Präformation) siegreich widerlegt worden war, und namentlich von jenem die Samenerzeugung als ein gehemmtes
Wachsen vorgestellt, und Goethe die Metamorphose der Pflanze darlegte, acceptirte die idealistische Naturphilosophie diese Borstellungen, die mit ihrer Erfenntnistheorie übereinstimmten, und veranlaste andrerseits die empirische Naturwissenschaften die von ihr
gemeinte Epigenesis in der That als eine äquivose Erzeugung vorzustellen. Der Erfenntnisproces wurde schon bei Fichte als eine
äquivose Erzeugung vorgestellt, nach der, wie man es sest nennt,
die Borstellungen in Gedanken und Begriffe und diese in einander übergehen, indem sie sich selbst denken, weshalb die idealistische Naturphilosophie die Theorie vom Bildungstrieb und Wolff's
und Goethes Borstellung sich aneignen konnte.

In der Beurtheitung dieser Theorie handelt es sich wesentsich um die Begriffsbestimmung eines individuellen und eines Gattungs-Processes. Nur, wenn beide wesentlich identisch sind, kann von einem Uebergange des Ernährungs-Processes in den Gattungs-Process die Rede sein, und dieser als ein modificirter, gehemmter Ernährungs-Process vorgestellt werden. Wenn aber beide Processe wesentlich verschieden sind, so muß der Vorgang der (Keim-) Zeugung anders vorgestellt werden als der Ernährung, der eine als ein Gattungs-Proces, in dem das Individuum selbst Organ ist, der andere als ein Process des Individuum, während nach der ersten Vorstellungsweise das Individuum in beiden Processen wesentlich dieselbe Function ausübt.

Die Entwicklung des Gattungs = Processes aus dem Ernäh= rungs = Proces des Individuum wird in der Hegel'schen Philosos

fophie auf folgende Weise bargestellt, woran überhaupt ber we= fentliche Charafter Diefer Philosophie erfannt werden fann. Daß bie idealistische Naturphilosophie nur eine angewandte Logik ift, erhellt vornemlich aus ihrer Betrachtung bes lebendigen Organis= mus, ber als unmittelbare 3dee - Identitat bes Begriffs mit feiner Wirklichfeit - "burch feine brei Begriffebestimmungen als Schluffe verläuft." Die brei Schluffe feines Busammenschliegens mit fich felbst find "brei Processe, a) ber Gestaltunge-Proces, als bie individuelle 3dee, die in ihrem Processe sich nur auf sich selbst bezieht und innerhalb ihrer felbst sich mit sich zusammenschließt; b) die Assimilation, als Idee, die sich zu ihrem Undern, ihrer unorganischen Ratur, verhalt und fie ibeal und real in fich fest; c) die Idee, als sich zum Andern, bas felbst lebendiges Indivibuum ift und damit im andern zu sich felbst verhaltend - Gat= tungsproceg." Encyflopadie S. 216 u. fig. S. 345. S. 352 u. fig. Demnach also hat ber lebendige Organismus - benn Segel fennt auch einen tobten Organismus, bie Erbe - brei Schluffe au vollziehen b. b. er entwickelt fich, er ernährt fich, und er pflangt sich fort.

Da der lebendige Organismus die unmittelbare Idee wirklich ist, so giebt sein Begriff (Seele) ihm eine demselben entsprechende Gestalt. Weil aber dieser Pegriff mit seiaer Wirklichkeit
ein unmittelbar identischer ist, und sich damit widersprechen soll,
steht dem Organismus einerseits die unorganische Natur als sein
Anderes gegenüber und andrerseits muß die Idee, was sie an sich
ist, erst werden, d. h. sich aus ihrem Andern, der unorganischen Natur,
hervorbringen. Nachdem durch diesen Assimilations-Proces der
Organismus aus seiner unorganischen Natur sich hervorgebracht
hat, soll er sich selbst als lebendiges Individuum gegenüberstehen
und nun die Bestimmung haben, sich mit diesem von ihm durch
seine Assimilation hervorgebrachten Individuum zur Fortpstanzung der Gattung zusammenzuschließen.

Es wiederholt sich hiernach in dem Organismus ein Proces oder Schluß dreimal. Der Begriff bringt sich in seiner unmitztelbaren Wirklichkeit (Leib) unmittelbar hervor, und gliedert seine

Materie. Nachdem er seine Materie organisirt hat, vollzieht er benselben Proces an seiner unorganischen ihm gegenüber stehensen Natur. Und nachdem er nun sich aus seinem Andern zusrecht gemacht hat, vollzieht er den Proces noch einmal, nun aber mit der schon von ihm organisirten Natur. Der Begriff assimislirt sich also dreimal die Materie, in der Gestaltung, Assimilation und Zeugung.

Hierbei scheint die Natur eine Komödie zu spielen, die freilich von der idealistischen Naturphilosophie sehr ernstlich gemeint wird. Es entsteht der Gattungsproces aus dem Ernährungsproces, indem durch diesen die unorganische Natur assimilirt wird. Das Komische hierbei ist, das durch diese Assimilation der individuelle Organismus mit einmal statt einer unorganischen einer organischen Natur, einem selbst lebendigen Individuum gegenübersteht und also—wenn er nun erst mit diesem einen Gattungsproces eingehen soll, — gezeugt hat, bevor er zeugt. Denn schon durch die Assimissation hat er sich selbst als ein anderes lebendiges Individuum hervorgebracht, mit dem er nachmals einen Gattungsproces einzehen soll.

In dieser Entwicklung findet sich daher eine doppelte Idenstität des Gattungsprocesses mit dem Assimilationsproces des Instividuums. Einmal bringt das Individuum durch Assimilation unmittelbar ein Individuum seiner Art hervor, und alsdann assismilirt es sich, identificirt es sich mit diesem Individuum zur Gatstung, um sich nochmals fortzupflanzen.

Hiernach wird das Wesen des Gattungsprocesses a) darein gesetzt, daß ein Individuum durch ein anderes Individuum sich zu sich selbst verhält, b) mit diesem sich zu einer Allgemeinheit der Gattung verbindet und dadurch die Eristenz eines neuen Instividuums vermittelt. Das Individuum soll "als Einzelnes der immanenten Gattung nicht angemessen" sein, und deshalb in einer andern sich ergänzen, mit diesem sich verbindend die Allgemeinsheit, seine Gattung zur Eristenz bringen. Da das Product diesses Processes selbst wiederum ein einzelnes, geschlechtlich bestimmstes Individuum ist, und demnach so wenig der Gattung entspricht,

wie andere Individuen, verliert der Process sich in eine endlose Fortpflanzung. Der Gattungsprocess wird also mit dem geschlechte lichen Gattungsproces simpel identificirt und als ein Assimilations= Process zweier Individuen vorgestellt, wodurch die Gattung hersvorgebracht werden soll.

Wenn theils ber Gattungsproces nicht einfach mit dem geschlechtlichen Gattungsprocesse ibentificirt, theile nicht ale ein Usfimilationsproces, beffen Product die Gattung fein foll, vorgeftellt wurde, fo wurde die Möglichkeit vorhanden fein, jene Romödie, bie bie Ratur mit ben Individuen treibt, anders zu versteben. Es würde alebann ber Proceg, in bem bas Individuum bie unorganische Natur sich assimilirt, als ein Vorgang vorgestellt wer= ben fonnen, burch ben nicht, wie es von Begel bargestellt wird, realiter ein Individuum aus den Nahrungsmitteln herausgefreffen wird, sondern durch ben ein Reim producirt werbe, aus bem ein Individuum fich entwickeln fann. Allein weil ber Assimilations. proces in ben Gattungsproces übergeben, und weil in diesem burch bie Affimilation zweier Individuen die Gattung producirt werden foll, muß jener Uffimilationsproces zu feinem Product bas an= bere Individuum haben, mit bem bas Individuum, bas fenes aus ber unorganischen Natur berausgebildet hat, bie Gattung produciren fann. Deghalb ift es nicht möglich, bem beschriebenen Assimilationsproces ein richtigeres Berständniß zu verschaffen, es muß burch ihn das Individuum hervorgebracht werden, mit dem der Geschlechtsproces vollzogen werden soll.

Diese komische Absurdität ist die Folge eines Erkennens, von dem versichert wird, daß es einen Begriff durch das Denken eines andern hervorbringt. Da dieses Erkennen mit dem Sein idenstisch sein soll, so ist die Behauptung vollkommen consequent, daß durch den Assimilationsproces ein anderes Individuum hervorges bracht werde, wodurch das Uebergehen in den Gattungsproces bedingt wird.

Diese begriffliche Entwicklung des Gattungsprocesses kann als ein adäquates Beispiel von der Erkenntnistheorie, mit der wir es hier zu thun haben, betrachtet werden. Dies Beispiel zeigt deut-

Locale

sich, daß ein idealistisches Denken, welches sich nach einer äquivoken Generationstheorie vollzieht, einen Vorgang in der Natur und
der Geschichte (denn der Uebergang des Geistes in seinen Gattungsproceß d. i. in die Geschichte wird auf dieselbe Weise beschrieben) erdichtet, der weder speculativ noch empirisch gerechtsertigt werden kann. Was aber an den genannten Entwicklungen
stattsindet, dasselbe ereignet sich natürlich an allen Begriffsübergängen, weil überalt dasselbe Geset vollzogen wird.

Die Ausflucht, die die Anhänger dieser Theorie oft vordringen, wenn sie auf die Consequenzen ihres Denkens ausmerksam gesmacht werden, daß diese Entwicklung gerade eine Entwicklung des Denkens sei, giebt theils nur die Berlegenheit zu erkennen, in der sie sich besinden, wenn sie ihr eigenes Thun und Treiben begreisfen sollen, theils einen Mangel an Consequenz, indem ein solcher Einwand, daß der Proces des Denkens ein Denkproces und des halb verschieden sei von der realen Entwicklung der Sache, innershalb eines Systems nicht gemacht werden kann, dessen wesentliches Merkmal die Identität des Denkprocesses mit der Entwicklung der Sache ist. In der Berlegenheit solche Denkfunststücke zu erstlären, besinden die Anhänger dieser Denkweise sich allerdings, allein diese wird durch eine Inconsequenz nicht ausgehoben. Nur durch ein gänzliches Ausgeben dieses Denkens und seiner Boraussssehungen können solche und andere Berlegenheiten gehoben werden.

Die Kritif dieser Hypothese besteht in dem Nachweis, daß die Assimilation und Reproduction weder Individuen, noch Keime zu Individuen, daß ein atomistisches Doppeldenken keine Zweisheit hervorbringt, der Gattungsproces nicht mit dem Geschlechts= proces identisch ist, und die Assimilation zweier Individuen weder die Gattung hervorbringen, noch der Gattungsproces ein Assimistationsproces sein Assimistationsproces sein

Bon der empirischen Physiologie wird der Gattungsproces als ein fortgesetztes Wachsthum dargestellt, wozu Schwann's Zelelentheorie eine Beranlassung mehr war. Durch Wachsthum soll eine Multiplication der organischen Wesen d. i. der einfachen Bestandtheile derselben, die selbst wieder lebenssähig sind, entstehen,

so daß "bie erwachsene Pflanze aus einem System von Individuen (Darwin Phytonomie) ober aus einem Multiplum des jungen Individuum besteht"\*). Wiefern in einem Wesen eine siberall gleichartige Organisation aller Theile der Wesen sich sinzdet, kann jeder Bestandtheil (Zelle) desselben als lebensfähig anzgesehen werden. Wiesern aber die Organisation in den verschiezdenen Theilen desselben Wesens eine verschiedene ist, ist seder Bestandtheil desselben sür sich nicht lebenssähig, sondern nur dem ganzen Organismus kommt die Krast zu, "das Ganze implicite zu sein." Das Wachsthum kann bei diesen Organismen daher nicht als eine Multiplication des jungen Individuum augesehen werden, weil seder Theil des Individuum auf eine besondere Weise organisit ist.

Es giebt baher wohl gewisse (niedere) Organismen, deren Wachsthum als eine Multiplication ihrer selbst erscheint, woher es gefommen ist, daß der Zeugungsproces für eine unmittelbare Fortsetzung des Wachothums ausgegeben wurde. Allein es giebt keinen Vorgang der Natur, woraus auf eine Entstehung eines Individuum durch einen Assimilationsproces geschlossen werden könnte; zu dieser Annahme ist die idealistische Naturphilosophie nur durch ihre Erfenntnistheorie verführt worden.

Wesen bewirft zu werden; es scheint so zu sein, es ist aber nicht so. Theils kann der Zeugungsproces der höheren Organismen nicht auf diese Weise als eine Fortsetzung des Wachsthums wie bei den niedern Organismen betrachtet werden, theils enthält der Zeugungsproces einen Uct in sich, der in der ernährenden Funcztion des Individuums weder sich sindet noch mit ihr identisch ist. Wenn sedoch der Zeugungsproces der höheren Organismen nur vom ganzen Organismus vollzogen wird, so kann der der niedern nicht seinem Wesen nach ein anderer sein. In senem Zeugungsproces muß das Individuum selbst als Organ der Gattung angesehen werden, die zeugt, weil durch das totale Individuum dies

<sup>\*) 3.</sup> Müller, Handbuch ber Physiologie II. S. 592 u. f.

fer Proces vollzogen wird. Ist aber in diesem Zeugungsproces die Gattung das Princip und der Zweck des Processes, das Instividuum aber das Organ desselben, so kann in den niedern Orsganismen das Individuum oder gar ein Theil desselben nicht das sein, was dort die Gattung sein soll, Princip und Zweck des Processes, ohne das in diesem Begriff ein unvermeidlicher Wisderspruch gedacht werden müßte.

Dieser Widerspruch liegt aber sowohl in der Erklärung der Naturphilosophie als der Physiologie, wenn sie die Ussimilation, Ernährung, oder das Wachsthum als Grund des Zeugungsprocesses angeben. Diese Processe sind Verrichtungen des Indivisuum, in denen es Princip und Zweck des Processes ist, was im Zeugungsprocesse die Gattung ist.

Ein Individuum kann nicht die Ursache von der Existenz eines andern Individuums sein, weil der Begriff der Ursache höher ist als der der Wirkung, alle Individuen aber als einans der gleich gedacht werden müssen. Soll das Individuum die Urssache von der Existenz eines andern Individuums sein, so erhebt es sich über sich selbst, hört auf Individuum zu sein und wird ein Organ der Gattung. Nur in wiesern das Individuum daher ein Organ der Gattung ist, kann durch dasselbe die Existenz eines andern Individuum vermittelt sein. Der Zeugungsproces, weil er ein Proces der Gattung ist, kann daher nicht durch einen Proces des Individuums erklärt werden.

Durch ein Individuum vollzieht sich der Zeugungsproceß, entweder indem ein gleicher Theil des Individuums oder ein besonderer Theil desselben sich von dem Individuum absondert und für sich wird. Dieser Act der Sonderung und des für sich=Werdens ist fein Act des Individuums sondern der in ihm entshaltenen Gattung. Der Zeugungsproceß ist ein Secretionsproceß der Gattung, derselbe ist daher kein Assimilationsproceß oder ein gehemmtes oder sortgesetztes Wachsthum, denn er ist nicht ein=mal ein Absonderungsproceß des Individuums. Die Secretions=processe des Individuums haben das Individuum zu ihrem Ansfange und zu ihrem Ende, die Secrete dienen für die Erhaltung

bes Individuums. Der zeugende Secretionsproces ist aber ein Proces der Gattung, für die dessen Sefrete d. i. Same, Keime, Individuum, sind.

Der Zeugungsproceß ift bei allen Organismen berfelbe Gat= tungsproceg, sowohl in ber geschlechtlichen wie geschlechtlosen als äquivofen Erzeugung. Es geht nirgends ber individuelle Proces in ben Gattungsproces über, noch bringt jener biefen bervor, fon= bern die individuellen Processe werden nur Mittel ber Gattung im Sowohl in der aquivofen Erzeugung, wenn Beugungsproceg. die organisirte Materie in sich gefördert wird und badurch leben= dige Individuen entstehen, als in der geschlechtslosen Zeugung, wenn von bem Individuum ein Theil abgesondert und badurch lebensfähig wird, als in ber geschlechtlichen Zeugung, wenn Same und Ei abgesondert und baburch eine reale Möglichfeit für ein neues Individuum gebildet wird, ift ber Proceg berfelbe Battungsproceg, ber in diesem Zeugungsproceg nicht mehr Gattungsproces ift ale in ben anbern beiben. Denn die Individuen find burch bie Gattung Geschlechter und nicht bie Individuen, fondern bie geschlechtlichen Individuen, b. b. die Gattung zeugt.

Wenn in der äquivoken Erzeugung die Gattung nicht das Wirkende zu sein scheint, so ist es doch das Individuum nimmermehr. Bei dieser Zeugungsart erscheint ein doppelter Naturproceß, wenn man es so ausdrücken darf, nicht nur ein Zeugungsproceß von Individuen sondern von Gattungen. Die organisirte
Materie, welche das Substrat des Processes ist, ist ein Product
höherer Organismen und kann daher nicht unmittelbar in lebendige Individuen niederern Grades übergehen; diese Materie
muß daher verwandelt werden, versaulen, zersallen. Durch diesen Berwandlungsproceß kann man sagen werde die Gattung
hervorgebracht, welche die niederen Organismen erzeugen soll.
Demnach wäre in der zweideutigen Entstehung ein doppelter
Proceß, von denen durch den einen Gattungen, durch den andern
Individuen erzeugt würden.

Durch das dialektische Denken der idealistischen Naturphilo= sophie sowie durch das empirische der Physiologie wird der Zeu=

- 15 colo

gungeproces verfehrt, weil durch ein atomistisches Doppelbenken, wie es genannt werben fann, eine Zweiheit gebacht werben foll. In der Dialeftif wird nicht selten gemeint, daß ein Fortschritt und eine Beranderung bes Denkens durch bas zweimalige Denken beffelben Gedanfens hervorgebracht wirb. Wenn das fich gestal= tende und fich ernährende Individuum gedacht wird, fo wird basselbe Individuum zweimal gedacht, es wird aber nicht durch bas zweimalige Denfen deffelben Individuums zu zwei Individuen wie die Naturphilosophie annehmen muß, wenn burch die Usfimilation bes Individuums zwei Individuen ober nach ber Physiologie burch das Wachsthum eine Multiplication bes 311bividuums fich ergeben foll. In der Dialeftif erscheint dieg atomistische Doppelbenfen an jedem Begriff, indem der Begriff (bes Seins, bes Begriffes, bes Staats u. f. w.) zum zweiten Male fich benfend einen zweiten Begriff (bes Richts, bes Dbjects u. f. w.) benten foll. Dieg Denken ift ein atomistisches genannt worben, weil nur ber Atomismus die Meinung begen fann, bag burch eine Wiederholung bes Gleichen fich ein Berfchiedenes ergiebt.

In dem Ernährungs = und Zeugungsproces wird dasselbe Individuum zweimal gedacht, es werden aber nicht durch ein zweismaliges Denken desselben Individuums zwei Individuen gedacht. Es wird das zweite Mal das Individuum im Gedanken nicht wiederholt, und dadurch zwei Individuen gedacht, sondern der Gesdanke des Individuums wird durch den der Gattung verändert, und dadurch die Möglichkeit erzeugt zwei Individuen zu denken. Das zweimalige Denken desselben Individuums erzeugt weder den Gedanken einer Gattung noch den Gedanken von zwei Insbividuen.

Der Zeugungsproceß kann hiernach weder als ein Proces des Individuums, das sich ernährend Individuen zeugt, noch als ein Proces des Individuums, das sich ernährend Keime producirt, sondern nur als ein Proces der Gattung, der überall dem Wessen nach auf dieselbe Weise eine Sonderung und ein sür sich = Wersen den bewirkt, betrachtet werden. Jene Annahme involvirt ein atos mistisches Denken, das durch diese vermieden wird.

Es ist schon mehrmals darauf hingewiesen worden, daß die idealistische Naturphilosophie den geschlechtlichen Gattungsproceß mit dem
Gattungsproceß überhaupt verwechsle. Durch diese Berwechslung
hat sie sich bestimmen lassen, den Gattungsproceß als einen Assimilationsproceß zweier Individuen darzustellen, durch den die
Gattung selbst erst producirt werde. Hierdurch befommt dieser ganze
Proceß die vollkommne Bestimmung eines individuellen Processes.

Diese Hypothese bestimmt das Denken, sein Gebiet auf eine willkürliche Weise zu beschränken, indem sie das Für-sich-sein und Wirken der Gattung negiren muß. Es wird daher dem Denken unmöglich ein Allgemeines anders denn als eine bloße Abstraction zu denken. Wenn die Gattung Product des Assimilations processes zweier Individuen ist, kann sie nicht Grund des Zeusgungsprocesses sein, weil sie nicht ist. Die Gattung erscheint als das abstrahirte Allgemeine zweier oder mehrerer Individuen. Dies Denken versirt daher in der Sinnlichseit und dem sinnlich Individuellen, und muß das Allgemeine als eine Abstraction von dem Sinnlichen darstellen.

Wenn der Hegel'schen Philosophie es vorgeworfen worden ist, daß sie in Abstractionen sich bewege und das Besondere versstücktige, und man versucht hat um diesem zu entgehen das Sinnsliche als das wahre Obsect des Denkens zu bestimmen, so hat man den Grund jener Verstücktigung nicht erkannt. Denn daß das Allgemeine als eine Abstraction vom Besondern erscheint und deßhalb für sich uichts ist, davon liegt der Grund nicht in diessem Allgemeinen, sondern darin, daß das individuelle Sinnliche als das Wahre und deßhalb das Allgemeine als eine Abstraction von jenem dargestellt wird. Nicht daß Hegel dem Allgemeinen Wahrheit zuerkennt, sondern darin, daß er dieß nicht thut, liegt ein Mangel seiner Philosophie.

Die Annahme, der univoke Zeugungsproces sei ein fortgesester Ernährungsproces, ist hervorgegangen aus der Behauptung einer ursprünglichen äquivoken Erzeugung der organischen
Welt, wodurch die stetige Entwicklungsreihe der Natur begründet
sein soll. Denn durch die generatio aequivoca wird die unorganische Materie organisist.

Die Betrachtung dieser Theorie zeigte, daß sie weder mit der Ersahrung noch dem Begriffe übereinstimmt. Denn weder zeigte die Naturentwicklung ein llebergehen der Begriffe in einander, noch fann die Metamorphose des Begriffes ohne Widerspruch gesdacht werden. Daher war es nothwendig, die Natur auf eine zweisache Weise zu denken, als die ewige Natur, die auf die gleiche Weise ist, was sie ist, und die sich entwickelnde, welche jene zu ihrer Boraussepung hat. In der erscheinenden Welt hat sedes Ding die ganze Welt zu seiner Boraussepung und entwickelt sich also.

Die Generatio aequivoca war als eine Zeugungstheorie bestimmt, die sich auf den ganzen Gattungsproces beziehen sollte, denn durch sie ward auch die univose Zeugung gedacht. Die Ersfahrung zeigte kein unmittelbares llebergehen der unorganischen in organisite Materie, diese Verwandlung war vielmehr im Ernährungsproces wie in der zweideutigen Entstehung selbst durch eine organisirende Thätigkeit vermittelt. Dadurch veranlaßt mußte vielmehr bestimmt werden, daß die äquivose Erzeugung nur eine Zeugungsart neben der geschlechtlichen und geschlechtlosen und wie diese durch diese Theorie der Nachbildung zu erklären sei.

Die univoke Zeugung schien theils ihre Erklärung für sich zu fordern, theils aber, weil diese mit der generatio aequivoca nothwendig sich verband, wurde der Zeugungsproces als ein Proces des Individuums bestimmt. Es zeigte sich aber, daß dieser Proces nur als Gattungsproces gefast werden könne, indem das Individuum das Organ ist wodurch die Gattung die Sonderung und das für-sich-Werden des neu begründeten Individuums vollzieht.

Indem damit die Ueberzeugung befestigt wird, daß das Allsgemeine für sich und der wirfende Grund des Individuellen ist, gewinnt die erste Annahme ihre Berechtigung, worauf hier Alles beruht, daß die Natur, als Gegenstand des ewigen Begriffes, welche die eine und selbige und die vorausgesepte Grundlage der erscheisnenden Natur ist, in ihrer Allgemeinheit Wirklichfeit haben muß. Wenn dieses der Fall ist, fann die Erscheinungswelt auf die ans gegebene Weise verstanden werden.

(Edlus im nadiften hefte.)

## Das kirchliche Symbol und die freie Wissenschaft.

Bom

Pralaten Dr. von Mehring.

Die Symbol = Streitigkeiten machen einen Theil der geistigen Bewegung unserer Zeit aus, und nehmen einen bedeutenden Raum in der Tages: Literatur ein. Bor allem ift es der Norden unse= res beutschen Baterlandes, Sachsen und Preugen, mo bieser Streit praftische Bedeutung gewonnen hat und noch täglich eine Maffe von Schriften hervorruft (vergl. u. a. Ullmann's zc. Studien zc. 1845. H. 2. S. 491). Der Süden Deutschlands behalt auch hierin seine Eigenthumlichkeit bei, indem er jenem Streite bis jest ferne bleibt. Er ift, so viele Streitlust ihm auch sonft inwohnt, boch viel zu fehr beschäftigt mit seiner Subjectivität, und auch ba, wo er am objectivsten zu sein pratenbirt, auch ba ift es am Enbe boch viel zu fehr nur die von dem Subjecte losgetrennte Subjectivität, mit welcher er es zu thun hat, als daß ein Kampf von fo objectiver Bedeutung, wie ber um bas Symbol, seine Reigung reigen fonnte. Es bedarf jebenfalls, wie es icheint, noch frafti= gere Unregungen, wenn er fich bei biefen Fragen nachhaltiger betheiligen foll.

Unter diesen Umständen hat aber doch vorläusig der dem Kampse ferner stehende Beobachter freiern Naum zu unbefangener, allgemeinerer Betrachtung. Denn sind auch die meisten bis jest erschienenen Schriften nur mit Rücksicht auf specielle Verhältnisse einzelner Staaten abgesaßt, und nehmen auch, wie billig, selbst die Schriften jener Gegenden des Streits, welche die Frage verallzgemeinern, eine gebührende Rücksicht auf locale Interessen, wie zu B. die neuestens erschienene Schrift des General=Superinten=

benten Dr. Ernst Sartorius über die Nothwendigkeit und Bersbindlichkeit der firchlichen Glaubensbekenntnisse (Stuttg. 1845), so bietet doch wirklich in mehr als einer Rücksicht die Sache auch der allgemeinen Betrachtung eine Seite dar. Eine der Fragen, die wir in den uns bekannt gewordenen Schriften bis jest nicht beshandelt gefunden haben, und die doch nicht weniger wesentlich als alle übrigen sein dürste, die über das Berhältniß des kirchlichen Symbols zur freien Wissenschaft, sie werde im Nachfolgenden etswas näher erörtert. Es scheint besonders unserer Zeitschrift zu gebühren, daß sie gerade in Erwägung dieses Berhältnisses sich bei der vorliegenden Aufgabe betheilige.

Buvörderst sei ausgesprochen, daß wir Symbol = Rirchen= lehre nehmen. Beide Begriffe find zwar nicht völlig identisch, aber soviel wird man boch zugestehen muffen, bag jedenfalls es fein Symbol gibt, welches nicht Kirchenlehre mare. Was etwa noch beide von einander unterscheibet, das wird fich im Berlaufe unserer Erörterungen am geborigen Orte von selbst ergeben. beiden aber, die Rirchenlehre ober das firchliche Symbol und die freie Wiffenschaft, bilben in bem Bewußtsein unserer Zeit einen Gegenfag und zwar einen fchlechthin ausschließenden Gegenfag, einen Widerspruch, fo bag man fagt: entweder bas eine ober bas andere. Entweder muß man auf die firchlich festgestellte Lehre, bas Symbol, halten, fie als Wahrheit annehmen, und bann ist alle Bewegung ber Wissenschaft geradezu auszuschließen, ober man fann fich nicht trennen von ber Bewegung ber Wiffenschaft, man erkennt sie vornehmlich als bas geistig = menschlich Rothwen= bige, und bann ift bem Symbol als foldem alle Beltung abzu= Go gestaltete sich wenigstens ber scharfe und consequente sprechen. Ausbrud biefes Wegensages.

Andererseits ist auch als eine Eigenthümlichkeit der heutigen Wissenschaft wohl zu erkennen, daß sie mit der ganzen Macht ih= rer Restexion auf die Nevision ihrer Gegensäße, die sie selbst zu Widersprüchen gesteigert hat, dringt, und hiermit selbst ein Cor= rectiv jener ihrer zersetzenden Macht in sich trägt. Ist diese Be= merkung richtig, so liegt darin die Berechtigung, auch den obigen

Gegensatz einer fritischen Behandlung, wie wir sie im Nachfol= genden versuchen wollen, zu unterwerfen.

Der Ratholicismus hat bekanntlich mit Entschiedenheit und Consequenz fich auf die Seite ber Rirchenlehre gestellt, und ift babei beharrlich bis auf die neueste Zeit geblieben. Es fommt hier junachft noch nicht barauf an, in welcher Beife nach ben Grundfagen des Ratholicismus biefe firchliche Lehre gebildet werde, wer bie bilbenben Organe feien; furz, sie ist vorhanden, und jebe wifsenschaftliche Bewegung ist von ihr ausgeschlossen und sie berfel= ben entnommen. Es ist nach fatholischer Unsicht schon bieg und zwar vollkommen folgerichtig ein Irrthum, daß die kirchliche Lehre por bem subjectiven Denfen solle gerechtfertigt werden. barf biese Rechtfertigung nicht, und wurde sich schon bamit etwas vergeben, daß sie bieselbe als irgend berechtigt anerkennte, vorausgefest auch, bag eine folche Rechtfertigung bas allergunftigfte Refultat hätte und vollständig gelänge. Aus foldem Gesichtspunkte ift wohl die in unfern Tagen erfolgte Beurtheilung ber Bermesi= fchen Lehre zu betrachten, und wenn biefer Wesichtspunft gilt, auch burchaus nichts gegen biefelbe einzuwenben.

Die katholische Kirche geht von der Borausseyung aus, daß nur durch dieses consequente Ablehnen aller Autorität des subjectiven Denkens die Kirche einen Bestand habe, der nicht durch die Beränderlichkeit der Subjecte alterirt werden könne. Daß man darum von Katholicismus spricht, diese Wortsorm schon ist hier nur uneigentlich zu gebrauchen. Das —ismus deutet auf Mezthode, Methode ist Bewegung des subjectiven Denkens, und gerade dieser Bewegung ist die katholische Lehre entnommen; wenn man will, über sie erhaben. Mit um so größerem Rechte läßt sich diese Form von dem Protestantismus gebrauchen, denn er ist eigentlich nichts anderes mehr als Methode; von einem Bestand desselben ausserhalb des subjectiven Denkens läßt nach der Ausscht vieler Zeitgenossen sich nicht reden.

Etwas Wahres schließt auch eine solche Restexion offenbar in sich, und die Wahrheit berfelben hat sich innerhalb des Protestan= tismus selbst geltend gemacht. Die Gemeinschaft der Individuen,

fagt man, geht verloren, sobald bem subjectiven Denken seine Beltung zugestanben wird; sie haben feine gemeinsame geistige Wohnung mehr, in ber fie zusammenkommen. Das Gine ift nur bie Bewegung bes Gebankens, und biese Einheit eine blos formale, bei welcher der vollständige Inhalt der Individuen ein verschiedener, also ihre Trennung eine vollkommene sein kann. Un= läugbar haben besonders in unserer Zeit Einzelne die protestanti= sche Consequenz bis auf diese Spite getrieben. Die volle Freibeit bes Protestantismus ift ihnen nur bie formale Einheit bes Aber sie haben zum Theil geläugnet, bag eben biese Denfens. Einheit eine blos formale sei, benn sofern die Form bes Denkens Die eine fei, fo muffe es auch ber Inhalt fein. Dieg fei eben bas Eigenthümliche ber Thatigfeit bes Denfens, bag es fich felbst oder genauer feinen Inhalt felbst erzeuge. Also folge aus ber Einheit ber Korm auch die Einheit bes Inhalts. Dieser Borber= fat, daß das Denken sich selbst erzeuge, ist wohl schlechthin zuzu= geben, allein damit ift für's Erfte nicht auch gesagt, bag es, bas Denken, auch im Individuum aus sich und nicht vielmehr in ihm aus bem gerade biesem Individuum vorausgesetzten Denken sich erzeuge. Es scheint aber für ben Proces bes Denkens als solchen jufällig, ob bas Denken eines Individuums und auch einer bestimmten Anzahl von Individuen gerade aus diesem oder jenem vorausgesetzten Denfen sich erzeuge. Ift bieg aber zufällig und nicht zu bestimmen, so ist auch ber Dent = Inhalt einer bestimmten Anzahl von Individuen nicht bestimmbar, sondern zufällig. Sollte er bestimmt fein, so mußte ein bestimmter ihm vorausgesetzter Denf-Inhalt angenommen werben, eine Unnahme, bie eben jener Hierzu fommt für's consequente Protestantismus nicht zuläßt. 3meite, daß zugestandener Magen bas Gine bes Protestantismus bie Methode, die Bewegung ist; wo aber bas Gemeinsame bie Bewegung ift, von einem gemeinsamen Inhalt nicht die Rede sein fann. Denn, was in biefem Augenblicke Inhalt ift, bas ware es in bem nachsten ichon nicht mehr, eben fofern eine ftete Bewegung ift.

So ist also wohl unwidersprechlich bei dieser Ansicht das Eine

wenigstens ausserhalb der Individuen, und die Individuen aussers halb des Einen, also dieses Eine wohl ein Identisches, aber nie ein Gemeinsames, und es ist bei dieser Consequenz des Protestanztismus das Bekenntnis nicht zurückzuhalten, daß sie die Gemeinsschaft auslöse, unmöglich mache, indem hiermit der Protestantismus zur bloßen Methode des Denkens, zur Identität der allgemeinsten Kategorien werde.

Anzumerken mag hier jedenfalls sein, daß der Protestantis= mus zu jener Consequenz dadurch gedrängt werden kann, weil er den Rechten des Individuums nichts vergeben, weil er das Densten desselben nicht irgend welcher gegebenen, kirchlich anerkannten Lehre unterwersen will. Aber mit diesem seinem Bestreben kommt er nun, wie wir gesehen haben, dahin, die Substantialität des Instividuums ganz auszuheben, seinen Inhalt zu einem rein zusällisgen zu machen, und das Beharrliche, wenn man je noch von eisnem solchen reden will, ausserhalb besselben zu verlegen.

Gerade biefes mehr oder weniger flar erfannte Berhältnig ist es wohl auch, was ein gewisses Schwanfen in ben Protestantismus gebracht bat. Er wußte nicht recht, wo hinaus. Die ei= nen unter seinen Befennern neigen fich mehr zum Festhalten bes firchlichen Symbols, und dieß find vor allem diejenigen, welche erfennen, daß fie ohne bieg Festhalten ihres geistigen Gewichtes völlig verlustig geben, daß sie gegenüber von benen, welche in ei= ner folden Kirchenlehre fich feststellen, welche in einen gemein= famen Gedanken sich versegend bie geistige Anerkennung aller ber Individuen gewinnen, bie in bemfelben Gebanken zusammenfommen, nur eine privative Bedeutung behalten. Gerade biefe Erfenntniß war es auch, die ben Symbolen ber Protestanten ihre Entstehung gab, diese Erfenntniß ift es, die auch heute noch mit größerem Gifer fie an ben Symbolen festhalten läßt, wo fie ent= weber ohne allen außern Schutz unter eine Menge von Befennt= nissen hineingestellt find, wie z. B. in Nordamerika, oder wo wes nigstens der eine Gegensatz des Ratholicismus scharfere Opposition gegen sie macht, wie z. B. in Baiern, in beiben Fallen aber fie genöthigt werden, fich für ihre Selbstftändigfeit zu wehren.

Allein ebenso gewiß bleibt es doch auch auf der andern Seite, daß gerade der Protestantismus diesenige Stellung ist, die das Recht des individuellen Denkens von neuem für sich in Anspruch genommen hat, die die kirchliche Lehre nicht ausserhalb der wissenschaftlichen Bewegung, und die wissenschaftliche Bewegung nicht ausserhalb der kirchlichen Lehre haben will. Somit sind auch diezienigen gerechtsertigt, welche sich fest an diese wissenschaftliche Bewegung halten, und nur so weit die kirchliche Lehre wollen gelten lassen, als sie im Einklang mit sener Bewegung sich befindet. Auf diese Weise kommt ein Zwiespalt in den Protestantismus selbst, er nimmt zweierlei Richtungen oder Gestalten an, deren keine von der andern lassen, aber ebenso auch keine mit der andern sich aufzrichtig vereinigen kann.

Seben wir vor allen Dingen, bevor ein weiterer Schritt ge= than wird, naber zu, wie es fich mit ber Rirchenlehre bes Ratho= licismus verbält. Die fatholische Lebre ist eben Lebre, bat also boch auch wissenschaftliche Korm, die Korm des Gedankens. mit erweist fie fich auch als bas Resultat einer gewiffen Bewegung; und fürwahr ber auf einzelnen Concilien festgestellten Lehre find beftige, jum Theil tumultuarische Bewegungen bes Gebankens ge= nug vorausgegangen. Soll aber bas Resultat bann ein absolu= tes fein, b. i. die Geltung eines absoluten haben, so wird ihm biefe nicht burch ben Bebanken felbst gegeben, biefe Beltung ift ber fraglichen Gebankenform nicht immanent, fondern sie wird ihm willfürlich von auffen beigelegt. Es ift also bier schon ein Wiber= fpruch, nämlich die Gebankenform, Bewegung bes Gebankens und bann boch willfürliches Festhalten bes Gebanfens, Stillftanb. Die= fer Widerspruch verftarft fich nur, wenn man fagen wollte, bag nicht von einem Stillstand einmal und für immer bie Rebe fei, baß jeden Augenblick durch ein Concilium ein Fortschritt eingelei= tet werden fonne. Denn entweder bat die irgendwann geltenbe Lebre absolute Geltung, bie Geltung einer absoluten Lebre, und bann - mober fommt ber Fortschritt? Sicherlich nicht aus ber Lehre felbst, sondern von auffen ber, in der Eigenschaft einer Concession gegen bas subjective Denken, und eine Concession gegen eine anbere Macht ist immer ein Zeugniß, daß man diese für größer erkenne als die eigne. Mit jedem Fortschritt verurtheilt die kathoslische Kirche ihre eigne Bergangenheit, negirt sie als eine absolute, denn wenn man auch nach katholischer Ansicht denen, welche die Kirchenlehre feststellen, ein gewisses Privilegium des Geistes der Wahrheit zuschreiben will, so ist ja doch jedenfalls der Grund, daß man nicht bei der allerersten Form der Lehre stehen blieb, sondern zu andern fortschritt, darin zu suchen, daß man dem subjectiven Denken Rücksicht schenkte und schenken mußte. Oder man nimmt von diesen Consequenzen gedrängt an, die irgendwann geltende Lehre habe nur relative Geltung und dann hat man ja dem subjectiven Denken die Pforte ausgethan, und dann ist dessen Anmaßung um so mehr zu fürchten, je weniger dessen wirkliche Rechtsansprüche festgestellt sind.

So haben wir ben Ratholicismus von Seite feiner Rirchen= lebre betrachtet; aber nun fommt noch bie Betrachtung von Gei= ten ber Individuen bingu, die fich zu dieser Rirchenlehre bekennen follen, für die jene Kirchenlehre Symbol, Zeichen, Zeugniß ihres Glaubens sein foll, wie Sartorius in der angeführten Schrift (S. 4) fagt. Es ift also für bie Rirchenlehre, fofern fie Symbol fein foll, nicht gleichgültig, wie fie entstanden ift und besteht, es gehört zum Symbol nicht blos, daß es Rirchenlehre, fonbern daß biefe Rirchenlehre ber Ausbruck bes Gebankens fammtlicher Bemeinbeglieder sei, und wenn bie firchliche Lehre wirklich bas geis stige Gemeingut barstellt, so muß auch bas Individuum auf irgend eine Beise sich in biese Gemeinschaft versegen ober biefes Gemeingut sich aneignen. Dieß geschieht aber nicht burch eine reine Passivität des Individuums, sondern, fofern das Gemeingut Gebankeninhalt hat und Gedanke ift, durch die Denkthätigkeit bes Individuums. So gerath also hier abermals ber Ratholiciemus in ein Dilemma, nehmlich bag entweder bas Individuum fich in die Einheit fest mit ber Kirchenlehre und bann ift bie Frage, wie weit bem Individuum bieg gelingt. Jebenfalls ift dann die Rirchenlehre der Einmischung des subjectiven Denkens nicht entnommen. Ober bas Individuum ift nicht thatig in Be=

ziehung auf die Kirchenlehre; dann ist es aber auch nicht in Einsheit mit ihr, dann steht es ausserhalb derselben, dann ist die Kirschenlehre etwas ebenso für das Individuum, wie das Individuum für die Kirchenlehre Zufälliges. Die Kirchenlehre ist dann jedensfalls nicht das innere Band der Gemeinschaft, sie ist nicht wirk-liches Zeugnis des gemeinsamen Glaubens, also nicht wirkliches Symbol, sondern höchstens das äussere gemeinsame Erkennungs-Zeichen, die Loosung, und für die katholische Kirche gibt es in diesem Sinne also wohl eine Kirchenlehre, aber kein Symbol.

Genauer angesehen liegt bemnach der Widerspruch ber Gubs jectivitat bes Denfens und ber über bem Gubjecte ftebenben Bemeinsamfeit bes Gebankens weber im Ratholicismus noch im Protestantismus, fondern im Christenthum als foldem, als Reli= gion bes Beiftes. Ift Religion überhaupt bas Berhaltnif zwi= ichen Gott und bem Menschen, so ift in biefem jebenfalls etwas fur ben Menschen schlechthin Gegebenes, nämlich eben bas Berhalten Gottes zu bem Menschen. Auf ber anbern Seite ift es aber für ben Beift gegeben, und bas Begebenwerben für ben Beift ober bas geiftige Begebenwerben ift bas, was bie Saupt= bestimmung ber Lehre ausmacht. Wird bie Religion auf biese Beise nothwendig zur Lehre, so gerath fie auch in bie Bewegung bes Gedankens. Gerath sie in biese, so ift ihr auch etwas Ber= änderliches eigen, etwas, wodurch fie dem subjectiven Denfen verfällt. Der Gedanke ift nie etwas rein Objectives, er ift nur Db= ject für das Subject, und sofern er bieg wird, sofern das Sub= ject ibn zu feinem Object macht, so wird er auch etwas Subjectives. So ist die Stellung des Protestantismus etwas der Religion bes Beiftes Wesentliches, und er hat sich nur in sofern allmählig als eine eigne Form ber Religion bes Geistes bargestellt, sofern bem Moment bes subjectiven Denkens von ber andern Form ber Religion bes Beiftes entgegengetreten und baffelbe allmählig gang zu entfernen versucht wurde. Die Beweglichkeit im Denken ift ein der Religion des Geistes eigenthümliches Element, und nur wo man bieg verkennt und verneint, treibt man biejenigen, welche jenes Element nicht aufgeben fonnen und wollen, eine eigene

Gemeinschaft zu gründen, welche die ursprüngliche und unverfürzte Eigenthümlichkeit dieser Religion in sich bewahrt.

Gerade darin aber, daß dieser Gegensatz in der Religion des Geistes als solcher liegt und mit ihr gegeben ist, liegt auch die bestimmte Hoffnung auf seine Bermittlung und Versöhnung. Um dieselbe weiter vorzubereiten ist jetzt, nachdem wir dem Gegenssatz selbst in's Angesicht geschaut haben, nothwendig auf die Entswicklung der menschlichen Persönlichkeit näher einzugehen. Wir müssen darauf eingehen, sosern wir schon angedeutet haben, in welchem Zusammenhang die Religion als solche mit der menschslichen Persönlichkeit steht.

Es ist oben schon angemerkt worden, daß das Denken die= jenige Thätigkeit sei, beren Form ihren eigenen Inhalt erzeuge: diejenige Thätigfeit, der nicht irgendwoher von Auffen der Inhalt gegeben werde, ben sie bann blos formire, bei welchem Inhalt und Form eins find. Diesem Sage murbe oben auch im Allgemeinen burchaus nicht widersprochen, aber que gleich auch hinzugefügt, daß er in Beziehung auf bas Denken bes einzelnen Individuums eine Restriction erleide. Diese muffen wir nun naber in's Auge faffen. Das Denfen bes Individuums nam= lich ift, wie gleichfalls schon angemerkt wurde, nicht bas Denken schlechthin; selbst nicht bas Denken einer Gemeinschaft, einer ge= wiffen Zeit ift bie & Denken. Bielmehr find biese beiden im Wer= ben begriffen, und ber absolute Gebanke ift fur beibe ein Jen= Als richtig erscheint, daß dieser absolute Gebanke ober ber Gedanke in seiner Absolutheit eine nothwendige Annahme fei, wenn es überhaupt ein Denfen und einen Gedanken gibt. Aber ebenso nothwendig ist auch die Annahme, daß er ein Jenseitiges sei für bas Denken irgend eines Individuums ober irgend einer bestimmten Zeit, sofern biefes im Werben begriffen und einer steten Beränderung' unterworfen ift, und wir haben bier auch nicht barüber zu entscheiben, ob biefer absolute Gebanke etwas hinter bem werbenden Gedanken zurud = ober vor ihm, in seiner Perspective liegendes, oder am Ende beides zugleich sei, da die

Entscheidung hierüber jedenfalls eine umfassendere metaphysische Untersuchung voraussett \*).

Pfychifch erfolgt für's Erfte bie Entstehung bes geistigen Inbivibuums baburch, bag bieses zum Denfen erregt, bag ihm ein Denkinhalt dargeboten wird, in welchem es sich fest. So ift zwar allerdings bas benfende Individuum feine eigne That, aber es muß auch bemselben ber Webankeninhalt bargeboten, es muß bagu, fich felbst Inhalt zu geben, erregt werben, er ift fur basfelbe ein Gegebenes. Daburch fommt bas benfende Individuum in einen Zusammenhang, es fteht nicht für sich vereinzelt ba und gerabe ber Act, wodurch es als Einzelnes verwirklicht wird, ist zugleich ber, burch welchen es in ben Zusammenhang fommt, und sein Sichsegen ift zugleich ein Berfegen, und ber Zusammenhang, in welchen es fich verfett und durch welchen es erft fein Sichfegen ober einfach fich gewinnt, erscheint bamit als bas Sobere gegenüber bem Individuum, bem biefes untergeordnet ift. Das Indis, viduum hat in biefem Zusammenhang sich nicht nur felbst gefun= ben, fondern bewahrt auch allein in demfelben fein Besteben, inbem es nur, sofern es eins ist mit diesem Zusammenhang, von ihm feine Negation erfährt. Da aber für's andere biefer Bufammenhang felbst nicht ber absolute Bedanke, sonbern im Wers den begriffen, also relativ, unentwickelt, unvollkommen, selbst nur ber Zustand einer Summe ober vermöge ihres Zusammenhangs einer Gemeinschaft von Individuen ift, so folgt baraus noch ein anderes Verhältniß bes Individuums zu bem Gedanken = Zusam= menhang. Diefer hat nicht ein absolutes Uebergewicht über jenes, fondern nur ein relatives, und das Individuum ebenfo, fofern es nur einmal zum Sichsegen gefommen ift, ein relatives lleberge= wicht über ben Zusammenhang. Dieß zeigt sich Folgenbermaßen :

Das Individuum geht in die Bewegung, in die gemeinsame Bewegung, welche das Denken ist, ein, oder nimmt sie in sich auf und kommt, so weit es dieselbe in sich aufnimmt, in dersel=

<sup>\*)</sup> Bergl. bes Berf. Grundzüge ber speculativen Kritik, 1844; insbesondere §. 64. 65. 67. 68 u. 74.

ben weiter. Dieses Weiterkommen ist aber nicht blos ein Weisterkommen des Individuums, sondern auch ein Weiterkommen des Denkens in dem Individuum, und so gewinnt auch in gewisser Beziehung das Individuum ein Uebergewicht über die Gemeinsschaft. Das Individuum wird selbst das Organ, wodurch die Gemeinschaft sich weiter treibt.

Alle diese allgemeinen Sätze erleiden nun eine unmittelbare Anwendung auf bas Berhältniß des firchlichen Symbols zur freien Wiffenschaft und zeigen uns die einfache Bermittlung bei-Das Symbol zuvörderft fann nicht der absolute Gedaufe sein, und wo es als vieser angesehen wird, da ist freilich zum voraus die Bereinigung mit ber freien Wiffenschaft unmöglich gemacht, ba bleibt nichts übrig, als eine Berneinung berfelben. Allein eben die Voraussetzung, daß bas Symbol ber absolute Bedanke fei, ift auch völlig unrichtig. Seben wir die Fortbildung bes Symbols von bem apostolischen, ja von ben mahrscheinlich noch hinter bemfelben zurückliegenden Anfängen ber Symbolbilbung bis zur Augsburgischen Confession und von dieser noch wei= ter bis zur Concordienformel \*), so fann die Annahme einer folchen Absolutheit nur als eine Fiction, als eine Berwechslung ber causa und bes causatum erscheinen. Die Kirchenlehre ift felbst in einer Bewegung und zwar in einer solchen, die jedenfalls von dem Unbestimmtern zu dem Bestimmtern fortgebt, wie uns bieß z. B. was die erste Rirche anbelangt, in der interessanten Bergleichung ber altesten driftlichen Symbole in einem Auffat der Studien der Würtembergischen Geistlichkeit von Pfarrer Stock (Bb. 17. H. 2.) recht anschaulich gemacht wird.

Um aber nun Kirchenlehre und Symbol noch weiter zu unsterscheiden, so ist das lettere die in einer bestimmten Formel durch die Schrift fixirte Bewegung des gemeinsamen Gedankens. Gibt es einen gemeinsamen Gedanken, ist derselbe nicht blos singirte Boraussetzung, so wird er es dadurch, daß er sich äussert, daß er gegenseitig mitgetheilt und empfangen wird. Wenn so sein

<sup>\*)</sup> Bergl. Sartorius a. a. D. S. 31 vc.

Wesen ein Hinüber = und Herüberwogen in den Seelen ift, so braucht er die Mittel bazu; er muß sich burch bas Wort, und wenn bieg, auch burch bie Schrift als gemeinsamer barftellen las-So ift also bas Symbol bas Gemalde eines Flusses, Fixirung, aber fire Darftellung einer Bewegung. Dieg Gemalbe, bie Formel ift nur bann treu, wenn fie bas Moment ber Bewegung in sich aufgenommen hat, so wie dieß z. B. die Symbole ber protestantischen Rirche in bem Grundsage von ber Uebereinfilmmung ber Rirchenlehre mit ber beiligen Schrift aufgenommen Freilich ift es auch nicht gleichgültig ober zufällig, in welchem Zeitpunft die Bewegung fo im Gemalbe firirt wird. Es ift nur bann möglich, wenn wirklich Glaubensbewegung vorhanden ift, wenn wirflich ber Gebante feine Bestimmungen gruppirt hat, wenn wirklich Bestimmungen vorhanden find und biese fich in ihre organische Ginbeit zusammengefaßt haben. Dieg ware das objective Erforderniß, zu welchem auch noch das subjective hinzufommt, daß biese Gruppirung in recht Bielen wirklich, daß fie als eine Gemeinschaft fei, und die Bielen in ihr die Gemein= schaft haben. Die Verwechslung bes Symbols mit bem absolu= ten Gebanken fann auf biese Weise wohl leicht ftattfinden, aber natürlich in ihrer Unwahrheit nur zum Schaben ber Entwicklung, bie baburch aufgehalten wird, und fie läßt fich eben nur baburch erflaren, daß die Ginheit ber Bewegung bes gemeinsamen Ge= bankens nichts andres sucht, fein andres Ziel hat, als eben ibn, ben absoluten Bedanken, von nichts anderm ausgeht, veranlaßt, also im Ganzen von nichts anberm getragen wird, als von bem abfoluten Bebanfen.

Die Kirchenlehre, wie sie im Symbol aufgefaßt wird, ist also nichts anderes als die Gemeinschaft des Gedankens, wie wir sie oben kennen gelernt haben, die Gemeinschaft, welche als solche über dem Individuum steht. Das Individuum muß sich der Gezmeinschaft unterwerfen, und unterwirft es sich derselben nicht, so bringt es dadurch nur sich selbst Schaden, es depotenzirt sich, es setzt sich aus dem Besitz des geistigen Guts, welches durchaus nur das allein mit sich einige und darum gemeinsame Denken ist.

Es hat ben Grund verloren, auf welchem es für seine geiftige Existenz Unerkennung erwarten fann von allen benjenigen, welche in bem gemeinfamen Gebanfen positiv zusammenfommen und felbft von benen, welche in biefem Gebanken wenigstens ihren Gegenfat erfennen. Der mabre Bedanke ift, fagen wir, ber mit fich einige und darum in jedem identische, und wenn also irgend ein Individuum seine Gelbstffandigfeit aufferhalb bieses Gedankens haben wollte, so ware es soviel, als ob es sein Sein aufferhalb der Wahrheit haben wollte. So muß also das Symbol die ge= meinsame Wurzel sein, auf welcher aller Ginzelnen geistiges Le= ben erwächst, bas gemeinsame Capital, bas jeber Ginzelne gang haben fann, und in beffen Besig er sich fegen muß, wenn er überhaupt etwas haben und gelten will. Go fonnen wir fagen, bag es benen ein Ernft sei mit bem Denfen, bie fich fest an bas Symbol halten, daß es ihnen fein subjectives Spielzeug sei, mit welchem sie sich bie Zeit vertreiben, daß sie ganz die richtige Stellung zur Wahrheit und in ihr die eigne Gelbstffanbigfeit ge= funden baben.

Die Gelbstftanbigfeit, gerabe bas ift es aber, wofür man Gefahr träumt in bem treuen Jesthalten an bem Symbol. dem, was wir bis jest in biefer Beziehung erwogen haben, wird man schon nicht mehr viel von bieser Wefahr fürchten. Sie ware zu fürchten, wenn nicht bas Individuum, gerade je mehr es theil= nimmt an bem gemeinsamen Wedanken, je mehr es fich in eins fest mit ihm, um besto mehr auch ein integrirender Theil wurde ber gemeinsamen Bewegung. Sein individuelles Denken forbert bas gemeinsame Denken, und fordert es um so mehr, je mehr es diesem gemeinsamen selbst immanent ift, und zwar in ber dop= pelten Beife, etwas zu bem gemeinsamen Gebanken binzuzuthun, ihn concreter auszubilden, ober fich gegen feinen Begensat bestimmter zu segen, seine Regation grundmäßiger zu negiren. ift hiermit zugleich gesagt, daß dieß Beides nicht in äusserlicher, mechanischer Weise burch Abschneiben bes Einen ober burch Abbiren bes Undern geschieht. Gerade bas mechanische Berfahren ist es, burch welches eine falsche Stellung zum Symbol, eine falsche Behandlung besselben erzeugt wird. So hat z. B. der vul= gare Rationalismus mechanisch abgeschnitten von bem Symbol und feine Eigenthumlichfeit besteht in biefem Dechanismus. Auf ber anbern Seite seten in biefer mechanischen Beife manche schwärmerische Secten zu bem Symbol bingu, und beide in ihrer Weise fordern so weder ihre Selbstftandigfeit, noch die Bewegung bes Symbols. Sie vernichten vielmehr bie erfte, und machen bas zweite stabil. Die mabre Förberung ber Bewegung bes Symbols durch bas Individuum geschieht vielmehr in ber Art, daß der einzelne Denfende bas, was er burch fein Denfen als Fortentwicklung bes gemeinsamen Gedankens, sei es in positi= ver ober negativer Weise, findet, bag er bieg auffert und hiermit ber gemeinsamen Bewegung bes Denkens anvertraut, und er= wartet, ob fein Beitrag von der Art fei, daß ihm ber gemein= fame Gebanke fich affimilirt ober ihn ausstößt. Dabei ift er weit entfernt fich von bem Symbol loszusagen; er halt basselbe vielmehr bis zum Ausgange jenes ausstoßenden ober assimilirenden fritischen Processes fest, wodurch die Probe über sein individuel= les Denfen gemacht wird. Er ift weit entfernt von jener Ufter= fritif, die in bem individuellen Denfen als solchem ben mabren Gedanken, den Maagstab zu haben meint, an welchem jedes ge= meinfame Denken zu meffen fei. Bliebe vielmehr fein Denken nur individuell und fonnte es nicht zur Bestimmung bes gemeinfamen Gedankens, zur Bermittlung mit ihm fich erheben, fo ware es eben damit feine wahre Gedanfenbestimmung, indem eben bas Denfen und bas mit sich einige und barum gemeinsame ift. hat bas individuelle Denken die Energie, fich zur Bestimmung bes Gemeinsamen zu erheben, fo wird badurch bie gemeinsame Ge= bankenbewegung gefördert, und bie individuelle Gelbstfandigkeit zugleich befestigt.

Das Individuum hält fest, sage ich, an dem Symbol, an dem gemeinsamen Gedanken, wenn es auch momentan im Forsschen ein nicht mit ihm vereinbares Resultat gewonnen hat, und es thut dieß eben aus fritischer Rücksicht auf das Verhältniß seisnes Denkens zu dem allgemeinen Gedanken. Denn sein Denken

ist boch jedenfalls nur ein Bruchstud, eine Rhapsodie des allgemeinen Gebankens. Es würde biefer subjective Gebanke nur bann bas Recht haben ben gemeinsamen Bedanfen zu negiren, wenn er, ber fubjective Gebante, ber vollendete Gebante, bas Syftem ware, und wenn er auch als folder noch Grund fande zum Wegenfat gegen ben gemeinsamen Gebanken, und nicht in ber Ibentität mit ihm aufginge. Dann allerdings ware ber subjective Gedanke bas allein Berechtigte und gegenüber von ihm ftunde ber gemeinsame Gebanke als bas Unberechtigte. Go lange aber bas sub= jective Deufen es zwar zu einer gewissen Gebankenfolge bringt, aber eben nur zu einer gewiffen, eine gewiffe Bahl von Gedanfen zusammenfügt, die entweder nicht ohne Boraussegung ift ober nicht als vollendet oder vielleicht in beider Beziehung nicht als umfaffend angesehen werden fann, so muß immer als bas Machtigere, ale bas wenigstene vorläufig Berechtigte ber gemeinsame Bedanke feststehen und bas benkende Individuum nur in ihm felbst fein Keststeben baben.

Ift aber auch nur möglich, so fonnte man fragen, bag ein Individuum einen ihm fremden Gebanken festhalte im Widerspruche mit einem, ben es felbst gefunden bat, ber sein eigen ift ? wenn jener gemeinsame Bedante wirklich ein frember ware, wenn er nicht ber wäre, in welchem bas Individuum felbst feine Uffir= mation hatte, dann ware allerdings ein folches Festhalten nicht möglich. Allein gerade weil bas Individuum fich felbst, sein 3ch mit einer feben Bebankenreihe ibentificiren fann, und um fo mehr ju identificiren geneigt fein wird, je mehr es in ihm feine Affirmation zu gewinnen gewiß ist; gerabe wenn und insoweit es auf ber andern Seite erfennt, daß sein Denfen eben je mehr es mahres Denfen ift, nicht fein, bes Individuums Denfen, fondern nur das mit fich identische Denfen fei, je mehr bas Individuum fein Denfen zu einem folchen wirflichen Denfen macht, bas nicht blog subjectives Meinen, nicht blog ein einzelnes Urtheil ift, weldes zu seinen Prämiffen nur bie Empfindung des Individuums hat, je mehr bas Denken wirklich von der Individualität losge= bunden ift, um so mehr wird das Individuum auch geneigt fein,

Bewegung des allgemeinen Denkens anzuvertrauen. Wie Asmus sagt, daß eine verwünschte Klust befestigt sei zwischen Ideen und Empsindungen, so muß man auch es ebensogut umdrehen und saen können, es sei eine Klust zwischen Empsindungen und Ideen. Ist es schwer, daß von der Empsindung zur Idee übergegangen werde, von der Einzelnheit des Urtheils abgebrochen und dasselbe in seine Allgemeinheit versenst werde, so muß es ebenso schwer sein, die Idee der Empsindung, die Allgemeinheit des Gedankens seiner Einzelnheit aufzuopfern.

Die Selbstständigkeit, die nun in der Einheit mit dem gemeinsamen Gedanken besteht, hat also ganz wohl neben der vollstänstigsten Freiheit des Individuums ihre Stelle, und das kirchliche Symbol ist nicht getrennt von der freien Wissenschaft, sondern das eine ist im andern und zwar so, daß das eine nichts absolut Steshendes, das andere nichts absolut Flüssiges sein kann.

So werden auch die Protestanten ihr Symbol nicht als et= was für alle Zeit Fertiges ansehen, ba es ja selbst bie Form bes in ber Zeit fich bewegenben Gebanfens bat, allein eine andere Frage ware es, wann und wie zur Anderung der symbolischen Schriften fonne geschritten werden? Und bier weisen wir gurud auf bas ichon früher über bie Bedeutung bes Symbols Be= fagte, um es noch mit einigen Gaten zu ergangen. Symbole wer= ben nicht gemacht, sonbern sie machen sich selbst, fofern sie bas Beugniß einer vorhandenen gemeinsamen bestimmten Gedankenform Wo es baran fehlt, ba wirb auch alle Mühe fein Symbol gu Stande bringen, und es gebort mohl zu bem Bunberlichsten, was unsere Zeit versucht hat, ba man vor einigen Jahren von einer gewiffen Seite ber ernstlich barauf zu benfen ichien, bie bisberigen Symbole abzuschägen und andere zu machen, recht in ber Weise, wie man alte filberreiche Mangen einschmelzt, um roth= wangige Dreier baraus zu pragen. Nicht gerabe eine Zeit bes logisch ausgebildeten Begriffs ift erforderlich oder auch nur geeig= net zu einer fortbildenden Anderung des Symbols, sondern noth= wendig, unerläßlich bazu ift vielmehr eine Energie ber Negation

alles blos subjectiven Denkens, Meinens, eine baburch bedingte Erhebung bes religiösen Gefühls und zwar bieses Gefühls zu ei= ner genau bestimmten Position bes Gedankens, mit einem Worte ein Zustand ber Begeisterung ift unerläßlich, und zwar nicht ber wilden schwärmerischen, sondern ber reinen und flaren, die selbst bas Zeugniß ber Immaneng ber 3bee \*), um mit Platon zu reben, eine Gabe ber Approdite, nicht ber navdnuog, sondern ber ovoavios ift. Hiermit geht es nun fo zu, daß die Angehörigen einer Zeit, sei es burch eine mehr praftische ober burch eine mehr wissenschaftliche Dialektif, zum Bewußtsein ber Nichtigkeit ihres geistigen Wehalts gebracht werben, daß fie bas Leere, Abgestorbene, Ungeistige ber ihnen geltenben Bestimmungen bes Lebens erfen= Auf biese Weise treibt bann bieses Innewerden ber eigenen momentanen Regativität, die festen Positionen bes Beiftes ber Be= schichte zu suchen, sich an sie innig anzuschließen, sich mit ihnen zu identificiren und auf diese Beise selbst eine feste substantielle Be= stalt in der Geschichte zu gewinnen. Diese positive Gestalt, sofern fie Weist ift, sucht naturlich ben Ausbruck, Die Mittheilung und Fixi= rung in Wort und Schrift und auf biese Weise entsteht bann bas Symbol ungesucht. Bon welcher Urt, von welchem Inhalt biefes Symbol hauptfächlich sein werbe, bieg fommt barauf an, von welder Seite ben Angehörigen einer Zeit ihre geiftige Regativität nabe gebracht wird. So entstand gegenüber ber Leerheit bes beib= nischen und ber Abgestorbenheit bes judischen Gultus bas aposto= lische Symbolum, als ber pracise Ausbruck ber Belebung bes mensch= lichen Bewußtseins durch die Vereinigung mit ber jener Leerheit und Leblosigfeit gegenüberstehenden Position bes Weistes ber Beschichte. Go entstanden gegenüber bem wiffenschaftlichen Forma= lismus ber Scholastif und bem praftischen Formalismus bes opus operatum die Symbole ber Reformation. Je mehr geistige leer= heit in bem opus operatum ber damaligen Zeit war, um so mehr

<sup>\*)</sup> Wem es darum zu thun ist, sich genauer zu orientiren, welchen Werth hier dieses Wort und die damit zusammenhängenden haben, den möchte der Berf. bitten, in seiner speculativen Kritik besonders die §§. 58. u. 70. nachzusehen.

geistige Lebens = Innigkeit in ber Rechtfertigung burch ben Glau= ben, in welcher Hauptbestimmung des reformatorischen Symbols bas Bewußtsein ber Reformationszeit nachbrücklich fund that, wohin es die ganze Bucht seiner Position verlegte. Wir werben auch nicht fagen, bag eine Uebermacht ber wissenschaftlichen Dia= leftif fich in Luther fund gegeben, und felbst bie feinften Diftinc= tionen z. B. in seiner Abendmahls-Lehre sind weit weniger als Resultat wissenschaftlicher Forschung, sondern vielmehr als Sache feines, wenn wir fo fagen burfen, unter ben berrichenden Wegen= fagen die innigste Concretion fein herausfühlenden Tacts anzuse= Durch diese positive Lebens-Erregung fam in Luther eine Fortbildung bes gemeinfamen Gebanfens, ber firchlichen Lehre, zu Tag, ber Uffimilations: Proces beffen, was er zunächst als feinen eige= nen Wedanken ausgesprochen hatte, ging baber aufferordentlich ichnell. Er hatte wirklich aus ber Secle seiner Zeit herausgeredet, und redete barum auch in sie hinein; es war wirklich ber gemeinschaftliche Gedanke, ber in ihm sich gruppirt und eine neue gemeinsame Position gewonnen hatte, und zwar eine Position für immer, und eine mahre, fofern eben in berfelben bas Moment ber Bewegung mit aufgenommen war. Auf ihr steht baber mit Recht unsere geistige Gemeinschaft, bis es ihr gelingt, eine weitere Position zu gewinnen, burch welche, wie Sartorius (a. a. D. S. 33) so richtig bemerkt, bas alte Symbol nicht "abgeschafft", sondern fort= gebilbet wirb, "fortwächst".

Aber wie ist es nun in unserer Zeit? Jedermann wird bei einem auch nur oberstächlichen Blick sehen, daß sie nicht die plasstische Kraft in sich habe, um Symbole zu bilden, nicht die geniale Einigkeit, um an der Kirchenlehre etwas zu ändern. Man spricht zwar vom Cultus des Genius, der allein noch dem geistigen Fortschritte unserer Zeit angemessen sei; allein es ist, als ob man dieß zum Hohne ausspräche, und es kann wenigstens nicht leicht eine unwillkürlich größere Ironie geben, als diese. Denn einem wirkslichen Cultus des Genius müßte doch die vollste Anerkennung des gemeinsamen Gedankens, und zwar nicht blos seiner allgemeinsten und ärmsten Kategorieen, was ja nicht der Gedanke, sondern nur

einzelne Rudimente beffelben waren, sondern bes formirten con= creten Gedankens, die bereitwilligste Singabe ber sproden Indi= pidualität an ben Inhalt bes gemeinsamen Gebankens nicht feb= Aber wo ift von diesem Allen auch nur eine Spur gerade ba zu finden, wo ber Cultus des Genius proclamirt wird, wo findet sich nicht von allem diesem bas gerade Gegentheil in einer eigenfinnig gaben Subjectivität und in einer auf fie gestütten ger= fegenben Rritif, bie nicht eine einzige Position mehr übrig zu laf= fen geneigt scheint? Zwar ware feine Philosophie geschickter zur Anerkennung bes gemeinsamen Webankens, als biejenige, welche Die Bewegung aller Geifter nur als die Bewegung Gines Geiftes auffaßt, als die, welche einen bestimmten Fortschritt bieses einen Beiftes in der compact zusammenhäugenden Thätigfeit der Indi= viduen sucht. Macht sie aber diese Einheit zu einer blos nega= tiven Einheit, räumt sie so febr auf unter allen Positionen des ge= meinsamen Gebantens, bag ihr nur noch bie formellen Bestim= mungen ber aufraumenden Thatigfeit übrig bleiben, fo bringt fie freilich bamit auch bas Individuum, bas nur in ber allgemeinen Bewegung sein Besteben bat, nach seinem wahren, wesentlichen Behalt in Gefahr. Sein Bestehen und Leben, bas Bestehen und Leben bes Individuums, wird nur noch eine Sache ber Laune bes Zufalls; in so weit ihm aller wesentliche Inhalt genommen, insofern es aufferhalb alles Wesens gesetzt wird, so wird es auch von allem Wesen emancipirt. Und so fann allerdings die Spige, in welche biese bestructiven Bestrebungen auslaufen, ihre lette praftische Frucht nur die ausschweifenbfte Willfur ber Individuen, bie fich burch feinen ibealen Gehalt mehr, um fo zu fagen, bisciplinirt wiffen, werben. Allein bieß ift nur ber Anfang bes En= bes, nur der falsche Ausgang der jetigen Bewegung, der wahre Gewinn wird vielmehr werben, bag bas Individuum ber Rich. tigfeit, die ihm für sich eigen ift, so praktisch, wie zuvor bialektisch, inne werde, baß es feine Position, die es nicht in sich bat, in fei= ner Voraussezung suche. Diese Voraussezung ift allerdings ber gemeinsame Gedanke, aber dieser nicht als abstracte logische Ra= tegorie, sondern in dem Pleroma der concretsten Gestalt, in einer

absoluten Persönlichkeit. Ist die wahre Welt eine Welt von Individuen, nicht von abstracten Kategorien, die sa selbst für sich keinen Sinn haben, sondern ihn erst erhalten in ihrer Concretion zu eisner Individualität, so sindet alle individualisirende Bewegung nur in dieser absoluten Persönlichkeit ihr Ziel, ihre Befriedigung, wie sie in ihr die einzige Boraussezung hat. So wird das Individuum in seiner Zersezung durch die speculative Kritist getrieben sich zu negiren, d. i. zu versezen in seine Position, seine Wesentslichkeit wahrhaft durch den Cultus des Genius zu suchen. Wenn diese der Fall ist, wenn dieser Weg mit aller Energie der Selbstsersenntniß eingeschlagen wird, dann erst wird auch die Zeit sommen, wo man nicht darauf denst, das Symbol zu ändern, sondern wo dasselbe, das sa das Moment der Bewegung in sich hat, in seiner eigenen plassischen Kraft sich selbst fortbildet und reicher entsaltet.

## Ueber Krause's Philosophie.

Bon

Prof. Dr. Linbemann in Golothurn.

Ich habe schon in meiner "übersichtlichen Darstellung des lebens und der Wissenschaftslehre E. Chr. Fr. Krausse's und dessen Standpunktes zur Freimaurerbrüderschaft" (München 1839), wie Dr. v. Leonhardi, vornehmlich in seinem Vorberichte zu Kr's "Philosophie der Geschichte (1843)" auf einzelne Ursachen hingewiesen, die dem ausgebreiteten Bekanntwerden des so tiefsinnigen als gottinnigen Kr.schen Systems entgegenstanden. Dahin lassen sich im Allgemeinen rechnen:

- 1) die zahlreichen Verfolgungen, welche Kr. von einem Theile altgläubiger Freimaurer wegen seiner "drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft" zu erdulden hatte.
- 2) Großentheils in Folge bavon der Mangel einer entspreschenden Stellung an einer der Hochschulen unsers großen Baterslandes; indem er, ungeachtet seiner in verschiedenen Lebensperios den vorgenommenen Habilitation, in Jena (1802—1804), in Berlin (1814 u. 1815), in Göttingen (1823—1830), und ungeachtet der Einreichung mehrer Abhandlungen an die München er Afademie (1831), nicht einmal zur ausserordentlichen Prosessur gelangen konnte. Ja als Fürst v. Wallerstein den auch in München unschuldig verfolgten Weisen nicht nur schüßte, sons dern ihn wirklich für die Münchner Hochschule gewinnen wollte, indem dieser insbesonders durch die Philosophen Fr. v. Baber, Weilinger und Nixner kräftig empsohlen wurde: da scheiterte die Anstellung, wer hätte dieses glauben können? an v.

Schelling's Erflärung, die Münchner Universität ware ein gefcoloffenes Gange, in bas man feine neuen Elemente aufnehmen dürfe. Gelegentlich bemerkt dürfte dieses wohl der sprechendste Beweis gegen die ungegründete Behauptung jener Geschichtschrei= ber der Philosophie sein, die Kr. in summarischer Kürze ben eis gentlichen Schülern v. Schelling's anreihen. Wie ganz anders würde wohl die Kr'sche Philosophie sich ausgebreitet und in's Leben eingegriffen haben, wenn ihr Urheber im Jahre 1814, wie er wirklich im Borschlage war \*), als Fichte's Nachfolger an die Berliner Sochschule ernannt worden ware. Dadurch, bag bas mals einige feiner freimaurerischen Gegner bie Ernennung noch im fonigt. Rabinette hintertrieben, hat sich biese begeisternde Philosophie bis zu dieser Stunde auf feiner beutschen Sochschule eine Stellung verschaffen fonnen. Wie ganz anders möchte es wohl mit der Ausbreitung ber Begel'schen Philosophie steben, wenn Segel zu Beibelberg geblieben mare, und Rr. in Berlin gelehrt batte!

- 3) Die persönliche Bescheidenheit Kr.'s, die jede Art Effect=
  macherei verschmähte, sich vornehmlich durch ponirende und affir=
  mirende Grundsätze eine größere Geltung zu verschaffen suchte,
  nicht aber durch negirende Angriffe auf das Bestehende, durch
  welches Mittel z. B. L. Feuerbach auch ausserhalb der afabe=
  mischen Stellung ein größeres Publicum erlangt hat.
- 4) Der Tiefsinn und organische Zusammenhang seines Syssems, das studirt, und nicht etwa blos zur Unterhaltung und aus Neugierde, oder weil es länger nicht mehr ignorirt werden kann, gelesen werden soll. War es sa grade die Ansicht der Mehrsahl der Studenten, während Kr.'s Vorlesungen an der Göttinsger Hochschule, daß diese zum Hören "zu wissenschaftlich wären, um ihrer Gründlichkeit willen eine zu große Ausmerksamkeit in Ansspruch nähmen, und wegen ihres strengen Zusammenhanges einen ununterbrochenen Besuch erforderten". Sagt ja Kr. selbst in der Borrede S. XV seiner "Grund wahrheiten der Wissens

<sup>\*) (?)</sup> Anm. ber Rebaction.

ich aft", bag bas Berfteben feiner Lehre nicht leicht, bas Lefen berfelben eine Arbeit fei, welche ernftes Rachbenten und eine Ausbauer voraussete, bie nur von reiner Begeisterung und Liebe für bie Wahrheit erwartet werben fonne. Fast alle bisber aufgetretene gegnerische Beurtheiler bes Rr.schen Systemes find über die Lehre von Gott und die Rategorieen in Unflarheit geblieben; fie machen baber öftere Boraussegungen, bie in Rr. nicht vorhanden waren, und baraus entstammen bie ungegrundeten Borwurfe bes Formalismus und Pantheismus, beren Ginseitigkeiten Niemand mehr befämpfte, als Rr. felbst. Man hat zwar auch bie fprach= liche Darstellungsform Rr.'s als ein hinberniß gegen bie allge= meine Ausbreitung feiner Lehre angegeben; man überfah indeß babei, bag Rr.'s Schriften von 1802 - 1811, welche schon feine Grundlehren im Allgemeinen enthalten, in bem gewöhnlichen phi= losophischen Sprachgebrauche geschrieben sind; daß jeder tiefere Forscher feine eigenthümliche Darstellungsform bat, die aber nicht von bem Studium seiner Werke abschrecken barf. Diesen wenig bedeutenden Einwurf hat bereits ber außer ber Schule ftebende Frauenftabt in N. 153 Jahrg. 1841 ber Salle'ichen Jahr= bücher in ff. Worten abgewiesen: "Wie fommt es boch, bag biefe Philosophie, auf welche bie beutsche Nation nicht minder ftolz zu fein hat, als auf bie mit ihr aus gleicher Wurzel stammenbe, auf bem Boben bes Absoluten gewachsene Schelling'sche und Segel'= fche Philosophie, die fie in mancher hinficht fogar überragt, ben= noch so wenig Unklang und Verbreitung unter ben Zeitgenoffen gefunden, obgleich ihr Begrunder sie von 1802-1829 in 24 Druckschriften auseinandergelegt und außerdem mündlich vom Ratheber herab gelehrt hat? Wem gereicht hier bie Nichtbeachtung zum Vorwurf, der Nation ober dem Philosophen? Läugnen läßt sich nicht, bag Rr. burch seine Sprachneuerung und wunderliche Ter= minologie seinen Schriften und Vorträgen etwas Abstoßendes ge= geben: aber bie Schwierigfeit ber Terminologie allein fann fein zureichender Grund sein, ein großes bedeutendes Syftem zu igno= riren. haben sich boch bie Deutschen burch bie ebenso munderliche und fast noch schwierigere Terminologie eines Rant, Begel

und ichon vor beiben eines Böhme burchgearbeitet, und reigt boch überall ein gediegener nahrhafter Rern, die raube Schaale burchzubrechen. Sat aber etwa die Kr.sche Philosophie feinen sol= chen? Sie hat ihn nicht minder als die genannten Philosophieen, Krause ist nicht minder tief und speculativ als Schelling und Begel". Übrigens ift wohl in Unsehung ber Sprachneuerungen Rr's bas Urtheil unbefangener beutscher Sprachforscher ebensosehr zu berudfichtigen, ale bas ber Philosophen; fo erfennt Dagmann an, daß burch ben Berfuch eines reindeutschen Sprachgebrauches bie aus ben Fremdwörtern bervorgegangene Begriffsverwirrung verbrängt, bas Denfen baburch ein ursprünglicheres werbe, unb die Wiffenschaft selbst gewinne. Auch Pott hebt in dem Borbe= richte zu feinen "etymologischen Forschungen" G. XVIII, worin er bas Berbienst neuerer Philosophen um die beutsche Spra= de und Sprachwiffenschaft bespricht, insbesonders Rr.'s Berdienft hervor, während er Schelling und Hegel tadelt. "Der Philosoph Rr., sagt er, hat selbst sehr tiefsinnige Untersuchungen über Sprache, theils im Allgemeinen, theils über bie beutsche, und gang vor= züglich rudfichtlich ihrer Bildungsfähigfeit zum Behufe bes Aufbaues philosophischer Wiffenschaft angestellt, auch in mehren feiner Werfe vollenbete Mufter einer acht beutschen phi= Tofophifden Runftfprache hinterlaffen".

Die drei ersten der oben angeführten hindernisse, welche der schnellern Ausbreitung der Kr.schen Lehren im Wege standen, waren mehr an die Persönlichkeit Kr.'s geknüpft, und mußten darum mit seinem Tode ihre Geltung verlieren; das vierte wird sedoch ein zu allen Zeiten bestehendes sein. Aus diesem Grunde, und weil fast alle gegnerische Beurtheiler des Kr.schen Systemes mehr oder minder über seine Grundlehren in Unklarheit scheinen, halte ich mich verpslichtet, dasselbe hier einer Besprechung zu unterwersen. Weil ich aber im Verlause derselben auf die gegnerischen Behauptungen hauptsächlich Rücksicht nehmen werde, so scheint es mir zweckbienlich, einiges Geschichtliche über die Anerkennung und Bekämpfung desselben voranzuschicken.

Durch bie Schriften bes hrn. Prof. Dr. Ahrens (in Bruf-

sel), insbesondere burch bessen "droit naturel" bas zweimal in's Italienische, bann in's Spanische übersett wurde, in Pernambuco als Lehrbuch benügt, und an ber Lausanner Afabemie eindringend empfohlen wird, find bie Grundlagen ber Rr.fchen Rechtstheorie, bie aus seinem Systeme sich ergiebt, ben romanischen Bolfern gu= gänglich geworden. Professor Altmeyer in Bruffel machte in seinem "cours de philosophie de l'histoire" mit Kr.'s Biologie ober Lebensgesetzlehre naber befannt. Prof. Bouchitte ju Ber= sailles, dessen ,, Histoire des preuves de l'existence de Dieu, 1841" einstimmig in die Unnalen der frangösischen Afademie auf= genommen wurde, erkennt Rr.'s analytische Unleitung zur Gotterfenntniß als bie vollendetfte an. Tiberghien's (eines Schulers von Ahrens) gefronte und auf Staatsfosten gebruckte Preisschrift "Essai théorétique et historique sur la génération des connaissances humaines, 2. Tom. 1844" ftrebt die Rr.fchen Grund= lehren im Bergleich mit ben älteren und neueren Systemen als bie vollendeisten und befriedigendsten nachzuweisen. Über bie bobe Bebeutung ber Kr.schen Philosophie auch in socialer hinsicht hat Pascal Duprat in ber Revue independante (Bb. XII. 1. Lief., XIII. 4. Lief. und XIV. 1. Lief.) bie Frangofen aufmertfam ge= macht. Ahrens "cours de Psychologie" ist nun auch in's Holländische übersett worden; herr Del Rio, Professor ber Philo= sophie in Madrid fam auf Ahrens Empfehlung nach Beibelberg und weilte bafelbst ein Jahr, um burch Dr. v. Leonhardi tiefer in ben Geift bes Kr.schen Spstemes eingeführt zu werben.

Außer den Bestrebungen der wenigen thätigen Schüler Kr.'s für eine größere Anerkennung seiner Lehren in Deutschland sind noch anzuführen die warmen Empfehlungen von Bahr's in N. 28. J. 1835 der Mitternachtszeitung, die Recensionen Mön=nich's in N. 54. u. 55. J. 1835, und in N. 33. u. 34. J. 1838, und die oben angeführte Frauenstädt'sche Kritif in N. 153—155. J. 1841 in den Halle'schen Jahrbüchern. Prof. Dr. Reiff hat in seiner Abhandlung über Kr.s Philosophie, im Festruarhest des J. 1845 S. 105—184 der Jahrbücher der Gegen=wart, so wie Dr. Noack im Julihest S. 572 die Bedeutsamkeit

bes Kr.fchen Systemes anerkannt, obwohl ersterer auch bas ganze Syftem zu bestreiten suchte. Auch ber verehrte Redactor biefer philosophischen Zeitschrift bat im 10. Banbe berfelben G. 278 u. 279 erklärt: Rr. sei in seiner Urt ebenso systematisch und berech. tigt, babei ebenfo felbständig und eigenthumlich über ben Schelling's schen Standpunkt hinausgeschritten als Begel; ja er reiche seiner Überzeugung nach in wesentlichen Punkten noch neben ihm in bie Wegenwart binaus. Und in feiner geiftreichen Schrift "Uber Be= genfan, Wendepunft und Biel heutiger Philosophie S. 232, fowie in ben "Grundzugen gum Gyfteme ber Phi= lo sophie" S. 279 halt herr Prof. Dr. Fichte die Eintheilung in ben analytischen und synthetischen Theil in Rr.s System ber besonbern Auszeichnung werth. In ben Geschichtbuchern ber Phi= losophie findet man meift Rr. im Borübergeben als ber Schelling'= fchen Schule angehörig erwähnt, ober vielfach mit feinem Worte. Eine rühmliche Ausnahme bavon macht Reinhold's britte Auflage ber "Geschichte ber Philosophie", welche im II. Bbe S. 454 - 505 bie Grundlehren bes Rr.fchen Syftemes im Bangen febr richtig und bunbig mittheilt.

Während indeg bie oben angeführten frangofischen Schriften, bann Bahre und Monnich's Anzeigen bas Rr.fche Biffen= schaftspftem als eine Sonne am geistigen himmel begrüßen, und ber Sauptsache nach mit Rr.'s Lehren einverstanden find, erfennen wohl Frauenstädt, die Berliner literarische Zeitung N. 64. 3. 1843, Reiff und Reinhold bemfelben eine tiefere Bebeutfamfeit zu, bestreiten jeboch bas ganze Syftem als unhaltbar. Frauenstädt und Reiff scheint die Übereinstimmung vieler mefentlichen Lehren Diefer Philosophie mit bem Christenthume zum besondern Vorwurfe gemacht zu werden, mabrend bie literaris fche Zeitung biefe Lehren nicht driftlich genug findet. Frauen= ftäbt und Reinhold suchen bie Grundlage bes Fehlers ber Rr. schen Philosophie in ihrer Methode, insbesondere in dem Denkge= fețe der Thesis, Untithesis und Synthesis, welchen Fehler Rr. mit Begel und Schleiermacher gemeinsam habe. Rach Reiff S. 118—121 am angef. Orte, ist die Kr.sche Lehre nur aus der

Ja cobi'fden Glaubensphilosophie erflärbar; gemäß G. 124 "be= gegnet und in diesem Systeme ein durchaus formalistisches Denfen, welches benselben einfachen Begriff bes Unbebingten immer wieder in andere Worte faßt, und bamit ein Gyftem von Rategorieen zu geben behauptet". Rach S. 142 2c. ist dieses System pantheiftisch, ein Vorwurf, ben auch bas Repertorium für fa= tholifdes leben ic. v. Besnard in München (N. 41-43. 3. 1841) ber Rr.schen wie aller neueren Philosophie gemacht hat. Rach S. 146 ber Reiff'schen Abhandlung ift ber wahre Inhalt bieser absoluten Philosophie und ihre mahre Genesis "bas Umschlagen bes subjectiven Standpunftes in ben absoluten". hat Reiff mit Frauenstädt und Reinhold gemeinsam, bag er ben im Rr.fchen Systeme so wichtigen Unterschied ber Gin= beit, Ureinheit und Bereinheit nicht icharf genug auffaßte, fondern die Ginheit und Bereinheit, wie biefes auch bei Begel und Anderen geschieht, fast burchgängig verwechselt, barum beibe Rategorieen gleichsett, was nothwendig das Verständniß dieses Systemes erschweren und in Migverständnisse sturzen muß. Ohne Festhaltung bieses wichtigen Unterschiedes benannter brei Ratego= rien ift bas Rr.fche System in seinen Grundlehren fast unver= ständlich!

Reinhold faßt im Allgemeinen die tiefe Bedeutung des Kr. schen Spstems im Verhältnisse zu den übrigen neuzeutigen Spstesmen sehr richtig auf; so namentlich S. 492 am angef. Orte, daß die Lehre Kr.s in dem ihr angehörigen Verhältnisse zu dem frübern Schelling'schen Identitätsspstem "unbestreitbar den Rang einer höhern Entwickelungsstuse" einnehme. Auch das ganze Streben Kr.'s wird von ihm als das Richtige anerkannt, indem er S. 494 sagt: "das Ziel, dem Kr. mit unverfennbarem Talente und innerem Beruse, mit unvermüdlichem Eiser und Fleiß seines im Dienste der Wissenschaft und der Wahrheit rastlos thätigen und doch durch äußere Erfolge so wenig belohnten Lebens, und mit den Hülfsmitteln einer ausgezeichneten Gelehrsamseit entgezgenstrebte, war das entschieden rechte, den Unforderungen unserer Zeit entsprechende und objectiv gültige: durch Überwindung eben=

sowohl bes Pantheismus, wie bes Dualismus und Monismus, und burch Erhebung ber Betrachtung nicht weniger über bie Unjulanglichfeit bes bie Bedeutung ber Erfahrung verkennenben Ra= tionalismus, als über bie Beschränfiheit bes bie Speculation verläugnenben Empirismus, ben allfeitigen Stanbort bes achten 3bealrealismus und bes speculativen Theismus einzunehmen, und benfelben in einem vollständig ausgeführten Systeme geltend zu machen". - Bon biefem Ziele, meint Reinhold, fei jedoch Rr. burch bie fehlerhafte Methobe ber Segung, Entgegensegung und Bereinfetung abgehalten worden; insbesondere burch bie "Berwechselung ber logisch formalen Rategorieen, in welchen die subjectiv allge= meinen, in ber Urtheilsform fich concentrirenden Beifen unfers benfenden Borftellens ausgebrückt, mit ben metaphyfischen Rategorieen, b. h. mit ben univerfellen Erfenntnigbegriffen, in benen die objectiven Bestimmungen bes allumfaffenden Caufalzusammen= hanges ber Wirflichfeit von unferer vernünftigen Unerfennung erfaßt werben". Diefer Borwurf ift, wie man fieht, bem von Reiff, wonach bei Kr. "ein Umschlagen bes subjectiven Standpunktes in ben absoluten" statifinden soll, verwandt. Bu biesen logisch for= malen Rategorieen gehört nun nach Reinhold bie bes Gegen= fages; ber logische Gegensat sei aber nichts anderes, als eine fubjective Form unsers Borstellens, eine von ber objectiven Erkenntnißform sich burchaus unterscheidende logische Denkform, die fich burch alle unsere Borstellungen hindurchziehe, und immer je zwei ober mehre aus einem bestimmten Besichtspunfte als einan= ber entgegengesett erscheinen laffe. Nach S. 500 find Rr.'s Grund= ansichten, weil er bas Wefey ber Thesis, Antithesis und Synthesis auf 3ch, Matur, Menschheit und Gott anwende, "mit einer characterischen Unzulänglichfeit und Berkehrtheit behaftet". bem Menschen Geift und Leib einander entgegengesetzte, bann als nebengeordnete Bestandtheile ber menschlichen Wefenheit mit ein= ander verknüpft, und daß die ursprüngliche Einheit bes 3chs vor und über biefem Gegensage sei, ware ,eine jum Theil nichtssa= gende und zum Theil unmahre Behauptung" und nach G. 502 "bat sie durchaus feinen Werth, ist sie oberflächlich und unzuläng=

lich, nichtsfagend und irreführend". Sie wird ferner "haltlos und ohne Erfenntnißinhalt" genannt, "ja sie ist auch blos als ein bypothetischer Gebanke betrachtet bedeutungslos, gang unflar und verworren". Daffelbe gelte auch von ber Entgegensetzung ber Bernunft und Natur in Gott, und bag Gott als die bobere Gin= beit über beiben, und in fich felbst beibe fei. "Mit jenen falfchen psychologischen Distinctionen und Constructionen fällt auch bie nach Unalogie bes vermeintlichen Menschenwesens von Rr. ausgebachte Entgegensetzung und Bereinsetzung ber Ratur als bes Leibwesens und ber Bernunft als bes Beistwesens. Diese antithetische Rebenordnung, welche bie Körperwelt auf die eine Seite, bas Reich ber beschränften Beifter auf die andere ftellt, und mit bicfen beis ben Spharen bas Weltall ausgefüllt zu haben meint, ift falfc und unterliegt noch ben Irrthumern bes Cartefischen Dualismus. Mus folden irrigen Boraussetzungen und einer folden täufdenben Betrachtungeart hervorgebend ift ber Berfuch, Gott ale bas abfolute Wefen begreiflich zu machen, welches außer und über bem Gegensag vom Geistwesen und vom Leibwesen steben, und boch auch wiederum beide Wesen in sich felbst fein foll, ein gang und gar mißlungener. Für bie wahrhaft vernünftige, auf bem gefet= mäßigen Wege entwickelte Caufalbetrachtung ift nichts einleuchtenber, als bag biese angebliche 3bee ber gottlichen Ginheit, wie fie nach Rr.'s Unleitung gefaßt werben foll, ein unauflösliches Pro= blem, ein Widerspruch ift, bei ihm aus bem Migverständnig und Migbrauch ber Formeln ber Untithesis und Synthesis entstanben, bem aufolge er an jedem Wesen außer und über ber Ginbeit ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen noch eine Ureinheit an= nehmen zu muffen wähnt, welche doch nur ein Phantom im Reiche nichtiger Abstractionen ift. Liegt nun ber ganzen Methobe Kr.'s ber nachgewiesene (?) Irrthum zum Grunde, so hat auch bie ar= diteftonische Anordnung bes Systemes ber Wiffenschaft überhaupt, nebst ber Stellung und ber Eintheilung, welche barin ber Philosophie gegeben ift, in ihren Sauptpunften feine Gultigfeit, ba fie auf ben falschen Unterscheibungen und Bereinigungen von Leibwe= fen, Beistwesen, Urwesen und absolutem Wesen beruht".

Diefe Ginwendungen Reinhold's mogen wohl fur feinen Unbefangenen vollständige Nachweise ber fehlerhaften Forschung Rr.'s fein; fie muffen-vielmehr in ber bier gegebenen Form und Einschränfung so lange als unbegründete Behauptungen abgewiesen werben, bis er fie in einer ausführlichen Abhandlung auf genetische und demonstrative Weise auch wissenschaftlich zu begrün= ben ftrebt; benn bamit, bag er auf nur brei Geiten in einem Athemzuge einzelne Kr.sche Grundlehren furzweg als "unzuläng= lich, verfehrt, nichtsfagend, unwahr, oberflächlich, irreführend, haltlos und ohne Erfenntniginhalt, bedeutungslos, ganz unflar, falfc, dualistisch, mißtungen, unauflösliche Probleme, aus Mißbrauch und Migverständniß von Formeln bervorgegangene Widersprüche, Phantome im Reiche nichtiger Abstractionen" nennt, wird boch wohl fein Beweis feiner Behauptungen geliefert fein follen! 3a er fceint sogar in Widerspruch mit sich selbst zu gerathen, wenn er zuerst bas Kr.fche Syftem "unbestreitbar den Rang einer über bas 3den= titatelpftem binausgebenden Entwickelungeftufe" einnehmen lagt, und das Ziel und Streben Rr.'s als "bas allein richtige und ob= fectiv gultige" bezeichnet; nachber aber bas Gyftem in feinen einzelnen Grundlehren so nichtsfagend findet, daß kaum zu begreifen ift, wie er fich die Dube zu ber wirflich trefflichen Darstellung ber Rr.fchen Philosophie geben mochte. 218 Geschichtschreiber ber Philosophie und als Kritifer in Unsehung bes Ganzen ber Spsteme ift Reinhold unbestreitbar ausgezeichnet, aber ale Rritifer ein= zelner Grundlehren berfelben scheint er weniger gludlich zu sein.

Ich suchte bis hierher furz das Wichtigere zusammenzustellen, was mehre unserer Schule fern stehende Kritifer, bei aller Uchtung gegen den wesentlichen Inhalt des Kr.schen Systems an seinen einzelnen Lehren tadeln zu mussen glaubten. Die hauptsächlichsten Beschuldigungen mögen wohl in ff. Punkten bestehen:

- 1) Das Kr.sche System gehe aus einem unbefugten Umschlasgen des subjectiven Standpunktes in den objectiven und absoluten hervor (Reiff und Reinhold).
  - 2) Es grunde sich auf eine fehlerhafte Methode, und arte

darum in einen leeren Formalismus aus (theilweise von Frauen= städt, Reiff und Reinhold behauptet).

3) Es sei pantheistisch (Reiff und Repertorium für kathol. Leben).

Diese Beschuldigungen sind offenbar schwer, und ihre Wiberstegung für eine gedrängte Abhandlung dieser Zeitschrift so schwiesrig, daß sie eine umsichtigere fritische Gabe erfordert als die meisnige. Ich würde auch seden Bersuch einer bündigen Widerlegung um so lieber unterlassen haben, se mehr ich im Geiste meines Gottsund Menschheitinnigen Lehrers seder leicht in's Persönliche und damit in's Lieblose ausartenden Polemif aus ganzem Gemüthe abshold bin. Allein da meine Anthropologie wohl den nächsten Anslaß zu Hrn. Reiff's Beschuldigungen barbot, so fühle ich mich meinem unvergeßlichen Lehrer gegenüber, der sich nicht mehr verztheidigen kann, zu dem Versuche einer Widerlegung verpslichtet.

Die Angriffe der Gegner gehen unzweifelhaft auf den Lebenssnerv dieses Systems; sie können daher nur an der genetischen Entwickelung seiner Grundlehren abgewiesen werden. Beginnen wir nun mit der

I. Beschuldigung, b. i. mit bem unbefugten Umschlagen bes subjectiven Standpunftes in ben objectiven. Diese widerlegt fich am besten burch eine furze nachweisung ber geschichtlichen Ent= widelung bes Systems. Rrause berichtet uns barüber G. V ber Borrebe zu ben "Borlefungen über bas Syftem ber Philosophie" Folgendes: "Das hier bargestellte System ber Wissenschaft ift unverändert dasselbe, wie ich es im Jahre 1803 - 1804 zu Jena gelehrt habe; wovon die Schrift: Entwurf bes Syftemes ber Philosophie (1804) Zeugniß gibt. Dem= nächst ist basselbe in einer gleichsam perspectivischen Unsicht furz bargestellt worden in meinem Systeme ber Sittenlehre (1. Bb. 1810). Die wichtigften Ergebniffe bes gangen Spfrems für bas Leben bes einzelnen Menschen und ber Menschheit habe ich volk= verständlich zum Theil ausgesprochen in meinen in den Jahren 1808-1810 gehaltenen freimauerischen Borträgen (3. Ausgabe, 1820); bann in meiner Schrift: Die brei alteften Runftur=

kunden der Freimaurerbrüderschaft (1810 und 1819), besonders in dem den ersten Band dieses masonischen Werkes ersöffnenden Lehrfragstücke; — vollständig aber sinden sich diese Ergebnisse entwickelt in der Schrift: Urbild der Menschheit, 1811, und in den im Jahr 1823 zu Dresden gehaltenen volkwerständlichen Borlesungen." Es ist daher am zweckmäßigsten auf den Entwurf des Systems der Philosophie von 1804 zusrückzugehen, den Kr. als 22jähriger junger Mann ausarbeitete, und der mit Folgendem beginnt:

- 6. 1. "Dberftes einziges Ariom."
- "Die Welt, d. i. der harmonische Inbegriff alles Reelen ist eine, eine ganze, sich selbstgleiche, harmonische, organische, schlecht= hin unendliche, unbegründete, vollendete; also eine absolute; sie ist das einzige Absolute und Reale, das Wesen der Wesen, das Wahre an sich."
- S. 7. "Universum, Welt, Substanz, das Absolute, das Ewige bedeutet uns also das Gleiche."
- S. 9. "Die Einheit, Identität, Harmonie, Organisation der Welt ist Einheit unendlicher Einheiten (Sphären, Monaden). Es sind in der Welt unendliche und unendlich viele Einheiten, alle in der absoluten Einheit, sede gleichwesentlich, alle in, mit und durch einander im Absoluten, göttlicher Natur."
- S. 45. "In dem Wesen der Welt ist feine Verschiedenheit der Art nach möglich, außer der des zweigliedigen realen Gezgensapes der Ordnung seiner beiden Factoren, insofern im Wessen sowohl das Unendliche im Endlichen, als das Endliche im Unendlichen ist. Hierin entspringen ewig die beiden obersten Sphären der Welt; die eine, in welcher das Unendliche im Endslichen, die andere, in welcher das Endliche im Unendlichen steht, beide die gleiche Einheit des Unendlichen und Endlichen, Identistät der Identität, beide das gleiche Absolute, gegen einander in ewiger Durchdringung und Bereinigung ihrer Formen, indem sie nur in der Gleichsegung im Absoluten verschieden sind. In seder von beiden stehen und sind dieselben wiederum zwei Einheiten in eigner Gestalt und Durchdringung ihrer Formen, und sosort in's

Unendliche, so daß die untergeordneten Einheiten die höhere selbst in ihrer innern Form, und alle zumal die absolute Identität, das Universum selbst sind."

- S. 17. "Im Absoluten, ober im Wesen selbst, ift kein an= berer Gegenfat, als die entgegengesette Beziehung seiner beiben vereinten Elemente, ber bochften Einheit und ber untergeordne= ten, b. i. bes Unendlichen und Endlichen, ober bes Allgemeinen und Besondern, ober bes Wefens und bes Geformten. Denn Begensat nach außen ift nicht benfbar, weil außer bem Absoluten Aller Gegensat ift bemnach ein innerer im Absoluten nichts ist. felbft. Dieg aber ift die Identitat ber Identitat (unter ber abfoluten Form A = A), nichts anderes und nichts weiteres. Also muß dieser Wegensag in ber 3bentitat ber 3bentitat, ja biese selbst fein, b. i. Ginheit bes Unendlichen und Endlichen, bes Allgemeinen und Befondern, des Wefens und Geformten; alfo muß bas eine Glied des Gegensapes sowohl als das andere Einheit des Un= endlichen und Endlichen sein. Wobei selbst feine andere Berschie= benheit möglich ift, als daß die eine Ginheit (Sphare) die Ein= beit des Unendlichen und Endlichen im Endlichen, die andere aber bie Einheit des Endlichen und Unendlichen im Unendlichen fei. In der ersten Sphare ift bie Ginbeit des Endlichen und Unenb= lichen im vollkommenen Endlichen (im Realen), in der zweiten aber im vollfommenen Unendlichen (im 3dealen). Beide fteben aber nicht außer einander im Absoluten, sondern in einander in demselben; ihre Formen also burchdringen sich."
- S. 31. "Die erste Sphäre erweiset sich als Natur, die zweite als Bernunft. Die ewige unendliche Form der Natur ist der Raum, die der Bernunft der Begriff. Es gibt nur eine Natur, nur eine Bernunft, sowie nur eine Welt, also auch nur einen Raum und eine Begriffenheit. Vernunft und Natur durchdringen sich wechselseits; die Vernunft muß Natur sein, diese Natur in der Vernunft eröffnet sich als Welt der Phantasie. Die Natur muß Vernunft sein, diese Vernunft in der Natur geht auf Organisation. Beide müssen aber auch in eine ander sein und leben, so jedoch daß die Individualität beider bes

Pernunft empfunden, die natürliche Vernunft d. i. die Ideen, ist in der Natur in der Kunst, welche ergriffen wird durch die orga=nisitte Natur (Leib). So ist also die Einheit beider in dem Schönen ihrer vereinten Kunst, sie beide als das dritte im gött-lichen Wesen, welches nichts anders als beide, Vernunft und Naztur in ihrer ewigen Einheit ist."

S. 86. "Wenn nun diese ewige Absolutheit, Harmonie und Einheit selbst Gott ist, so wird auch Alles, was in dieser höchsten Idee erkannt ist, in Gott und auf göttliche d. i. wahrhaft ver= nünftige Weise erkannt. Dem Geiste, der sich unbefangen diesem göttlichen Schauen der Welt hingibt, öffnen sich alle Dinge in ihrem ewigen Wesen, er sieht die Naturen, wie sie in Gott sind; in seinen Gedanken ist Schönheit göttlicher Gedanken. Denn was sind alle Sphären als lebendige ewige Gedanken Gottes, und die Wunder der Zeit als Werke der göttlichen Phantasie?"

"Rein Erfennen also und feine Construction ohne diese Ab= folutheit und Idealität; Alles, was in Wahrheit erfannt fein foll, muß als organische ewige Welt in ber einen absoluten Welt er= fannt fein; b. i. weil Alles nur im ewigen Ganzen ja bas ewige Ganze felbst ist, so muß auch Alles also erfannt werben. Und ba ferner Alles nach dem Urbilbe ber Dreiheit und ber Zweiheit ift, welche lettere ewig aus ber Einheit entspringt, so muß bieses Borbild bes Seins, nach welchem Alles in feiner innersten Dr= ganisation ift, auch in allem Wiffen fich wiedergebaren, und in den tiefsten und verwickeltsten Organisationen desselben nur schöner sich gestalten. Diese ewige Form bes Erfennens haben alle wahren Philosophen in der deutlicher oder undeutlicher ausge= fprochenen Forberung fynthetischer Beweisart verebrt. Dic= fer gemäß läuft die Organisation des Erfennens beständig und ununterbrochen von ber Thesis zur Antithesis und von beiben zur Synthesis fort, so baß jede Thesis wieder eine unendliche Invo= lution von Thesis, Antithesis und Synthesis ift. Rur muß man babei bemerken: 1) bag bie oberfte Thesis und Antithesis in einer oberften absoluten Thesis entspringt, welche selbst nicht

s Sciobolo

wieder Synthesis einer höheren Untithesis, sondern das Absolute, ewig Identische selbst ist; 2) daß jeder Thesis und Antithesis zwei gleiche reale Sphären entsprechen, welche die oberste Sphäre, die in der absoluten Thesis ausgesprochen wird, selbst ist, u. s. f. in Absicht auf alle untergeordnete Gegensäße; 3) daß auch der Synthesis eine ewige Sphäre entspreche, welche die vereinigten Glieder der Entgegensetzung selbst ist; 4) daß überhaupt die synzthetische Natur des Erkennens nicht anders verstanden werde, als es der synthetischen Natur alles Seins gemäß ist."

Aus diesem jugendlichen Entwurfe ergibt sich schon mit Rlar= beit, bag Rr. fein Syftem unmittelbar mit bem Abfoluten begann, an ihm die Rategorieen ber Ginheit, Bangheit und Unendlichfeit, ber Selbstgleichheit und Unbegründetheit, ber harmonie und bes Organismus und ber Realität beducirte, bann in und aus bem Absoluten ben Gegensatz ber Bernunft und Ratur, welche in ber menschlichen Runftwelt ihre Bereinigung fanden. Dem Grund= fage ber 3bentität gemäß muß alles Erfennbare im Abfoluten erfannt werden; weil jedoch bas Absolute Borbild bes Seins und die Einheit (thesis), in ihm aber bie Zweiheit (antithesis), b. i. die Bernunft und Ratur nachgewiesen wird, welche fich in ber menschlichen Runftwelt burchbringen, und so die Dreiheit (synthesis) hervorrufen : fo muß bie Wesenheit bes Absoluten auch bas Gefet für alles Wiffen fein. Alles Erfennen geht ba= ber von der Thesis zur Untithesis und Synthesis fort. Man sieht mithin, daß hier von feinem subjectiven, sondern lediglich von einem objectiven Standpunfte die Rebe fein fann, und bag bemnach schon ber erfte Entwurf bes Rr.schen Systems nicht nur ben Vorwurf bes Umschlagens aus bem erstern in ben lettern Standpunft, sondern auch Reiff's Sypothese von Rr.'s Schüler= verhältniß zu Jacobi zurückweist, wonach, um mit Reiff S. 118 a. a. D. zu sprechen die Kr.sche Philosophie "nichts anbers als die Berwandlung ber Jacobischen Subjectivität in ben absoluten Standpunft" fein foll. Undere Brunde, die gegen biefes Schülerverhältniß sprechen, werbe ich noch in den "Jahrbüchern ber Wegenwart", benen ich eine fpecielle Erwiederung auf Reiff's

Abhandlung einsenden werde, angeben. Zugleich zeigt dieser erste Entwurf, indem er das Gesetz der Thesis, Antithesis und Syn=thesis am Absoluten deducirt, daß dasselbe nicht ein "logisch for=males" und darum blos "subsectives" sei, wie Reinhold meint, sondern zuerst und zuhöchst ein objectives, "metaphysisches" ist. Dieser Entwurf ist nur theilweise darin irrig, und von den letzen Entwürsen verschieden, daß die Welt, das Absolute, Universum, Gott hier als identische Schauungen genommen werden; daher ihm auch leicht der Vorwurf des Pantheismus gemacht werden könnte, falls man die auf S. 87 beigefügte erste Bemerstung übersehen würde, wornach die oberste absolute Thesis nicht wieder Synthesis einer höhern Antithesis, sondern das Absolute selbst ist. Auch ist die Vereingliedung im Absoluten zu eng als Kunstwelt bezeichnet, während in den solgenden Entwürsen die Menschheit, als der innigste Verein dafür gesetzt wird.

Das theilweis Fehlerhafte in der Bezeichnung hat Ar. selbst bald eingesehen, denn in seinem "Systeme der Sittenlehre," das er ebenfalls 1803 entworfen, 1804 niedergeschrieben, dessen 10 erste Bogen 1806 gedruckt und dessen I. Band aber erst 1810 herauskam, ist der obige Entwurf in mancherlei Hinsicht verbesetzt worden.

Das 1. Buch dieses Werkes handelt vom Urwesen und vom Universum, das 2. von Gott und der göttlichen Bestimmung aller Dinge, das 3. von den höchsten Sphären in Gott, d. i. von Bernunft, Natur und Menschheit und ihrem Wechselleben unter sich und mit Gott.

S. 13. lehrt Kr.: "Das Urwesen ist als das Erste und Einzige, als das ganze Wesentliche, was ist; es ist ohne alle Schranken des Wesens und des Daseins. Daher ist die Ansschauung desselben das einzig unmittelbare Gewisse, undeweisdar und keines Beweises bedürftig; sie ist der Ansang und der einzige Gehalt des Bewußtseins, der Grund und Inhalt alles Wissens. Hiermit haben wir also den einzigen Grundsag, das einzige Prinzip, nicht nur aller Philosophie, sondern auch aller Erkenntnis überhaupt, mithin auch der Sittenlehre insbesondere ausges

sprochen. Doch zu bieser Anschauung einen in endlichen Dingen zerstreuten Geist zurückzuleiten, ist das Geschäft nicht der Wissensschaft selbst, sondern einer Einleitung in dieselbe; und zu überstühren von der Nothwendigkeit, daß die Idee des Urwesens zum Prinzip und einzigen Gehalte der Wissenschaft gemacht werde, dieses geziemt einem innern Theile der Wissenschaft, der Lehre über ihre systematische Natur. Hier aber müssen wir voraussetzen, daß die Anschauung des Urwesens schon gegenwärtig, und die Idee desselben schon als Grundsatz alles Wesens anerkannt worzden sei; wir müssen ohne weitere Einleitung für die Ansangenden, sowie ohne alle Vertheidigung gegen die Andersgesinnten, vom Urwesen anheben, und in ihm unsere Wissenschaft begründen und zu Stande bringen."

"Nachdem wir also die reine Wesenheit des Urwesens ganz und ungetheilt gedacht, haben wir nun die höchsten Eigenschaften zu erkennen, welche dieselbe ausmachen. — Alle Eigenschaften des Urwesens sind in ihm zugleich und untrennbar, gleichwesen= lich, ewig, in, mit und durcheinander."

S. 15-28 beducirt Rr. Die Einheit und Gangheit; ibr zufolge ift Alles, was ist, im Urwefen; Richts, was nicht in ihm; , Nichts weder ihm Gleiches noch Ungleiches außer ihm. Daber ift nur ein Urwesen, und außer ihm fein Universum endlicher Dinge. Die ursprüngliche Einheit muß als Einerleiheit bes Wefens, und ale Einheit bes ftetigen Zugleichseins alles Ginzelnen im Ganzen gebacht werben. Sie ift ferner eine ewige, feine werbenbe; benn auch die Zeit, als die Form des Lebens, ift als Endliches innerhalb des Urwesens. Das Urwesen ift schlechthin unendlich, nicht bloß in diefer oder in jener Rudficht, fondern mit Bernei= nung jeder Grenze, bes Raumes, der Zeit, der Berursachung, es ist das Urganze. Das Urwesen ist frei und unbegründet; es hat weber einen ewigen noch einen zeitlichen Grund außer fich; es ift felbst ber absolute Urgrund aller Dinge. Das Urmefen ift absolut vollendet, weil mit nichts in streitender Wechselwir= fung. Daher ift es bas absolut Wirkliche ober Reale, zugleich auch das absolut Ewige oder Ideale, und das zugleich absolut

Idealreale; denn has Urwesen als solches ist absolut, sein Sein ist absolut über und vor der Trennung der verschiedenen Arten dazusein endlicher Dinge; das Urwesen ist das Eine urganze Inzbividuum, ohne daß der Gegensat des Möglichen, Wirklichen und Nothwendigen an ihm selbst ausgedrückt wäre. — Die Idee des Urwesens ist nicht durch Abstraction gebildet, sondern macht diezselbe erst möglich; es ist auch nicht ein bloßes Aggregat vor Bereinwesen alles dessen, was in ihm ist. Alles, was im Urwesen ist, heißt Welt oder Universum.

S. 29—84 werden die obersten Sphären im Urwesen nach= gewiesen.

Die Einheit bes Urwesens ift auch bem Dasein nach unbe= fchranft, mithin in feiner unendlichen Ginbeit unendliche und unendlich viele Einheiten, als bas Sein und Wesen ber ewigen Ureinheit selbst. Das Universum ist bem Urwesen innerlich und zu bemfelben wesentlich. Das Urwesen ift bie absolute Einheit bes Endlichen und Unendlichen, also muffen auch alle Einheiten in ihm wiederum auf gleiche Beise Ginheit bes Endlichen und Unendlichen fein. Ihre Berschiedenheit muß in ber verschiedenen Art beruhen, Ginheit bes Endlichen und Unendlichen zu fein. Es muß bemnach in ber einen Sphare bas innere Endliche ein Un= endlichselbstffanbiges, in ber andern aber ein Endliches und Gebundenes fein. Beibe oberften Spharen bes Universums find nicht neben und außer einander, fonbern neben und miteinander, indem fie wegen ber unendlichen innern Ginheit bes Urwesens als entgegengesette sich burchbringen. Das Urwesen in ber gan= gen Fülle seines Wesens betrachtet ift zuhöchst ber ewige Grund und bie ewige Ginbeit, außer und über feinen beiden bochften Spharen, fodann ift es biefe beiben Spharen in ihrem Wegenfage und in ihrer Durchbringung; ober es existirt als Thesis, Antithesis und Synthesis. Wenn wir nun in bie Welt unserer rea-Ien Anschauung blicken, sowohl ber äußern als ber innern, so finden wir, daß sie sich wirflich in zwei Sphären theilen, welche Ratur und Bernunft genannt werben, und sowohl felbstftanbig sind, als auch in innerer Durchbringung sich finden.

Natur ist die eine der höchsten Sphären im Urwesen mit dem Charafter der vollendeten Endlichkeit; die Bernunft die andere unter dem Charafter der Unendlichkeit. Die innigste Durchdrinsgung beider sindet aber in der Menschheit statt. Daraus ergeben sich in der Einen Wissenschaft von Gott, die Philosophie der Bernunft, Natur und ihres Bereines, also auch die Philosophie phie der Menschheit.

Auch in diesem zweiten Entwurfe bes Kr.'schen Systems wird unmittelbar vom Absoluten, als bem Prinzipe ber Philosophie, ausgegangen, aber schon auf die Nothwendigkeit des subjectiv analytischen Theils hingewiesen, ber ben in ben endlichen Dingen zerstreuten Beist zur Anerkenntnig Gottes als bes Prinzips an= leite, und ber barum nur als eine Ginleitung in bie Wiffen= schaft anzusehen sei. Un bie Stelle bes Ausbruckes: Welt, Universum, wie im ersten Entwurfe das Absolute genannt wird, tritt bier: Urwesen. Die Entfaltung ber Gigenschaften bes Urwefens beginnt bier ebenfalls mit ber Ginbeit, geht bann zu Bangbeit und Unendlichfeit, zur Unbegründetheit und Freiheit, worin schon ber Wegensatz ber Ganzheit und Gelbsiheit bes lettern Ent= wurfs sichtbar hervortritt. Un der Wirklichfeit ift schon die im fpater burchgeführten Syfteme entwickelte Gine Seinart angebeutet, in welchem bas ewige, geschichtliche und vereinte Sein Unterarten find. Hierauf wird im Urwesen bie Welt, b. i. Bernunft, Ratur und Menschheit beducirt; babei aber bemerft, bag Gott auch außer und über beiben, bann in sich beibe und ihr Berein sei, so bag bas Befet ber Thesis, Antithesis und Syn= thesis hier wiederum unmittelbar an und in Gott geschaut wird. Der Pantheismus wird hier burch die Bemerfung abgewiesen, bag Urwesen nicht ein bloßes Bereinwesen alles beffen ift, was in ihm ift, und bag Gott außer und über ber Welt ift.

Erst in den in Dresden 1823 gehaltenen Borlesungen über "die Grundwahrheiten der Wissenschaft," die 1829 im Druck erschienen, sinden wir die Eintheilung des Kr.'schen Sysstems in den analytischen und synthetischen Theil. Kr. sah

nämlich ein, daß die ersten Entwürfe seines Systems auf einem als wahr vorausgesetten Uxiome beruhen, bas nicht sogleich von einem Jeben verstanden werden fonne, und zugleich einen proble= matischen Charafter habe. Diesen Mangel glaubte er vermeiben zu können, wenn er für den Anfang ber Wiffenschaft von einem gemeinsamen Punfte ausgebe, über welchen alle Menschen über= einstimmen. Diefer aber fei ber Mensch fich felbft im Gelbftbe= wußtsein, bas 3ch. Dieses sei baber bas erfte Bewisse, mittelft bessen Durchforschung ber Mensch an gehöriger Stelle zur Unertenntnig Gottes gelange. Diese Durchforschung mache ben ana= lytischen Theil ber Wiffenschaft aus, ben schon Sofrates geabnt habe in feiner Forderung: erfenne bich felbst, und erft burch Selbsterkenntniß gefräftigt, unternimm ce, Gott und bie Dinge außer bir zu erkennen. Ebenso auch Rant, ber eben in biefer hinsicht sich bem Sofrates vergleiche, aber ben analytischen Theil nicht zur wiffenschaftlichen Ginficht gebracht habe (S. Rr.'s "Borlefungen über bas Gyftem ber Philosophie" G. 14). Die Eintheilung in ben analytischen und synthetischen Theil ber Wiffenschaft grundet sich eigentlich auf die Wesenheit ber Bernunft felbst, die, wie ich in S. 239 meiner Unthropologie nachwies, entweder bie burch ben Berftand erfaßte Erfenntnig ber Bielheit ber Dinge zu ihrem bobern Grunde, zu bem Urgrunde, b. i. Gott zuruckführt (analytische Bernunft); ober fie entfaltet vom Urgrunde (Prinzipe) berabsteigend und in bemfelben bie in= nere Mannigfalt und Bielheit bes Lebens (fynthetische Bernunft).

Der analytische Theil erhebt ben Geist von dem gewöhnlischen Standorte des Lebens aus zur Erkenntnis Gottes als des Prinzips der Wissenschaft. Er beginnt mit der für alle Menschen unzweiselbaren Anerkenntnis des Ichs, die darum zugleich als Ansang und Eingang in die Wissenschaft sich herausstellt. Dann wird die Frage untersucht: was das Ich an, und es in sich ist Auf die erste Frage ergibt sich die Antwort: das Ich ist Ein selbes ganzes, bezugiges, sich selbst befassendes, existirendes, harsmonisches Wesen. Es werden sonach bei dem Ich dieselben Eisgenschaften anerkannt, die wir schon in den beiden ersten Entwürsenschaften anerkannt, die wir schon in den beiden ersten Entwürse

fen bieses Systems als Eigenschaften am Absoluten ober Urwesen erkannt haben. Der Grund bavon liegt barin, bag bas 3ch im Absoluten, dieses aber gemäß seiner Einheit und Gleichwesenheit in Ansehung alles seines Innern sich gleichwesenlich, identisch ober entsprechend ift; so daß jedes Endliche in Gott auf seiner Stufe Gott gleich -b. i. abnlich ift, und barum alle gottliche Gigenschaften auf endliche Weise an sich hat. Weil nun ber Gottabn= lichkeit wegen alle göttliche Wesenheiten am Ich und an allem Endlichen gefunden werben, ber analytische Theil aber mit ber Betrachtung bes 3che bem bie Schauung Gottes und ber gottlichen Wesenheiten enthaltenden synthetischen Theile vorausgeht, das eben ift es, was Reiff und Reinhold zu dem Frrthum Anlaß gab, bas Rr.'sche System gründe sich auf bas Umschlagen bes subjectiven Standpunftes in den objectiven. Wie wir aber bier seben, ift es der umgefehrte Fall; weil das 3ch, das Gubject, auch im Absoluten, und auf seiner Stufe biesem gleich ober ähnlich ift, baburch veranlagt finden wir die objectiven göttlichen Wesenheiten zugleich auch als subjective.

Auf die zweite Frage: was ist das Ich in sich? erfolgt die Antwort: Geist und Leib und ihr Verein, und vor und über diesem Gegensaße und Vereine das Urich (von welchem in meiner Anthropologie die erste ausgeführte Nachweisung sich sindet); in allen diesen Hinsichten sindet sich aber auch das Ich bleibend und ändernd, — lebend. Als ewiger Grund seiner Aenderunsgen ist es Vermögen, als geschichtlicher Grund derselben ist es Thätigkeit, und sofern diese als endliche auch begrenzt ersscheinen, Kraft. Die Thätigkeit des Ichs gliedert sich nach Kr. in Denken, Fühlen und Wollen, welche Thätigkeiten dann auch einer genauen Prüfung unterworfen werden. Das Ich sindet sich mithin als einen Organismus seiner innern Gliedungen, Vermösgen, Thätigkeiten und Kräfte.

Geben wir nun auf diese Anerkenntnisse näher ein, so ergibt sich unser Leib als ein innerer Theil der Natur, der in ihr gesmäß ihren Gesetzen entsteht, lebt und vergeht. Die Natur aber als die Gesammtheit des Leiblichen ist selbst nicht das Ich noch

ber Beift. Mittelft bes Leibes und ber Natur gelangen wir auch jur Anerkenntnig andrer 3ch in ber Erscheinung ihrer Leiber, ibrer Geberden und ihrer Sprache, welchen Ich wir ebenfalls einen Beist zuzuschreiben genothigt find. Auf biese Beise gelangen wir ebenfalls zu ber Anerkenntniß einer Gesammtheit ber Beifter, bie aber im Menschen mit Leibern verbunden find. genauerer Betrachtung ergibt fich nun, bag die Ratur nicht ber Grund ber geistigen Welt, noch biese ber Grund ber Natur ift, ja bag aus beiber Selbstsetzung nicht einmal ihr Berein im Menichen fich befriedigent erflären laffe. Natur und Geift bilben nämlich einen Wegensat, somit eine Zweiheit, die bemnach eine ursprüngliche Einheit voraussetzen, burch bie sie entstanden, und burch welche sie und ihre Bermählung nur befriedigend erklart werben fann. Die Ratur und Geisterwelt find bemnach nur in einer boberen Ginbeit zu benfen, bie aber nicht nur ber Grund berselben, sondern noch als etwas Selbstwesenliches, als Ureinheit vor und über biesem Wegenfage b. i. ale Urwesen zu benfen ift; indem die Ginheit noch vor und über diefer innern Begenheit und Bereinheit besteht, und sich nicht in bieselben sich selbst aufge= bend ober verlierend auflöst. Dieses Urwesen vor und über ber Ratur, Geift und ihrem Bereine, welche lettere zusammen bie Welt find, ift Gott.

Im analytischen Theile werden wir uns sonach, indem wir bestrebt sind, uns selbst in unserm Innern kennen zu lernen, zuböchst Gottes inne, und erkennen wir uns in und durch Gott seiend, und daß Gott das Prinzip von Allem, mithin auch von der Wissenschaft ist. (Hiermit und aus den beiden ersten Entwürfen ergibt sich schon, wie sehr Chalybaeus in einem gewaltigen Irrthume begriffen ist, wenn er S. 320 des 10. Bandes dieser Zeitschrift gegen v. Leonhardi meint, daß Ar. die
Idee des Schönen zu seinem Prinzipe mache, und sich gleichsam rühmt, daß er nicht so verkehrt denke als Ar.) Unsere Selbstinnigkeit steigert sich uns durch die Anerkenntniß Gottes zur
Gottinnigkeit, wonach wir zugleich bestrebt sind, Gottes im Schauen,

Fühlen und Wollen und in unserm ganzen Leben inne, mit Gott einstimmig, und mit Gott vereint zu sein und zu werden.

Schon ber analytische Theil erscheint bemnach von bochster Wichtigfeit für Wiffenschaft und Leben, weil er uns die Erfenntniß bes Pringips gibt, für die fpatern Auffindungen der göttlichen Grundwesenheiten ben Geift vorbereitet, und die Möglichkeit eines Systems der Philosophie gibt, bas nicht, wie fast alle bisberige, unbefugt bogmatisch oder blos problematisch ist. Auch enthält er bas allen Menschen unentbebrliche Wissen. Der vom Prinzip abwärts steigende synthetische Theil bagegen nimmt ben analytischen in sich auf, und baut und bilbet mittelst Entfaltung ber oberften Grundwesenheiten ober Rategorieen ben Organismus ber Wiffenschaft in allen seinen Gliedtheilen und Berhaltniffen; weist nach, wie alles Einzelne und Endliche gemäß ber Wesenheit Gottes beschaffen, und beren Organismus gemäß zu erfennen ift. Die Trennung in den analytischen und synthetischen Saupttheil ift der Wissenschaft an und für sich nicht nothwendig; sie wäre vielmehr ganz entbehrlich, wenn die menschliche Wiffenschaft als ein vollen= betes Runftwerk felbft betrachtet, und wenn fie gleich von uns verstanden und burchschaut werben fonnte, wie sie an sich ift. Diese Trennung bezieht fich vielmehr auf die Anleitung, mittelft welcher ber in gewöhnlichen Lebenszuständen gerftreute Menfch erwachen, in der Unerfenntniß des Pringips die Wiffenschaft bil= ben, und fie mit einem Geiftesblicke überschauen foll. Der analy= tische Theil entspricht bemnach einem wesenlichen menschlichen Bedürfniffe, indem er den Menschen von bem gewöhnlichen Stand= orte bes lebens aus zu Gott erhebt, und das zerstreute vorwis= senschaftliche Denken in die ursprüngliche Einheit der Gottschau= ung sammelt, auf daß Gott als das Gine Wesen und das Gine. Prinzip von Allem, also auch von der Wiffenschaft erkannt werde.

II. Den zweiten Vorwurf d. i. die fehlerhafte Methode und den einseitigen Formalismus, glaube ich am besten mittelst einer gedrängten Entwicklung der Kategorieen Kr.'s besseitigen zu können.

Die erste Abtheilung des synthetischen Theiles beginnt, wie die

beiben ersten Entwürfe bieses Systemes, mit ber Schauung Got= tes als des Absoluten, b. i. als des Einen selben und ganzen Be= fene, und zwar mit ber Frage: was ift Gott an fich? Die Untwort ist? Gott ist Gott, ober Wesen ist Wesen. Was unterscheiben wir an Gott ober Wesen? Gott ift Gottheit, Wesen ist Wesenheit (essentia, Qualität) b. i. ber Inbegriff (bie In= bifferenz) alles beffen, was Gott ift. Un ber Wesenheit unterscheis ben wir wiederum die Ginbeit berfelben (unitas essentiae), wonach wir erkennen, daß Gott ober das Absolute seiner Wesenheit nach Eines ober einig, ftetig, identisch, sich entsprechend, ober sich nicht widersprechend sei. Un ber Ginheit Gottes wird nun wie= berum die Selb ft beit (substantialitas, Subsistenz, Spontaneität) und bie Ganzbeit (Quantitat) unterschieben, für welche Rategorieen man gewöhnlich, fofern man fie ohne Wegenheit, Begrenzt= beit benft, Die Unbedingtheit, Unbegründetheit ober Ubsolutheit und die Unendlichfeit Gottes fagt. Der Gelbftheit nach ift also Gott bas mahrhaft felbstheitliche, unbedingte, absolute Wefen, und nur Gott allein ift absolut felbstftandig, von nichts Anderem abhängig, burch nichts bedingt; ber Ganzbeit nach ist Gott bas wahrhaft ganze, b. i. unendliche Wefen, außer wel= dem nichts gebacht werben fann. Beibe Grundwesenheiten fegen einander voraus und sind stetig verbunden, und dadurch erhalten wir auch ben Gedanken ber Bereinheit. Die Einheit Gottes geht aber nicht in ihre innere Unterschiedenheit und Berbindung sich selbst verlierend auf, sondern bleibt noch vor und über der Selbstheit und Ganzheit und Vereinheit und in abheitlicher Begenheit zu benfelben bestehen, und infofern nennt sie Rr. bie Ur= einheit.

Die Wesenheit entspricht dem Was, an ihr unterscheiden wir aber auch noch die Form, das Wie d. i. dassenige, wonach die Wesenheit ist. Diese Kategorie kann, wie alle vorhergehens den, weil ihnen das genus proximum abgeht, nicht definirt, sons dern nur an ihr selbst geschaut werden. Man bezeichnet sie geswöhnlich mit Position, Thesis und Kr. nennt sie die Satz heit, wonach Gott als das Eine Satzige oder Positive ges

schaut wird. Da nun Gott Einheit seiner Wesenheit ift, so ift auch die Form ober Sapheit der Wesenheit und beren unterge= ordneten Wefenheiten entsprechend. Wir unterscheiben baber auch bie Einheit der Form, bie Formeinheit b. i. bie Bableinbeit (unitas numerica), wonach Gott auch ber Zahl nach Einer und nicht zwei zc. ist, und worein man gewöhnlich das Grundwe= senliche bes Monotheismus sest, statt dieses in der Einheit der Wesenheit zu suchen. Die Form ber Gelbstheit ift bie bes fich zu sich selbst Richtens ober Beziehens, baber sie Rr. die Richtheit, Bezugheit (directio, dimensionalitas) neunt. Die Form ber Ganzbeit besteht im Umfangen, Faffen, weghalb fie Rr. Die Umfangheit, Jagheit (latitudo, ambitus) nennt. Bemäß bie= fen Grundwesenheiten ift Gott in Richtung zu sich selbst, und weil Alles in Gott ift, auch in Richtung und Beziehung zu Allem; ebenso befaßt Gott sich selbst und Alles. Beibe Wesenheiten find aber an Gott verbunden und geben so die Formvereinheit.

Die Wesenheit und bie Form, bas Was und bas Wie laffen sich wohl im Denken trennen, sie sind aber an Gott stetig verbunben, benn bie Form ist ja selbst an ber Wesenheit unterschieden worden. Die vereinte Wesenheit und Form, oder um mit Rr. zu fprechen: "bie fatige, positive Wesenheit" ift aber bas Gein, bie Seinheit (existentia), wonach Gott unbedingt baseiend, bas un= bedingte Sein ift. Da nun die Seinheit sich an der Wesenheit ober Gottheit findet, so ift mit bem Gebanken ber Gottheit ober Wesenheit zugleich auch die Seinheit mitgebacht, und fällt somit bie Frage nach bem Dasein Gottes als ganz überfluffig weg, in= bem der Gottgebanke schon die Seinheit ober Eristenz einschließt, und ohne bieselbe aufgehoben ober negirt ware. Da nun die Gein= beit die vereinte Wesenheit und Form ift, so verbindet sie auch bie untergeordneten Wesenheiten beiber. Die Weseneinheit und. Formeinheit geben bemnach in ihrer Berbindung bie Seinein= beit (unitas existentiae), wonach Gott einig und einzig zumal ift. Die vereinte Gelbstheit und Richtheit gibt uns die bezugige, relative ober Berhaltseinheit (Relation), wonach Gott zu fich felbst und zu Allem im Berhältnisse steht; und sofern wir die

Ganzheit und Faßheit vereint denken, haben wir die Gehalts seinheit (materialitas), wonach Gott sich selbst Gehalt oder Inshalt ist, und den ächten Gehalt aller Dinge ausmacht. Die Vershalts und Gehaltseinheit vereint geben die Seinvereinheit. Was von der Weseneinheit gilt, daß sie als Ureinheit noch vor und über ihrer innern Gegenheit und Vereinheit besteht, das gilt auch von der Forms und Seineinheit; es gibt demnach auch eine Forms und Seinureinheit, wonach Gott auch als Urswessen vor und über der Welt Einer und nicht zwei, und Urwessen auch der Seinurheit nach einig und einzig ist.

Alle biese biober betrachteten Rategorieen find an ber Ginen Wesenheit Gottes unterschieden worden, find darum die Dan= nigfalt und Bielheit berselben. Alles Unterscheidbare ift aber gegen ein Anderes so beschaffen, daß es dassenige ift, was das Andere nicht ift, und umgekehrt. Daburch unterscheiden wir auch an der Wesenheit Gottes ben Gedanken des Andersseins, ber Ge= genheit (Untithefis); gemäß biefer benfen wir, daß Gott als Wesenheit (Thesis) auch in sich die Gegenheit, Unterschiedenes ist. Die Gegenheit ift also eine innere Entfaltung ber Einheit, und nichts weniger als "ein Abfall von ber Einheit", wie Frauen= ftadt meint. Wir haben aber auch die entgegengesetten Wefen= beiten nicht alleinständig oder isolirt, sondern im Bereine gefunben, woraus fich und die Bereinheit (Synthesis) ergab, wonach alles in Gott Unterschiedene in inniger Bereinigung, in Einflang oder in praftabilirter harmonie zu benfen ift. Die Bereinbeit ift es also, die Frauenstädt im Sinne hat, wenn er S. 614 1841 ber Salle'ichen Jahrbucher fagt: "bie wirkliche Ginbeit resultirt erst aus ber Überwindung ber Entzweiung".

Die Überficht biefer Grundwesenheiten gibt ff. Tafel:

| Befenbeit.         | Formbeit            |                  | Einheitl. Sapung  |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Weseneinheit       | Form = ober 3ahl=   | Seineinheit      | (Thesis).         |
| Wesenureinheit     | einheit             | Geinureinheit    | Gegenheitl. Sat.  |
| Selbftheit - Gang- | Formureinheit       | Verhaltheit- Ges |                   |
| heit               | Richtheit - Faßheit | haltheit         | Bereinheitl. Sat. |
| Wesenvereinheit    | Formvereinheit      | Seinvereinheit   | (Synthesis).      |

Diese gedrängte Übersicht der Kr.schen Kategorieen kann uns möglich darauf Anspruch machen, beim ersten Anblick vollständig

verstanden zu werden, obwohl beren Berstandniß, im ausführlichen mündlichen Bortrag, meinen Schülern nie große Schwierigfeiten bargeboten hat. Sie will nur zum weitern Studium ber Rr.= ichen Schriften anregen, worin fie nicht nur ben Grundrig bes ganzen reichhaltigen und tieffinnigen Syftems ausmachen, fonbern auch ale bie Pringipien ber in der Ginen Wiffenschaft en baltenen Wiffenschaften, ber Kunfte, ber Weschichte, ber Religiosität, ber Gerechtigfeit zc. nachgewiesen werben. 218 göttliche Eigen= schaften, und weil nach ber Rr.fchen Metaphyfit alle Dinge gottähnlich find, bilden fie zugleich in ihrem organischen Bufammen= hange bas objective Dentgeset, wonach wir alle Dinge, also auch ben Menschen erkennen, und welches auch alle Menschen im fogenannten "gefunden Menschenverstande" ahnend anwenden. Denn wir benfen alles Wesenliche gemäß feiner Wesenheit zunächst nach feiner ungeschiedenen Einheit als ein selbstständiges und ganges, bas zugleich innerlich fich entgegengesetzte und vereinte Glieber ober Eigenschaften bat. Der Form nach faffen wir alles Wesenliche in feiner Bableneinheit auf, in Beziehung zu fich felbft und zu anberen Wesenlichen, und ebenso in einem bestimmten Umfange ober Wir benfen es auch als seiend einig und einzig, bann in bestimmten Berhältniffen zu bem übrigen Befenlichen, und mit einem bestimmten Gehalte ober Inhalte. Auch erfennen wir, daß es nicht in seine inneren Unterschiede völlig aufgeht, sondern ber Ureinheit nach noch vor und über diesen selbstständig, und als foldes in inniger Berbindung mit ben inneren Unterschiedenheiten ift.

Biele erklären zwar das System dieser Kategorieen für "Formelplunder"; die Berliner literarische Zeitung N. 100. 1844, nennt sie "verschwommen und verwaschen", und nach N. 27. 1845 sollen sie "ohne Schärse" sein. Sie thun dieses nur, weil sie dies selben nicht verstanden haben, und daher keinen rechten Beschrauch davon zu machen wissen; und statt das Nichtverstandenhaben derselben bescheiden zu bekennen, suchen sie dieselben verächtlich zu machen. Da gilt auch: "Herr, vergied ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun"! Wer aber diese Kategorieentasel versstanden hat, und sie anzuwenden weiß, für den ist sie ein Schlüss

fel zur Enthüllung göttlicher Geheimnisse, ein Kompaß, mittelst dessen er sich unverzagt in das unermeßliche Gedankenmeer hinein= wagen, und sich darin sicher orientiren kann. Und daß ihre An= wendung die einzelnen Wissenschaften mit neuen tiefsinnigen An= sichten bereichert, dafür zeugen Kr.'s Schriften, das droit naturel von Ahrens, meine Anthropologie, wie nicht weniger auch meine im Laufe des folgenden Jahres erscheinende Logik dafür sprechen wird.

Die Erforschung ber allgemeinen Grundwesenheiten, wonach wir alle Dinge denken, hat von jeber die tieffinnigsten Philosophen, namentlich Aristoteles, die Stoifer, Plotinos, Duns Scotus, Giordano Bruno, Campanella und vor allen Rant beschäftigt. Rant stellt bekanntlich vier Hauptkategorieen auf, bie Quantität, bie Qualität, bie Relation und bie Mobali= tat; nach Rr. find biefes bie Bangbeit, die Wefenheit, bie Berhaltheit und bie Seinart, welche lettere aber erft unter ben untergeordneten Kategoricen beducirt wird. Un einer jeden berselben unterscheidet Rant noch 3 untergeordnete Rategorieen, also zusammen 12. Rant fand aber seine Tafel nicht am Prin= gipe ber Dinge, sondern leitet sie aus der Tafel ber verschie= benen Urtheilsformen ab, beren logische Eintheilung er irrthumlich für vollständig und wohlgeordnet annahm. Seine Tafel war barum weber vollständig noch organisch; fie entbehrt der Einheit, inbem sie vielmehr gang unbefugt mit der Bielheit beginnt, und wirft bie effentialen und formalen Rategorieen burcheinander. Indeffen haben schon die Rant'schen Rategorieen Wesentliches zur Bereiches rung der Wiffenschaft beigetragen, und ebenso bie Begel'ichen, welche lettere jedoch nur die modificirten Rant'schen Kategorien find.

Sofern die Kr.schen Kategoricen die Grundeigenschaften Gotstes und der gottähnlichen Wesen sind, kann unmöglich von ihnen behanptet werden, sie seien "blos eine subjective Form unsers Vorsstellens", wie Reinhold meint, sondern sie sind die objectiven Gesetze aller Dinge, das Grundgesetz der Wahrheit, kurz das Denkzgesetz seicht blos ein subjectiv forz

males, fondern bas Gefeg ber Wefenheit ber Dinge felbst, basfelbe mithin eigentlich objectiv ift, bas sprach zuerst Rr. in seiner "historischen logif" 1803, spater auch Begel aus, und werde ich in meiner Logif ausführlicher darzustellen suchen. Die Rategorieen find aber von Rr., wie schon oben gesagt, nicht blos als bas Gefet ber Wahrheit, sondern auch ber Gute, bes Rechts, ber Schönheit, ber Runft und ber Lebensentwickelung und Geschichte nachgewiesen worden. Wenn wir unbewußt die Dinge nach bem Organismus ber Kategorieen benfen, so fann barum biejenige wifsenschaftliche Methode, die sie mit flarem Bewußtsein und mit Scharfblick anzuwenden lehrt, unmöglich eine verfehlte fein, wie Frauenstädt und Reinhold meinen; vielmehr wird fie Beranlaffung in die Wesenheit ber Dinge einzubringen, beren Schleier möglichst zu lüften, Reues und Wehaltvolles zu Tage zu fordern. Damit daß man bas unverstandene Gesetz ber Rategorieen einfach als "leeren Formalismus" abthun zu können meint, leistet man sicherlich der Wissenschaft feinen Dienst, sondern man fagt gerade= zu, es sei besser ohne Wegweiser die schwierige Gebankenreise in die Tiefe des Wiffens anzutreten, und fich so jeder möglichen Berirrung auszusegen, als mit einer wenn auch schwachen Stupe ausgerüftet. Da alle Wesenheit in einer Form, bas Was in bem Wie erscheint, so können wir uns auch im Denken eines gewissen Formalismus burchaus nicht entschlagen, sondern die Denkgesetze find ja eben die Formen, in benen fich unfer Erfennen bethätigt, und eben deßhalb find sie schon seit Jahrtausenden für die Logifer ein Gegenstand ber angestrengten Forschung. Und bag wir alle Dinge zuerst in ihrer Ginheit, bann auch in ihrer Gegenheit und Bereinheit betrachten, weil alles Wefentliche felbst so beschaffen ift, bafür gibt und unfer Leib mit feinen Theilfystemen und Gliebern, dafür gibt uns jedes Thier, jede Pflanze, jede einzelne Wissenschaft sprechende Beispiele. Die Methode Kr.'s ist baber nicht nur nicht fehlerhaft, sondern ben Dingen und ihren Geschen entsprechend, und so ein tauglicher Schlüssel für die ticfere Erkenntniß; sie ift statt als tadelnswürdig vielmehr als ein segensreicher Fortschritt für ben weitern Ausbau der Wiffenschaft zu betrachten. Gewiß ver=

Borwurf bes leeren "Formalismus" als das Ar.sche; indem es sich nicht nur durch seine organische Entwickelung der Einen Wissenschaft und der in ihr enthaltenen einzelnen Wissenschaften, sondern auch durch seine Reichhaltigkeit und Tiefe der Gedanken, durch seine Anleitung zur Gotterkenntniß und Lebenskunst auszeichnet; wodurch in seinen Jüngern ein unerschütterliches Gottvertrauen, eine warme und andauernde Begeisterung für alles Wahre, Gute, Rechte und Schöne, und eine gründliche Bersöhnung mit den Übeln der Weltbeschränkung hervorgerufen wird, und es sich so in seder Hinsicht für das Leben wirksam und praktisch erweist, wie kein System seit Kant.

III. Zur Abweisung der Anklage des Pantheismus, welche gegen Kr.'s System von zwei einander gauz entgegengesetten Standpunkten erhoben wurde, mussen wir dasselbe noch etwas weiter in seinen Tiefen vorsühren. Wir haben in der Beantwortung der Frage: was Gott an sich ist? den Organismus der oberssten Kategorieen, und in ihm zugleich das obsective Denkgesetz der Dinge nachgewiesen. Krause geht aber auch in der zweiten Abstheilung des synthetischen Theils zur Beantwortung der Frage über: was Gott in sich ist? und verbindet sie zur dritten Frage: was Gott an und in sich zumal ist?

Gehen wir zunächst zur Beantwortung bessen: was Gott in sich ist. Diese Frage sett schon den Gedanken der Gegensheit voraus, den wir bereits oben bei Gott gefunden haben. Die Gegenheit kann nun aber nicht als an Gott gedacht werden, als wenn Gott selbst einem Andern außer sich entgegengesett wäre, weil Gott seiner absoluten Ganzheit oder seiner Unendlichkeit wegen nichts weder ihm Gleiches noch Ungleiches außer sich hat; die Gegenheit kann demnach nur in Gott gedacht werden. Und da die Gegenheit eine Eigenschaft der göttlichen Wesenheit selbst ist, so müssen die ursprünglichen beiden Glieder derselben einander der Wesenheit nach gleich, und doch einander in der Art entgegengessetzt sein, daß das Eine etwas ist, was das Andere nicht ist, Gott aber sie in und unter sich beide ist, indem eben Nichts außer Gott

als bem unendlichen Wesen gebacht werben fann. Die Glieber bieser Gegenheit sind also von Gott als bem Einen selben und gangen Wefen unterschieden, und Gott wird gemäß feiner Ureinbeit auch als über und außer ihnen seiend b. i. als Urwesen ge= fcaut, und zwar ale foldes den beiben inneren Wegenwefen übergeordnet. Es ift bemnach zu unterscheiben: Gott - als - Ginwesen, und Gott - als - Urwesen. Gott - als Ginwesen nennt man gewöhnlich bas Abfolute, ober bas unbedingte und unendliche Wesen, in welchem alle Dinge enthalten find, ober in welchem, mit bem Apostel Paulus zu sprechen, "alle Dinge leben, weben und find", außer welchem mithin Richts gedacht werben fann. Gott - als - Urwesen ift ber Urquell, ber Schop= fer aller Dinge, die Borfebung über bie Belt. Man fieht, bag bier: Urwesen in einer engern Bedeutung genommen wird, als im zweiten Entwurfe, wo es mit: Befen, Ginwesen gleichbe= beutend gebraucht ift. Gott ift aber seine Wesenheit und Einheit, und die beiden inneren Gegenwesen find in Gott, find also der Wesenheit Gottes entsprechend, haben mithin auch alle Die oben nachgewiesenen gottlichen Grundwefenheiten ihrer Stufe gemäß an sich, folglich auch die Richtheit, Berhaltheit und Bereinheit. Sie find baber zu einander gerichtet, beziehen fich auf einander und auf Urwesen, fteben im Berhältniffe zu einander, und in einer innigen Berbindung unter sich und mit Urwesen. Da nun beibe Begenwesen die ganze Wesenheit Gottes an sich find, so ift auch ihre Gegenheit Diejenige Gegenheit, welche Die Wesenheit Gottes an fich ift. Diese aber ift, wie wir oben gesehen, Gelbftbeit und Bangheit; fie find bemnach gemäß biefen beiben Grund= wesenheiten so von einander unterschieden, daß das eine berselben vorwaltend Selbstwesen, bas andere aber vorwaltend Bang. wefen ift. Selbst = und Ganzheit geben aber in ihrer Bermählung die Bereinheit; es wird bemnach aus ber Bermählung bes Selbst = und Ganzwesens ein brittes, b. i. ein Berein wefen bervor geben.

Dieser Deduction entspricht die im analytischen Theile nachs gewiesene Intuition, wonach wir in uns den Unterschied von Geist

h-crossler

und Leib fanden, welcher Unterschied uns zu dem Gedanken eisnes Geisterreiches, der Natur und der Menschheit Anlaß gab. Zugleich wird dort gefunden, daß bei dem Geiste das Grundsgeset der Selbstheit und Freiheit, beim Leibe und der Natur dagegen das Grundgeset der Ganzheit, Gebundenheit und Nothwendigseit, beim Menschen aber die Freiheit und Gebundenheit zumal, d. i. die Freigebundenheit vorherrsche. Nun ist aber Gott in sich Alles, was ist, folglich auch das Geisterreich die Natur, und die Verbindung beider, also auch die Menschheit. Es entsprechen mithin diese im analytischen Theile intuirten Wesen denjenigen Wesen, welche in Gott beducirt worden sind; ohne daß jedoch behauptet würde, die Menschheit wäre das ganze Vereinwesen.

Segen wir nun ftatt ber in ber Deduction gebrauchten alls gemeinen Ausbrucke biejenigen ber Intuition, fo lautet ber conftructive Lehrsat so: Gott ift in sich Gegenwesen und Bereinwe= fen, und zwar so, daß Gott in sich zwei untergeordnete Wefen ift, nämlich Geist und Natur, welche beibe an sich gleich wesenlich, sich barum wechselseits nebengeordnet sind, und zwar in ber Weise, baß in bem ihnen gemeinsamen Berhaltniffe ber Gelbftheit und Bangheit, am Beifte bie Gine Wefenheit als Gelbstheit, an ber natur die Eine Wesenheit als Ganzheit gesett ift. Gott ift aber gemäß der Ureinheit seiner Wesenheit auch Urwesen, und als solches und feine beiben inneren Wegenwesen seiendes Befen in Bermablung oder Vereinheit; darum ift Urwesen auch in Vermählung mit Geift, mit Ratur, und mit bem aus ber Berbindung von Geift und Ratur hervorgehenden Bereinwesen, also auch mit ber Menschheit. Und weil Gott auch Zahleinheit ift, so ift Gott dieser Wesenor= ganismus nur einmal. Rrause sucht biefen tieffinnigen Bebrfat burch ff. Schema zu verbeutlichen. (Bgl. meine Unthropologie §. 28.)



ä, ü, und ö ließ Krause unbezeichnet; es sind jedoch ebenfalls wefenliche Bereinwesen in Gott, welche ich in einem später zu
bearbeitenden metaphysischen Werke in der Art nachweisen werde,
daß ä der Thierwelt entspricht, ü wohl jene Wesen sein mögen, die in der religiösen Vorstellung in den "Seraphinen",
ö dagegen in den "Cherubinen" geahnet sind.

hier burfte wohl auch ber zwedmäßigste Plag fein, ben wefenlichen Unterschied, ber bei Rr. in Unfehung der Ginbeit, Ur= einheit und Bereinheit besteht, anschaulich zu machen. große Rreis o vertritt die Einheit, in ber alles in ihr Unter= scheidbare junachft in Ungeschiedenheit ober Indiffereng gesett ift, wie im Gedanken bes Absoluten, bes 3chs, bes Leibes überhaupt. Der Rreis u vertritt die Ureinheit, b. i. die Ginheit, fofern fie noch vor und über ber Gegenheit und ihrer Berbindung besteht, und die bemnach ohne ben Gebanken ber Gegenheit in Gott nicht gebacht werben fann; die Buchstaben ü, ö und a bezeichnen bie einfachen Bereinheiten, die aus ber Berbindung von je zwei Grundwesen hervorgeben; mabrent a bie innigfte Bereinbeit ift, bie aus ber Berbindung ber brei Grund = und ber einfachen Bereinwesen entspringt, und bie man baber auch bie Allheit (Totalität) nennen fann. Man fieht baraus, bag man bei ber Einheit noch gar nicht an die Gegenheit und Bereinheit zu ben= fen braucht, welche sie wohl einschließt, daß die Ureinheit aber ben Gedanken der Gegenheit voraussett, und auch die Bereinheit nur durch eine vorausgehende Unterschiedenheit und Wegenheit denkbar Da die Bereinheit ber zweiten Stufe auch die Allheit ift, fo läßt sich wohl erklären, daß man in der ungenauen Segung ber Einheit für Bereinheit und umgefehrt, leicht unflar werben, und bem Vorwurfe bes Pantheismus ausgesetzt werden fann; was aber bei Rr., ber biefe Rategorieen in seinem letten Entwurfe genau unterscheidet, nicht am Plage ift.

Hier ist auch der geeignete Ort, um Reinhold's Bemerstung abzuweisen, wonach Kr.'s Versuch, Gott als absolutes Wessen begreislich zu machen, welches außer und über dem Gegensaße von Vernunft und Natur stehen, und doch auch beide und ihr Vers

einwesen wiederum in sich sein soll, ein gang und gar mißlunge= ner sei. Das obige Schema über Gott fann biese Reinholb'sche Bemerkung schon vollständig widerlegen; da jedoch die Einheit, Ureinheit, Die innere Wegenheit und Bereinheit ber Gottabnlich= feit wegen auch vom Menschen gilt, so glaube ich ben Reinhold'= ichen Gimpurf auch mit meiner nach biefem Grundgefete bearbeites ten Anthropologie widerlegt zu haben. Und falls auch biese noch nicht beutlich genug fein follte, fo will ich biefes Weset burch bas gewiß anschauliche Beispiel unsere Leibes erläutern. Gewöhnlich benfen wir unsern Leib nur nach ber ungeschiedenen Ginheit und Bangheit; erft bei einer genauern Betrachtung finden wir an ihm ben Wegensag ber Systeme. Diese zerfallen nun nach bem in ber Wegenheit enthaltenen Wesetze ber Selbstheit und Ganzbeit, in bas Bewegfustem (Musfeln, Knochen und Gehnen) und in bas Rährfyftem (Berdauings., Blut = und Lymphgefäffe), welde burch bas nach bem Gefete ber Bereinheit bestimmte Saut= fystem allseitig verbunden find. Bor und über biefen 3 Guftemen ift aber bem Gefege ber Ureinheit entsprechend bas Rerven= fystem, welches bas ganze leibliche Leben nicht nur empfindet und bestimmt, fonbern fogar ber Grund aller übrigen Systeme ift; indem nach Dfen's "Naturphilosophie" ber Ursprung bes Thieres aus bem Nerven ift, und alle übrigen anatomischen Gysteme nur Ausscheidungen aus ber Nervenmasse, nur rober und träger find, was burch Balentin's "Entwickelungsge= Schichte" bes Leibes bestätigt wird. Es ift also ber Gine Leib ein endlich absolutes Wesen, in Unschung alles bessen, was er ungeschieben in sich ift, bas aber als Mervenspftem vor und über bem Wegenfage bes Beweg- und Nahrfustems und ihrem Bereine, bem Hautspfteme fteht, und welches endliche Absolute die einan= ber entgegengesetten und vereinten Systeme bennoch in und unter sich ift. Das Geset ber Ginheit, Ureinheit, Gegenheit und Bereinheit lagt fich felbst wiederum auf bas Rervenfystem insbesondere anwenden. Der Einheit entspricht bas Nervensustem überhaupt, ber Wegenheit und zwar ber Gelbftheit und Bangbeit die willfürlichen und unwillfürlichen oder Gingewei=

benerven, der Bereinheit die in neuester Zeit als selbstständig anserkannten sympathischen Rerven, der Ureinheit das Hirn. Ja selbst bei diesem läßt sich noch dieses Gesetz nachweisen. Einsheit = das ganze Hirn, Selbstheit = Großhirn, Ganzheit = Kleinhirn, Bereinheit = Mittelhirn, Ureinheit = verslängertes Mark, welches eigentlich das Urhirn ist. (Siehe meine Anthropologie §. 102-132.)

Wir muffen nun bei ber Betrachtung Gottes noch etwas weiter gehen. Wenn man bas Wort: in, ganz allgemein und abgefeben von aller Theilseitlichfeit auffaßt, und bie Gebanken Gott und Wesenheit auf einander bezieht, so läßt fich sagen: Gott ift in fich und für fich feine Gottheit ober Befenbeit. Sofern nun Gott in fich feine Wefenheit ift, ift Gott fich fein felbft inne, und bas Bermögen Gottes in Unsehung feines Gelbft= inneseins fann man ben Sinn Gottes nennen, und bie Wefenheit bes Inneseins Gottes bie Gottinnigfeit, bas Gottbewußt= fein. Weil Gott aber auch für fich feine Wesenheit ift, somit fich felbst erstrebt und will, fo fann man bas Bermögen Gottes in Ausehung seines Strebens ben Trieb Gottes nennen, wonach Gott auf bie Berwirflichung feiner Befenheit gerichtet ift. fofern Sinn und Trieb Gottes, bas Innesein und Streben Gottes, in inniger Berbinbung gebacht, bas Wemuth Gottes genannt werben fann, fo ichreiben wir Gott, je nachbem bas Innefein ober Streben barin überwiegt, auch Fühlen und Sandeln zu. Da nun außer Gott nichts ift, sondern alles Endliche in, unter und burch Gott ift, so folgt, daß Gottes Sinn auch alles Endliche weiß, daß Gott allwiffend ift; bag Gottes Trieb auch bie Berwirflidung ber Wefenheit und Bestimmung aller Wefen erftrebt, bag Gott allftrebend ift, und bag Gottes Gemuth alles in fein unendliches feliges Gefühl aufnimmt, b. i. bag Gott allfühlenb ift, an bem Geschicke aller Befen thatigen Untheil nimmt; mit Einem Worte: bag Gott lebenbiger Gott ift.

Wenn wir uns Persönlichkeit zuschreiben, sofern wir uns selbst bewußt sind, wir uns erstreben, wir fühlen und handeln, so könnte man allerdings auch, falls wir das Wort: Person, von allem ihm anklebenben Endlichen reinigen, fagen, bag Gott, als bas fein felbst innige, sich selbst erstrebenbe, sich selbst fühlenbe und verwirklichende Wefen, bie Gine unbedingte und unendliche Perfon ift, und sind wir infofern auch befugt, Gott bie Wesenheit ber Per= fonlichfeit zuzuschreiben. Tiefer betrachtet bat ber Mensch nur Perfonlichfeit, Sinn, Trieb und Gemuth, weil er gottähnlich, ein Ebenbild Gottes ift. Gott biefe Grundvermögen absprechen, fie aber boch dem Menschen beilegen zu wollen, heißt den Menschen über Gott erheben, Gott zu einem leeren Gedankending, ober boche ftens zu einem aller höhern Thätigfeit baaren Chaos berabfegen. Die göttliche Wefenheit in ihrer Anwendung auf ben Menschen ift eben bie Grundlage, wonach ich ben Menschen in meiner Unthropologie betrachtete, und die es mir, wie es bereits mehrfach anerfannt worden, möglich machte, neue Unfichten über ben Menfchen aufzustellen; Unfichten, welche die Seelenlehre bleibend bereichern, und welche die Reinhold'ichen Ginwurfe gegen die in= nere Glieberung bes Menschen, wie nicht weniger bie alle ange= bornen Seelenvermogen laugnende Berbart'iche Theorie berich= tigen bürften.

Auf die Frage: was Gott an und in sich zumal ift? gibt uns Kr. die Antwort: Gott ift Organismus als Wefen und als Wesenheit. Gott ist darum auch der Organismus der Wesen und Wesenheiten. Die Form bes gottlichen Organismus ift bie Bollfommenheit ober bie Bollgliedheit, wonach Gott vollwesenlich Alles an und in sich ist, nichts Wesenliches an ober in Gott fehlt. Also nur, sofern Gott ber Gine unbedingte und unendliche Organismus, b. i. fofern Gott in fich Einheit, Gegen= beit und Bereinheit, und also auch ber Organismus ber Wesen und Wesenheiten ift, fann Gott vollfommen ober vollenbet, ober flatt biefer unflaren bilblichen Ausbrude: vollwefenlich gedacht werden, nicht aber, wenn man die Bielheit in Gott läug= net, oder fie von Gott ausschließt. Sofern nun Gott an und in fich ber Organismus ber Wesen und Wesenheiten ift, ift Gott auch ber Grund berfelben. Und ba Gott als Absolutes in fich Alles ift, so ift Gott auch der Grund von Allem. Als geschichts

licher Grund der Wesen wird Gott gewöhnlich Schöpfer ge-

Außer vorstehenden Lehren will ich noch aus Kr.'s "Vorlesungen über das System der Philosophie" einige audere hier zweckmäßige Lehren andeuten:

- S. 593 wird Gott, sofern Gott in Weseninnigkeit auf bab Bereinleben mit allen Wesen gerichtet ist, die Liebe genannt.
- S. 545 u. ff. gibt Kr. im Wesentlichen ff. Lehren: Gott umsfaßt mit seinem Einen heitigen Willen und Nathschlusse bas Eine Leben, also auch ben Organismus des Lebens aller endlichen Wesen, so daß Gott über das Eine Leben waltet, und selbiges von oben hereinwirsend mit Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe leiztet und regieret. Gottes individueller Wille und Nathschluß ist auch in jedem Augenblicke auf unendliche Weise von Gott also bestimmt, wie es in aller Hinsicht gut ist. In dieser Eigenschaft ist Gott die Vorsehung zuerst für sich und für sein Eines Lezben, und dann auch für alle endliche Wesen! Da Gott als Vorsehung hinsichts des ganzen Organismus der endlichen Wesen siedlich auch gesagt werden, daß Gott als Vorsehung sich zu den endlichen Wesen herabläßt, und diese Wesenheit Gottes bezeichnet man gewöhnlich mit Gnabe.
- S. 549. Die Liebe Gottes, sofern sie auch die endlichen im Wesenwidrigen befangenen Wesen aufnimmt, vereint mit dem heistigen Triebe, sie vom Übel und vom Bösen, vom Unglücke und Schmerze zu befreien, ist Erbarmung. Und da diese alle Wessen in sich aufnimmt, ist also Gott der Allerbarmer, der Allertöser.

Ähnliche auf den persönlichen und überweltlichen Gott bezügliche Stellen aus Kr.'s Schriften könnten noch eine große Menge angeführt werden. Aus Vorstehendem ergibt sich nun, daß dieses System solgende Lehren von Gott aufstellt:

1) Gott ist das Eine selbe, ganze, unbedingte und unendliche Wesen, das Einwesen oder das Absolute. (Moniomus oder Absolutismus.)

- Dott ist Urwesen, Schöpfer, die Liebe, die Borses hung, die Gnade und Erbarmung. Als Urwesen ist Gott vor und über der Welt, diese aber außer und unter Gott als Urwesen. Gott ist das Eine lebendige, persfönliche, sein selbst innige, strebende, fühlende und thätige Wesen. (Sosern Gott als Urwesen erfannt und die Welt außer ihm ist, haben wir den Deismus und dualistischen Theismus.)
- 3) Gott ist der Organismus der Wesen und Wesenheiten; alle Wesenheiten sind an Gott, Eigenschaften Gottes; alle Wesen sind in Gott, Gott ist in sich auch das All. Dars aus ergibt sich, daß dieses System Panentheismus verwechselt werden kann; denn nirgends sindet sich in Kr.'s Schriften, daß Gott das All, oder daß das All Gott ist, wie der Pantheismus lehrt, der das All Gott gleich set; sondern Kr. lehrt nur in Übereinstimmung mit den tiessinnigssten Philosophen und mit der Bibel, daß Alles in und unter Gott, daß Gott als Urwesen vor und über der Welt ist, daß Gott als Urwesen vor und über der Welt ist, daß die Welt-zwar in Gott als dem Absoluten, aber unter und außer dem Urwesen ist.

In diesem Systeme ist sonach die theilweise Wahrheit des einseitigen Monismus und Absolutismus, des einseitigen Deismus und Dualismus organisch vermittelt und der Pantheismus wirk- lich überwunden. Kr. leistete mithin wirklich, was er nach Rein- hold's Ansicht richtig erstrebt hat, d. i. er hat den Pantheismus, Dualismus und Monismus überwunden; er nimmt den allseitigen Standort des ächten Idealrealismus und speculativen Theismus ein, und machte denselben wirklich in einem vollständig ausgeführten Systeme geltend.

Angesichts solcher Lehren von Gott sollte man glauben, müßte jede Anklage des Pantheismus verstummen. Dessen ungeachtet wird diese von zwei einander diamentral entgegengesetzten Seiten erhoben, nämlich vom Repertorium für katholisches Lesben z. und von Reiff. Daß diese Anklage von einander so wis

bersprechenben Standpunkten erhoben werden konnte, durfte wohl nur in ber Bielbeutigfeit bes Fremdwortes "Pantheismus" erklärbar sein. "Dieses Wort, sagt Kr. in einer Note S. 370 bes I. Bandes seiner Religionsphilosophie, findet sich bei altgriechischen Schriftstellern nicht. Es ift aber seiner Bilbung nach in aller Absicht unbestimmt. Denn bas Absectivum nag bedeutet wohl gang, ohne an Theile zu benfen, als auch ein Jebes von Mehren für fich genommen, als auch Alles und Jebes gufammengenommen; baber bas Gubstantivifche ro nav ober παν, bas Weltall, universitas rerum, mundus, totum et omnia (Cicero) bedeutet. Auch in zusammengesetten Bortern bat nav - und navr - vermischt und ununterschieden alle Bedeutungen wie nas. Die andere Balfte bes Wortes ift ebenfo unbestimmt, indem man babei sowohl Gott selbst als Ein Wesen, ale auch beib= nisch "mehre Götter" im Sinne haben fann. In welcher Bedeutung aber nav und Beog ober Beot zusammengedacht werden follen, läßt bas Wort ebenfalls ganz unbestimmt". "Das Wort Pantheismus, führt Rr. hierauf im Texte fort, ift vieldeutig, ba es unbestimmt läßt, ob Alles Gott sein foll, oder ob Gott Alles sein soll; oder ob Alles blos gottähnlich, oder ob Alles blos in Gott und burch Gott fein foll; ferner, ob Pan bas All, ober Alles und Jedes als biefes Bestimmte genommen, ober Beibes zugleich bedeuten foll; ferner ob unter bem All bas Gine Bange, vor und über jeder Theilheit, oder in der vereinten Theilheit als Bereinganges, ober Beides zugleich verstanden werbe. Bermöge bieser Unbestimmtheit bieses Fremdwortes fann man allerdings im gewiffen Sinne fagen: bag ber Absolutismus Pantheismus ift, fofern Pantheismus die Lehre bezeichnet, bag alles Bestimmte, in irgend einer hinsicht Endliche, was ift, an ober in und burch Gott ift; aber auch bann fann nicht gesagt werben, bag ber Absolutie= mus nur Pantheismus, noch bag ber Pantheismus ber vollenbete Absolutismus ift. Denn sonft mußte ber Absolutismus weiter Gott nicht erkennen, als nur insofern Gott in und burch fic auch das All, sowie auch Alles und Jedes ist, was ist; da hinge= gen ber reine Absolutismus erft wesenlich erfennt, bag Gott bas

Eine selbe und ganze Wesen ist, dann aber, daß Gott auch als Urwesen vor und über allem Endlichen und Bestimmten ist, was Gott in sich, durch sich und für sich ist; daß aber nicht umgesehrt irgend etwas Endliches, Bestimmtes, ja nicht einmal die in ihrer Art unendliche Natur, und das in seiner Art unendliche Geistwessen oder Vernunft, Gott selbst sein oder genannt werden könne. In seder andern der vorhin erwähnten möglichen Auslegungen des unbestimmten Wortes: Pantheismus, ist der Absolutismus durchaus nicht Pantheismus. Seste man statt des Fremdwortes — Allgottlehre, so würde sowohl die Unbestimmtheit desselben sogleich sedem Deutschen einleuchten, als es dann auch Jeden Wunsder nehmen müßte, zu erfahren, daß die Gottlehre, d. i. der Absolutismus, in ihrer Vollendung nur eine Allgottlehre, und daß ein Gottlehrer in seiner Bollsommenheit nur ein Allgottslehrer, ein Pantheist seift sei".

Nach biesen vorläufigen Erklärungen über bie Unbestimmtheit bes Fremdwortes Pantheismus wollen wir uns gegen beide Un= fläger wenden, bie beibe ihre Beschuldigung barauf flügen, baß Rr. lebre, Gott fei in fich bie Belt ober bie Bielheit ber Dinge. Der Recensent von Ahrens »Cours de psychologie« im Repertorium für fatholisches Leben 2c. scheint ein fatholischer Theolog, jedenfalls aber ein orthodorer Ratholif zu sein. 3hm will ich vorerst Rr. selbst antworten lassen, ber G. 226 im II. Bande seiner Religionsphilosophie sagt, daß die Lehre des thei= ftischen Absolutismus mit ber Lehre der Bibel und ber ältern Rir= che hierin völlig übereinstimme, und dazu folgende Rote gibt. "Diese unsere Behauptung historisch gründlich zu erweisen ist hier nicht ber Drt; jedoch bie Hauptbeweise aus ber Bibel hierzu anzuführen ist deßhalb zwedmäßig, weil die Gegner des theistischen Absolutismus gerade bie Lehre, bag bie von Gott geschaffene Welt, und bas von Gott geschaffene Reich ber Beifter, in Gott seien und bleiben, und als in Gott seiend und mit Gott - als - Urwesen auch im Leben bleibend vereinigt werden, — welche Lehre mit ber Bibel und ber biblifchen Rirdenlehre übereinstimmt, viels mehr gerade als ben haupisit bes beidnischen Pantheismus

verschreien, und somit, gleichviel ob mit oder ohne Absicht, ben Haß und vielleicht die Verfolgung fanatischer Christen, sicherlich aber die Abneigung vieler der Bibel und der Kirchenlehre im Allsgemeinen treu anhangender Christen, auf ihre philosophischen Gegener ziehen; während sie sich selbst gerade dann mit einer Überseinstimmung mit der Vibel breit machen, wo sie ganz und gar davon abweichen".

"Was erstlich bas Berhältniß ber Welt zu Gott betrifft, so wird in ber Bibel gelehrt, daß Gott die Welt und Alles was barin ift, gemacht hat; daß Gott ber Schöpfer, Erhalter und herr ber Welt ift; dag Gott in ber Welt wohnet (4 Efr. 8, 20.); nirgende aber findet fich mit ausbrudlichen Worten gefagt, weber bag bie Welt in Gott, noch bag bie Welt außer Gott ifl. Was aber bas Verhältniß bes Menschen zu Gott angeht, so wird ausdrücklich gelehrt, daß ber Mensch nicht Gott ift (Ezechiel 28, 2 u. 9.), daß Gott ben Menfchen zu feinem Ebenbilbe gemacht hat, Gott felbst aber nicht ein Mensch ift (Sosea 11, 9. und 3 Mof. 11, 19.), noch auf menschliche Weise beschränft ift (3 Mof. 11, 19. Judith 8, 43.). Aber ber Mensch ift in Gott, und Gott ift ba und wirfet im Menschen (Apostelgeschichte 17, 27 u. 28.); ferner: "in ihm leben, weben und sind wir". — 1 Joh. 4, 15—16. "Gott ift die Liebe, und wer in ber Liebe, ber bleibet in Gott, und Gott in ihm" Coloffer 3, 3. "Denn ihr feib gestorben, und euer leben ift verborgen mit Christo in Gott". - Die Benennung eines Mystifers und außerbem eines Pantheisten wird vornehmlich einem Jedem zugetheilt, der mit der Bibel übereinstimmig lehret, bag Alles in Gott, und Gott in Allem ift. - Unter ben Rirchenvatern lehrt Augustinus Deus est supra quem, extra quem, et sine quo nihil est, sed sub quo, in quo, et cum quo omne est, quod vere est« (Soliloqu. I. nr. 3, 4.). »Et omnia igitur sunt in ipso, et tamen Deus omnium locus non est. (De divers. quaest. 20.) - »Religet ergo nos religio ei, a quo sumus, per quem sumus, et in quo sumus etc.« (De vera religione c. 55). - Go weit Krause. Außer obigen Bibelstellen fonnen noch angeführt werden Rom. 11, 36. "Bon ihm und durch ihn, und in

ihm find alle Dinge". Ephefer 4, 6. "Ein Gott und Bater uns fer Aller, der da ift über euch Alle und in euch Allen. Der beil. Bernardus fagt: "Alles Gein ift Gottes Gein. - Er ift fich, Er ift in allen Dingen bas Gein; und fo fann man fagen, bag Er allein ift, weil er fein und aller Dinge Sein ift" (De consideratione I. V. c. 7. 11.). Rad Gregor bem Großen (Moral 1. II. c. 10.) ist Gott "innerhalb aller Dinge, und außerhalb aller Dinge, über allen Dingen unter allen Dingen. Er ift über allen Dingen als ber Dachthaber, unter allen Dingen als ber Tras ger ber Dinge; außer ben Dingen burch die Größe, innerhalb ber Dinge burch die Eigenschaft seiner Wesenheit. 216 ber Berr= fcher bes Weltalls ift er über allen, als bie Grundfeste unter allen Dingen. 216 bas Allumfaffende ift er aufferhalb ber Dinge, als ber Allburchbringende innerhalb ber Dinge. Er ift aber nicht nach einem Theile über, nach einem andern unter ben Dingen, nicht nach einem Theile aufferhalb, nach einem andern inner= halb der Dinge; fondern er ift gang und berfelbe überall. der Träger der Dinge, indem er Alles beherrscht, und er beherrscht Alles, indem er Alles trägt. Er umgibt Alles, indem er Alles durchdringt, und er durchdringt Alles, indem er Alles umgibt. Was ihn von oben berab zum herrscher, bas macht ihn von un= ten auf zum Träger, und was ihn von außen zum Allumfaffen= ben, bas macht ihn im Innern zum Allburchbringenben. Er durch= dringt Alles innerhalb der Dinge, ohne fich zusammenzuziehen; er umgibt Alles aufferhalb ber Dinge, ohne sich auszudehnen. ift über und unter allen Dingen, ohne an Einem Orte zu fein, groß ohne Ausdehnung, einfach ohne Zusammenziehung". Auch Gorres spricht in seiner Mystif II. Bb. S. 138 in ähnlicher Weise aus: "Buvor hat er in seiner Unermeglichkeit ihr eingewohnet, wie er in wirksamer Allgegenwart gleichzeitig Alles befassenb in Allem ift, ohne von ihm beschloffen zu fein; und wieder Alles beschließend sich auffer Allem findet, ohne barum von irgend etmas fic ausschließen zu laffen".

Ich denke, angeführte Stellen werden für einen orthodoxen Ratholiken zur Widerlegung seiner Anklage hinreichend sein, wenn

er nicht auch ben Apostel Paulus, Augustinus und bie übris gen citirten Autoritäten bes Pantheismus beschuldigen will. biefen Autoritäten ift freilich herrn Reiff gegenüber nichts anzufangen, ber offen und ehrlich ben Widerftreit feiner Unfichten mit bem Christenthume befennt, während er andererseits, wie früher Frauenstädt, die Übereinstimmung mancher Lehren Rr.'s mit ber driftlichen Unficht bemerfte. Br. Reiff gibt fich auf 13 Gei= ten seiner Abhandlung bie nicht febr bankbare Dabe, bei Rr. ben Pantheismus herauszufinden. Wollte ich feine Theorie Gat für Sat verfolgen und beleuchten, so mußte ich biese Abhandlung wenigstens noch einmal fo weit ausbehnen, als sie mir bisber unter ber hand geworden ift. Es ift bieses aber auch gar nicht nöthig, fondern ich will nur einige Gage ber Reiff'schen Unficht beraus= heben, und Unparteiischen die Beurtheilung überlaffen, mit welchem Rechte eine solche Theorie die Rr.sche Lehre von Gott bes Pantheismus beschuldigen barf, ober ob nicht vielmehr biefer Borwurf auf seinen Urheber gurudfallen durfte. Gr. Reiff lehrt, wie folgt:

- S. 135, unten: "Gott übt feinerlei Art von Wirkungen auf und aus, zu benen wir und eben nur passiv zu verhalten hätten, noch können wir Wirkungen auf ihn ausüben, zu denen er sich wieder irgendwie passiv verhalten müßte; ein solcher Wechselverstehr zwischen Gott und Mensch findet nicht statt; sondern der Mensch ist in Allem seine That (indem er das Naturgesetz seines Wesens als seinen Willen hat), und dieß ist seine Einheit mit der Gottheit, worin er als freies Wesen in Gott ist, als dem schlecht in freien Wesen, auf welches keine Wirkungen geschehen können, welches schlecht in über der Reihe der Wesen und damit über der Möglichkeit der Wechselwirkung mit andern Wesen sieht. Diese Polemik ist nun zunächst gegen die Lehre vom persönlichen Gott das Schiboleth des modernen Glaubens gerichtet; denn sener Wechselverkehr zwischen Gott und Mensch scheint mir ein wesentliches Moment desselben zu sein".
- S. 437. "Wir muffen vor allen Dingen einen bestimmten Begriff des Pantheismus geben. Die Welt ist eine unendliche

Bielheit von Wesen, so daß beren jedes nur ist als Glied dieser unendlichen Reibe, alfo, indem es als Wefen felbstftanbig ift und unbedingt, zugleich bedingt ift burch alle andern. Wir benfen aber auch diese Bielheit in einer absoluten Ginheit, und dieß ift immer ber Begriff Gottes, ber allen besonders modificirten Bor= ' stellungen von Gott zu Grunde liegt. Da fragt es sich nun, ob Die Bielheit selbst zum Begriffe ber absoluten Ginheit gebort, so daß diese nicht als solche, die über der Reihe der Wesen steht, an ihr selbst vollendet ist, sondern felbst zugleich als Bielheit existirt, und in biefer fich felbst auseinanderlegt und entwickelt - und bieß ift Pantheismus -, oder ob dieselbe als bas rein unbedingte Wefen schlechthin über der Reihe ber Wesen steht und als solches in sich vollendet ift, so daß dasselbe in feiner Weise diese Reihe zu feiner Eriftenz bedarf, ober sein Begriff nicht den Begriff dieser Bielheit in sich schließt, wohl aber ber Begriff ber Reihe ber De= fen ben Begriff des rein unbedingten Wesens, also die Reihe bes unbedingten Wesens zu ihrer Eristenz bedarf; dieß ift ber Begriff ber Transscendenz Gottes, seiner Jenseitigfeit, und ber Begriff ber Immarenz ber endlichen Wefen in Gott. Dabei ift bennoch ein Unterschied zu machen zwischen der Urt, in welcher die bewußt= losen, realen Wesen in Gott sind, beren keines als Glied ber Reihe sich über biese zugleich erhebt (welches bas System bes Realen gibt, wie es vor und unabhängig von allem Bewußtsein ift), und ber Urt, in welcher bas Bewußtsein, bas fich zugleich über die Reihe erhebt, in Gott ift, in Gott fich weiß, über melches lettere ich mich bereits ausgesprochen habe; bei beiden Urten aber findet doch daffelbe Berhältnig des Unendlichen und Endlichen statt; und ich hoffe, es ist oben beutlich geworden, wie Gott als das rein unbedingte Wesen eben als solches in sich vollendet ift, und sein Begriff nicht zugleich ben Begriff bes Bewußtseins in fich fcbließt, wohl aber umgefehrt. Diefer lettere, bem Pantheis= mus entgegengesette, Begriff vom Berhaltnig Gottes zum Menschen und zur Welt enthält also meine Ausicht; bag aber biefer Begriff nicht geradezu als theistisch, b. h. als die Lehre vom perfonlichen Gott enthaltend, bezeichnet werden fann, geht ichon aus

dem Obigen hervor, und soll nun im Weiteren ausdrücklich abgewiesen werden, weil der Begriff des persönlichen Gottes, in seine Momente gelegt, von selbst gerade den Pantheismus enthält".

"Wie fann nun ber Begriff einer abfoluten Ginheit entfteben, welche in fich die Bielheit enthalt, so bag biefe zu ihrem Begriffe, zu ihrem Sein gehört? Die Genesis bieses Begriffs ift möglicher Weise eine gedoppelte. Erstens nämlich fann vom Begriffe ber absoluten Ginheit, b. b. bes absoluten einfachen Seins felbft ausgegangen, und ber Berfuch felbst gemacht werben, zu zeigen, wie Dieses sich in sich selbst differenzirend sich als Bielheit aus sich erzeigt. Diefer Bersuch muß aber nothwendig fehlschlagen; und er ist, so oft er auch gemacht worden ist, immer mißlungen. Niemand hat noch gezeigt, wie bas absolute einfache Sein sich in sich felbst bifferenzirt, und es ift flar, bag biefer Begriff unmittelbar fich felbst widerspricht; denn das absolute einfache Sein ist als solches in sich vollendet, sein Begriff ift völlig sich selbst genug, es fann sich also nicht differenziren und als die absolute Einheit sich im Unterschiede vollendete Birflichfeit geben. Dieg ift bie einfache Widerlegung jenes absoluten Standpunfts, ber vom Absoluten als foldem ausgehend in beffen Selbstentwickelung die. Benefis bes Endlichen begreifen will. Es ift von vorneherein ein gang falfcher Standpunft, wenn man irgendwie bas Endliche aus bem Absoluten abzuleiten sucht. Und ber Pantheismus, ber fich auf Diese Weise ergibt, bebt sich in eben jenem Widerspruche von selbst auf; bas absolute Sein, von welchem ausgegangen wirb, ift als foldes schlechthin in fich vollendet; und sein Begriff kann auf feine Beise ben Begriff bes Unterschiebs ober ber Bielheit in sich schlies Ben; und ba in biesem sich in sich felbst bifferenzirenden Absoluten bas Absolute burch ben Prozeg bes Bewußtseins bestimmt, und dieses damit zum Boraussetzungslosen erhoben wird, so fällt diefer Begriff bes Bewußtseins mit eben jenem Wiberspruche von felbst zusammen".

"Es bleibt nur der andere Ausgangspunft übrig, der vom Endlichen. Das endliche, menschliche Bewußtsein, welches als Glied der Reihe der Wesen angehört und so bedingt ist, wird sich

felbst mit dieser Reihe zur Einheit zusammenfaffen, und fich als endliches dieser absoluten Einheit unterordnen. Diese absolute Ein= beit enthält in fich felbst bie Bielbeit ber Dinge, so bag biefe Bielheit zu ihrem Begriffe gehört, und wir haben damit den pantheisti= schen Begriff Gottes. Es ift wohl zu bemerken, wie biefer Be= griff entsteht. Eine absolute Einheit, welche in sich zugleich die unendliche Bielheit der Wefen ift, fann fich nur badurch bilben, daß ein Wesen ber Reihe sich selbst mit ber Reihe zusammenfaßt. Ein foldes aber ift bas menschliche Bewußtsein; benn biefes cr. bebt sich als unbedingtes über sich felbst als bedingtes, als Glied ber Reihe; indem es als einzelnes Wesen, als Glieb ber Reihe ber Wefen, nur mit biefen zusammen ein in sich vollenbetes Ganze ausmacht, ift es zugleich an ihm felbst bieses Bange, b. b. es faßt sich selbst mit der Reihe der Wesen zur absoluten Ginheit zusam= men. — Diese absolute Einheit ift also ber Begriff bes Bewußtfeins und zwar bes menschlichen Bewußtseins; und wir haben gefeben, daß dieses seine absolute Voraussetzung bat an bem rein unbedingten Wefen, welches somit als reine in sich vollendete Einheit über aller Bielheit steht, und baher in feiner Beife ben Be= griff berfelben in fich schließt. — Allein auf bem Standpunfte, ben wir zu beurtheilen haben (Reiff meint hier ben Rr.fchen Stand= punft!), wird bas Bewußtsein, sofern es sich seinem Begriffe nach zur absoluten Einheit erhebt, die in sich die Bielheit ber Wesen enthalt, felbst jum Boraussepungelofen gesteigert, und bas endliche, menschliche Bewußtsein, bas in ihr seinen eigenen Begriff nicht erfaßt, ordnet fich derfelben unter mit der gangen Reihe des Endlis chen. - Dieg ift die Form, in welcher bie 3bee eines perfonli= chen Gottes als ber fich felbst wissenden Ginheit aller Befen entsteht, welche als das Voraussetzungslose zugleich die absolute Vor= aussetzung, der absolute Grund aller Wesen ift. Es ift baber flar, daß diese Idee, in ihre Momente zerlegt, von felbst eben ber pan= theistische Begriff ift. — Eine solche Consequenz wird sehr auffal= lend erscheinen; und man wird berselben sogleich als unwiderlegliche Instanz entgegenhalten, daß die Lehre vom personlichen Gott benselben als Schöpfer benke, ber mit freier Selbstbestimmung bie

a consider

Welt geschaffen habe, nicht aber bieselbe in seinem Begriffe in fich schließe, und so als Gott auf nothwendige Weise zugleich die Welt fei. — Webort es nun aber zu bem Begriffe Gottes, Schöpfer zu fein, fo schließt sein Begriff ben Begriff ber Welt in fich; er ift bie absolute Einheit, welche an ihr selbst nicht gedacht werden fann, ohne daß in ihr die Reihe der Wesen gesett ift, welches, sofern Gott als eines solchen seiner bewußt ift, eben das göttliche Bol-Ien ber Welt ift. Webort es aber nicht zum Begriffe Gottes, baß er Schöpfer ift, so ift berselbe an und fur fich selbst genug; sein Begriff ift an und für sich vollendet; und eine innere Beziehung zur Welt, wie sie offenbar in der Idee der Schöpfung sich ausdrückt, ist schlechterdings unmöglich. — Es bleibt also dabei, Diese Vorstellung, in ihre Glemente zerlegt, enthält ben Pantheismus. — Diefer unterscheidet fich jedoch vom Theismus barin, daß berfelbe Begriff, die absolute Einheit, welche in sich die Bielheit der Wesen enthält, bei diesem als ein einzelnes Wesen bypostasirt, bei jenem aber in ihrem ftrengen Begriffe als absolute Einbeit genommen wird, welche nicht als einzelnes Wesen, das als solches selbst nur Glied der Reihe der Wesen ift, vorgestellt werden darf. 3m Pantheismus haben wir ben Begriff Dieser absoluten Ginheit, in ber Lehre vom perfonlichen Gott die Borstellung dieses Begriffs in einem einzelnen Wesen; in beiden aber haben wir denselben In-Nicht bas eine ist bas mahre, bas andere bas falsche; son= halt. bern beibe find gleich falsch; und um den mahren Begriff Gottes zu gewinnen, muß man über beide hinausgehen; damit erst bildet sich der Begriff Gottes als des rein unbedingten Wesens, bas als solches in sich vollendet ist, und in keiner Weise ben Begriff ber Bielheit der Wefen in sich schließt, obgleich lettere ben Begriff des rein unbedingten Wesens, aber als eines solchen, in sich enthält; benn jedes Wefen, sei es unbewußtlos oder bewußt, ist unbedingt und bedingt zugleich (als Glied der Reihe); es ift also als unbedingtes eins mit Gott bem rein unbedingten Sein, und als unbedingtes, das zugleich bedingt ift, geschieden von ibm; so ist jedes Wesen als unbedingtes, als durchsichseiendes, selbstständi= ges eine mit Gott und geschieden von ihm, und mahrend im Theismus und Pantheismus die Weltwesen immer nur als etwas in Gott gesetzes, ohne wahrhaft selbstständiges Leben gesaßt werden können, haben wir auf diese Weise mit der reinen Selbstständigkeit des göttlichen Wesens zugleich die Selbstständigkeit der endlichen Wesen".

S. 148. "Jener Realismus, welcher bas Seiende in Gott als bem absoluten Sein (nicht als Bewußtsein) betrachtet, wenn er fich burchführt, bebt gerade ben Pantheismus auf; er erfennt die Dinge, die Reihe bes Seienden im absoluten Sein, das als foldes in fich vollendet ift, und biefer Reihe nicht zu feiner Eri= ftenz bebarf. - Bat man ben Begriff einer Reihe von Befen, beren jedes unbedingt ift und bedingt in Einem, fo beißt dieses mit andern Worten: jedes Wesen ift in Ginem Schlechthin, in sich vollendet und Glied ber Reihe; vermöge beffen, daß es Glied ber Reihe ift, fann ich das einzelne nur segen mit ber Reihe; so gewiß ich also jedes Wesen als Glied der Reihe schlechthin sege, so gewiß ist damit die Reihe schlechthin gesetzt, b. h. als vollen= bete, als Totalität. Nun aber wiffen wir, baß jedes Wesen ber Reihe so gedacht, Gins ift mit bem rein unbedingten Sein, bas als solches in sich vollendet ist und ber Reihe ber Wesen, ber Bielheit nicht zu seiner Eristenz bedarf, und geschieden von ihm. Der Begriff ber Totalität, ber Reihe ber Befen enthalt alfo einen Begriff Gottes, ber ben Pantheismus entschieden aufhebt. Das aber will ber Pantheismus, er will bas unendlich Biele benken im Absoluten Ginen, so wie er bas unendlich viele Seien be im absoluten Sein benfen will; es ist daher flar, daß er, was er will, nur erreicht, indem er fich felbst als Pantheismus aufhebt. — Diese Totalität ber realen Wefen, die als folde im absoluten Sein find, ift bas mabre Reale an fich, bas Syftem bes Realen; diejenige Einheit dagegen, welche in sich bie Bielheit ber Wesen ift, b. h. in welcher bas Bewußt fein fich felbft mit den andern Wesen zur Einheit zusammenfaßt, ist nicht absolut, ist die nie voll= endete Synthesis des Mannigfaltigen der Welt, welche als solche (in ber Borstellung bes endlichen Raumes) bem blogen subjecti=

Longito

ven Bewußtsein angehört, so wie Kant dieselbe als die Welt der Erscheinung bezeichnet hat, zum Unterschiede von der unbedingten Totalität der Dinge, als dem wahren Ansich, welches wir aber nach Kant nicht zu erkennen vermögen. Die Erörterung dieser Punkte wäre nöthig, um den Begriff der Totalität der Reihe vollsständig zu geben".

S. 149. "Wir haben vorhin am Pantheismus den Begriff der Totalität der Dinge, der wirklichen absfoluten Einheit vermißt. Eben der Mangel dieses Begriffs tritt insbesondere bei Krause deutlich hervor".

Betrachten wir bier nur bie brei von mir unterftrichenen Sage ber Reiff'ichen Unficht, insbesondere ben erften: "ber Begriff ber Totalität, ber Reihe ber Wifen enthält also einen Begriff Gots tes, ber ben Pantheismus entschieden aufhebt". Der bilbliche Ausbrud "Reihe" beutet boch offenbar auf eine Bereinigung unendlich vieler Wefen, wenn auch in ber beschränften Form ber unendlichen Linie; die Reihe foll baber nichts anders als die 211beit fein, wie fie denn auch noch von Brn. Reiff felbst mit "Totalität" bezeichnet wirb. Schon aus biefen gesperrten Sagen, die nach Brn. Reiff's Unficht, ben Pantheismus aufheben follen, ergibt sich, bag er die bisher vorherrschende Unsicht, wonach die Lehre: "bas All ift Gott, ober Gott ift bas All" als Pan= theismus erklärt wird, geradezu auf den Ropf stellt; es ift baber feinerseits ganz folgerichtig, wenn man den Theismus und Abso= lutismus, fofern fie "ben perfonlichen Gott" lebren, Pantheismus nennt. Wir feben baraus, wie ganz anders Br. Reiff bas unbestimmte Fremdwort Pantheismus nimmt, als es im 2111= gemeinen verstanden wird. Bei einer folden Berfehrung gewöhn= licher Unsichten wäre jede Widerrede Logomachie, welche, sowie ber Streit über subjective Unsichten nach alten logischen Regeln unstatthaft ift. hier bleibt mir nur ber Ausruf übrig:

"Mit Worten läßt fich trefflich ftreiten"!

Jum Schlusse muß ich noch einer Hrn. Reiff ausschließlich angehörigen Hypothese entgegentreten, wonach Kr. als ein Schüsler Jacobi's zu betrachten sei. Herr R. meint zwar S. 121,

weil ich in meiner "übersichtlichen Darftellung bes Le= bens und ber Biffenschaftslehre Rrause's und seines Standpunftes zur Freimaurerbrüberschaft", Dunden 1839, feinen Aufschluß über ben Entwickelungsgang Rr.'s gegeben hatte, es werbe meinerseits wenigstens nichts gegen feine (R.s) Unsicht vom Verhältnisse Rr.'s zu Jacobi eingewendet werden. Allein baraus, daß ich in einer nur "übersichtlichen" Darftel= lung bes Rr.'schen Lebens und Systems, und weil mir bamals wie jest noch nicht alle, zur Entwickelungsgeschichte bes Rr.'schen Denfens erforderliche, Materialien zu Gebote ftanden, in jenem Schriftchen Diefe Auseinanderfegung unterlaffen habe, fann boch wohl nicht leicht gefolgert werden, daß ich barum nichts ge= gen R.'s Unficht über Rr.'s Standpunkt zu Jacobi einwenden dürfe. Wer Jacobi's in vieler hinsicht unphilosophische und bes wissenschaftlichen Zusammenhanges entbehrende Lehren mit ber scharf = und tiefsinnigen Gliederung des Kr.'schen Systemes unbefangen vergleicht; wer namentlich Rr.'s Befämpfung 3.fcher Un= fichten in seinen Grundwahrheiten ber Wiffenschaft G. 471 - 491, und im I. Bande feiner Religionsphilosophie, zusammenhält: der wird wohl eine untergeordnete Berwandtschaft, wie z. B. in der Annahme eines lebendigen Gottes, ber Berech= tigung auch des Gefühles und der endlichen Subjectivität, — aber fonft eine fo überwiegende Berschiedenheit in beider Lehren erkennen, daß baraus wohl Niemand mehr weder vor, noch nach Hrn. R. ein Schülerverhältniß Rr.'s zu Jacobi ausfindig machen wird. Ubrigens hatte Rr., gemäß feinem Borberichte zur Religions= philosophie G. VII, sein System ber Hauptsache nach schon in feinem im Jahre 1804 erschienenen Entwurfe eines Gy= fteme ber Philosophie, dann in seiner 1810 berausgefommenen Sittenlehre, und in seinem Urbilde ber Menschheit (1811), mitgetheilt; Schriften, Die vor Jacobi's Werf von ben göttlichen Dingen erschienen, burch welches veranlagt er fich erft mit ben 3.fcen Unsichten vertrauter machte. Und während Jacobi im Wahne befangen war, als führe die bemonstrative Wiffenschaft zu Fatalismus und Pantheismus, ja selbst zu Atheismus, und bamit zur Irreligiosität und Immoralität; widmete sich Kr. noch als Jüngling gerabe aus bem Grunde ber Wiffenschaftforschung, weil er schon damals einsah, daß nur wissenschaftliche Ginfict die Menfchen in ihren drudenden Berhaltniffen beffere, und barum eben die organische Wissenschaft die wichtigste Aufgabe unseres Zeitalters sei; ja, bag achte Wiffenschaftforschung, wie schon Baco erfannte, erft recht zu Gott hinführe, und genau ge= nommen bas innigste Gebet sei. Ebenso beweisen Rr.'s Schriften, daß die reine Philosophie gerade diejenigen Aufschluffe als reines Wiffen gibt, wie bie find, welche Jacobi, Bouterwedte. ihrer Meinung nach vergeblich von ber Philosophie verlangen, und bag felbst die Lehre des Theismus und Absolutismus die vorzüg= lichfte intellectuale Grundlage eines vernunftgemäßen, gerechten, sittlichen und frommen Lebens ausmache. Es verhalt sich mit bem Schülerverhältnisse Rr.'s zu Jacobi ebenso, wie mit bem angeb= lichen zu Schelling, welches bie vorherrschende Unficht ift, oder wie mit dem zu Fries, wie ganz neuerdings Ulrici meint; welche erdichteten Schülerverhältniffe jedoch alle in meiner größern 216handlung abgewiesen werden, und bie wohl in ihrer Gesammtheit einen indirecten Beweis für Rr.'s Driginalität bilben möchten.

Mit diesen Bemerkungen wollte ich eben die Abhandlung schließen, als mir noch Ulrici's "Grundprinzip der Philosophie" zufam, welches S. 654—674 das Kr.sche System ebenfalls einer gegnezischen, aber immerhin dankenswerthen, Ausmerksamkeit würztigte. Gerade das öffentliche Besprechen dieses tieksunigen Systems erstrebten seit mehr als 40 Jahren Ahrens, v. Leonhardi, Mönnich und ich; denn nur das fortgesetze Ignoriren desselben in der Darlegung der neueren Systems war es, was uns eine große Ungerechtigkeit schien, und uns darum um des hochverdienten und im Leben so vielfach verkannten und verfolgten Mannes willen innigst betrübte. Ist einmal das Ignoriren zu Ende, und das System ein Gegenstand allgemeiner Besprechung geworden, so wird sichetlich sein bleibender Kern bedeutsam in die Entwickelungsgeschichte der Philosophie eingreisen. Und diesen Kern und damit das Andenken an diesen edeln Märtyrer um Bissenschaft

und den Fortschritt der Menschheit wollten wir eben retten, wohl wissend, daß die Philosophie in keinem einzelnen Systeme für alle Zeiten abgeschlossen sein könne. Die öffentliche Besprechung, bin' ich aber überzeugt, wird die Behauptung Ulrici's (S. 673) wo= nach "die Begeisterung einiger Freunde und Anhänger für die Kr.sche Philosophie nur auf einer sehr befangenen Schätzung ih= res Werthes ruhen kann", und das System keinen "prinzipiellen Fortschritt" enthalte, sattsam widerlegen. Die oben citirte Anerstennung von Seiten des hochverehrten Herausgebers dieser Zeitsschrift und die Reinhold'sche dürste vorläusig Herrn Ulrici doch auch eine competente Autorität dafür sein, wenn er sich selbst nicht für infallibel halten will.

3ch habe oben schon bas angebliche Schülerverhältnig Rr.'s zu Schelling und Jacobi besprochen, nach Ulrici scheint Rr. eine Urt Duodlibet, insbesondere soll er "ein Fries" fein! Es fehlt jest nur noch die Rachweisung, er sei ein Berbart, Begel, Efchenmayer, Trorler ic. ic. !!! hören wir indeg UI= rici selbst, was er S. 654 fagt: "Krause steht zu Fichte und Schelling in einem ähnlichen Berhältniffe, wie Fries zu Kant und Jacobi: auf der einen Seite die Tendenz, die Systeme seiner beiden großen Vorganger, wenn nicht prinzipiell zu vermitteln, fo boch an ihren einander zugekehrten Flächen gleichsam zusammenzu= schweißen; auf ber andern Seite bas Streben ben wesentlichen Inhalt ber Fichte'schen, insbesondere aber ber Schelling'schen Speculation auf die empirisch psychologische Selbstbeobachtung zu Rein Wunder baber, bag in neuester Zeit, - nachdem ber Empirismus wieder zu Kräften gefommen, - Rr. eine spate Anerkennung findet bei Golden, die gern mitspeculiren, und boch ben guten Boden der Erfahrung nicht unter den Füßen verlie= ren möchten. Rr. erflärt zwar ausbrücklich: ""in ber Unnahme ber Grunderkenntniß stimme er mit Schelling und Segel, sowie mit Plato überein", und in ber That wurzeln nicht nur feine erften Schriften gang in ber Schelling'schen Weltanschauung, sondern ber Schwerpunkt ber versuchten Zusammenschweißung neigt auch allerdings mehr nach der Seite des Schelling'schen Systems hin=

über. Allein bei näherer Betrachtung findet sich, daß Kr. eines, theils ebenso sehr Fichte, anderntheils weder Schelling noch Fichte, sondern chen Fries ist".

Run muß am Ende noch Rr. aller Driginalität baar fein, er ift ein "Bufammenfchweißer", alfo offenbar ein Glettifer, ein Compilator; bann aber muß sein analytischer Theil wiederum Anlag fein, den Zusammenschweißer in einen Fries zu verwanbeln! Faffen wir bie Bestimmung Krause's nach Ulrici zusammen, so erhalten wir folgendes Ergebniß: Rr. verhalt sich zu Fichte und Schelling, wie Fries zu Rant und Jacobi; bann: Rr. ift gleich Schelling und Fichte minus Theil Schelling und Fichte gleich Fries; also: Kr. ist gleich Schelling - Fichte minus Theil Schelling - Fichte plus Kant — Jacobi gleich Fries. Da werbe ein Anderer flug baraus! Jedenfalls ist soviel ausgemacht, daß Kr. jest ein leibhaftes Chamaleon ift! Es ift nun ficherlich ber merkwürdigste Philosoph der Neuzeit, und Dank dieser Entbeckung bes herrn Ulrici, von nun an fann bie allgemeine Aufmerksam= feit, die sich seither bem gottinnigen und für alles Sobere begeis fterten Weisen nicht zuwenden wollte, bem Chamaleon-Philosophen nicht mehr entgehen! Da bewährt sich gewiß ber alte Spruch, bag Gottes Wege wunderbar find; indem man felbst noch nach seinem Tobe, nicht etwa wie Origenes breihundert Jahre nach feinem Hingang noch burch ein Concil verbammt, oder wie Unbere felig und beilig gesprochen, sondern sogar noch in ein Chamaleon verwandelt werden fann. Die indische Seelenwanderung ift somit in einem deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts eine Wahrheit geworden! — Das ift wohl ber beste Beweis für Rr.'s Driginalität, daß man ihn nicht recht unter seine Borgan= ger und Zeitgenoffen unterzubringen weiß!

Wenn es sich nun nicht läugnen läßt, daß Krause außer seisnen beiden großen Vorgängern auch Kant und Jacobi studirt, und manchen Gedanken derselben, wie dieses bei einem jeden anzgehenden Philosophen der Falt ist, unverwerkt sich angeeignet haben mag, so kann doch die ausmerksame Prüfung seines Systemes weder den "Zusammenschweißer", noch das Chamäleon, sondern

5-000

jebenfalls nur ben originellen Denfer herausfinden. Rr. gibt und felbft in ber Borrebe gur "Lehre vom Erfennen" G. XXI, über bas Berhältniß seines Systems zu benen seiner Borganger folgende Ausfunft: "Als Fichte einseitig bei dem Ich steben blieb, und Schelling neben biefer, von ihm theilweise anerkannten, ein= feitigen Richtung, mit Beift bie andere feste, bie einseitige Ratur= Philosophie: so erkannte ich, daß bier die bobere 3dee des Bei= ben und allen Wefen und Wefenheiten gemeinsamen Organismus, und organischen Harmonismus eintreten solle und muffe - bas war ein boberes Princip, als bas von Krug aufgestellte, bes so= genannten Synthetismus. — Dieses fab ich ein, als Schelling noch in jener Untithese befangen war, und sah voraus, daß er sich höher erheben muffe und werde. Welches auch geschah. Meine ersten Schriften: Dissertatio de philosophiae et matheseos notione etc., Raturrecht und logif ftellen biefen meinen Stand. ort bar. - 3ch fehlte barin, bag ich ftatt Gatt ober Wesen, und statt bes schon bamals von mir gebrauchten Wortes: Wesen ber Wesen, Welt und Universum mehr fagte, als dachte. — Im Jahre 1803 gelangte ich zum vollen Wesen= ichauen, vor und über aller Wegenheit, allen einzel= nen Attributen (ber Unenblichfeit und Endlichfeit, Unbedingt= beit und Bedingtheit u. f. w.) und ber Gliedbau ber Wiffenschaft ftand vor meinem begeisterten Auge dem Erstwesenlichen noch voll= ständig da".

"(Spinoza, dessen Schriften ich sehr früh kannte, konnte ich darin nicht beistimmen, daß die Substanz — Gott vorwaltend aus oder in den zwei Grundattributen bestehen, welche er, aus, wie er sagt, unendlich vielen aushebt, und es sehlt Spinoza gerade an dem, was allen damaligen Philosophen, Kant, Schelzling, Fichte auch sehlte, — an der Anerkenntnis Wesens als Einwesens, und als Urwesens; eine Unterscheidung, die ich im Jahre 1803, sobald ich zu dem Wesenschauen gelangte, machen lernte").

"Aber schon senes Prinzsp des Organismus und des or= ganischen Harmonismus, wie ich es bis zum Jahre 1803

in meinen erften Schriften bargestellt habe, ift ein boberes als alle damalige ausgesprochene, und ist zuvor nirgends so ausgesprochen worden, — auch ist es viel höher und wesenhafter, als der Krug'= fche Synthetismus; und meine Schriften, die jene Wesenheit auf eine fehlerhaft einseitige Urt geltend machen, bennoch aber biefes Pringip flar aussprechen, sind entweder früher oder gleichzeitig mit den ersten Darlegungen bes Krug'schen Synthetismus. — Sett man in bem Abriffe bes Gystems, 1803, (Unteitung gur Da= turphilosophie, Jena 1804), fatt Welt, Universum: Wefen, so find die Lehrsate gang richtig und mit meinen Borlesun= gen vom 3. 1828 übereinstimmig. Deghalb feste ich ichon 1803 bis 1804 (im Winter) in meinen Vorlesungen über bas Syftem: Bott, statt: Universum, Welt, und zeigte, bag eben Gott allein als bas Princip ber Wiffenschaft angenommen werben fonne". -Rr.'s Driginalität Fries gegenüber noch insbesondere zu beleuchten, dürfte wohl für Kenner der Fries'schen Philosophie, und nach ber obigen Nachweisung bes Kr.schen Entwickelungsganges und Systems eine bochst überflüssige Arbeit sein.

herr Ulrici beurtheilt bas Rr.fche Syftem und alle neueren Systeme von Baco bis Trenbelenburg vom Standpunfte feines mit Descartes verwandten Pringips, welches bas Denfen und die ihm immannete Denfnothwendigfeit, und bas zugleich nach S. 291, bas Fundament alles Erfennens und Biffens sein soll. Er sucht von diesem Standpunkte aus alle bishe= rige Systeme als ungenügend und mangelhaft barzustellen. bürfte aber wohl seinem eignen System, von bem Standpunfte ber übrigen beurtheilt, bas gleiche Schicksal zu Theil werden. wenn man auch bavon absieht, bag bas Denfen als bie Thätig= feit, burch welche bas flare Erfennen zu Stande fommt, mit dem Erfennen in einer ftetigen Bechfelbeziehung fteht, und beibe ein= ander voraussegen; daß mithin auch nicht gedacht werben fann, wenn nicht schon eine theilweise Erkenntnig vom Gegenstande bes Denfens vorhanden ift, so scheint mir biefes Prinzip boch immer unzureichend. Das Denken ift erstlich eine subjective Thatigkeit, eine Eigenschaft bes Iche neben vielen anberen, bas vorzüglich feit Descartes im Gegensage zum Sein angenommen wurde. Das Denfen bilbet bann flare Erfenntniß gemäß bestimmten Be-Die ihm "immanente Denknothwendigkeit" fann wohl nichts anders als das ihm zu Grunde liegende Denfgeses selbst fein; benn bas Nothwendige ift zugleich bas Bleibende, Ewige, Berr Ulrici fonnte daber Die Philosophie, statt: Gesetliche. als "die Entwickelung der Wahrheit in der Form und als Inhalt ber Denfnothwendigfeit" - zu bestimmen, wie er bieses in fei= ner in biefer Zeitschrift, Band 40, mitgetheilten Abhandlung über ben fpeculativen Begriff ber politischen Freiheit. S. 1, that, wohl noch zweckmäßiger: als die Entwickelung ber Wahrheit in ber Form und als Inhalt des Denfgesetzes bezeichnen. hier entsteht aber nun füglich die Frage: ift das Denkgeset ausschließlich subjectiv, formal=logisch, oder ist es objectiv? Diese Frage greift offenbar in die innerste Tiefe der Philosophie ein, und ihre lösung ift um so schwieriger, weil gerade die Dent= nothwendigfeit durch die Lösung berselben erft die Berechtigung eines Prinzipes erlangen konnte, fie aber burch hrn. U. im Boraus schon als dieses geltend gemacht, und aus ihr alles Übrige entwickelt werben soll. Da nur unser Wissen ein wahres, mithin ein mit feinem Begenstande übereinstimmiges Erfennen fein foll, so ift flar, daß diese Denknothwendigkeit nicht blos subjectiv, fondern zugleich auch objectiv, also subjectiv und objectiv zumal fein muß. Daraus ergibt fich, bag bas Denfgesetz ber Wesenheit des Ichs und ber Wesenheit bes Nichtichs zumal entsprechen muß, und wir daffelbe nur flar zu erkennen vermögen, wenn wir zu= vor das 3ch und das Richtich und den gemeinsamen Grund beis ber untersuchen, ber bann auch Grund bieses Denkgesches und das Prinzip aller Dinge ift. Nur auf die Weise durfte sich die auch hier sich barbietende Frage: wie fommt bas 3ch zur Er= fenntniß bes Richtiche? befriedigend lösen laffen. Abgesehen von biesen Schwierigfeiten, die sich ergeben, wenn bas Denfen und die Denknothwendigkeit zum Prinzipe von Allem, mithin Gottes felbst erhoben werden foll, ist noch zu berücksichtigen, bag "Dent= nothwendigkeit", als ein zusammengesetzter Begriff, sich schon nicht

wohl zum Prinzipe eignen kann, weil jedes Prinzip den Character der Einsachbeit und Einheit vor und über der Gegenheit ersfordert. Das Denken ist wohl eine subjective, das Nothwensdige als das Gesesliche ist aber zugleich auch eine Eigenschaft aller Wesen. Das Nothwendige ist auch noch als ein Modalitätsbegriff ein bezüglicher oder relativer, der nur im Zusammen-hange mit dem Wirklichen und Möglichen flar geschaut wersden kann. Sein klares Verständniß sest sonach auch die Erkenntniß des Wirklichen und Möglichen, der Einen Seinart, des Ewigen und Geschichtlichen zc. und der Seinheit überhaupt voraus. Da übrigens Hr. Prof. Ulrici erst im II. Bande sein Prinzip näher begründen will, so muß man noch mit dem Abschluß seines Urtheils billiger Weise warten, weßhalb obige Einwürse vorläussig nur den Werth von Bedenken haben.

S. 663 erfennt Hr. 11. an, "daß auch Kr. stillschweigend das Denken und die Denknothwendigkeit als die eigentliche Grundlage der Philosophie, und damit als das Prinzip und die Grundbedingung alles Wissens voraussetze; gleichwohl habe er die Denknothwendigkeit nicht nur nicht zum Prinzip der Philosophie gemacht, sondern nicht einmal hervorgehoben". Kr. konnte dieses einfach darum nicht, weil er wohl das Denken als eine subjective Thästigkeit zur Erkenntnißs und Wissenschaftbildung voraussetze, aber nie daran dachte, es und die Denknothwendigkeit zum Prinzipe aller Dinge zu erheben, indem sein Prinzip, d. i. Gott weit erhaben über dem Denken und seiner Nothwendigkeit ist, und als Abssolutes die denkenden und nichtdenkenden Wesen und ihre Gesetze umfaßt.

Außerdem macht Hr. U. noch vielerlei Einwendungen gegen Kr.'s System, die ich alle als nichtig zurückweisen würde, wäre nur nicht meine Abhandlung schon zu lange geworden. Zum Beweise jedoch des gewissenhaften Studiums, mit dem Hr. U. das Kr.sche System prüfte, und seiner unparteilichen Kritif nur Folgendes. S. 665 wird Kr.n hauptsächlich der Vorwurf gemacht, 1) "daß er das Ich den Gedanken von äußeren Dingen in ihm selbst finden lasse, er aber nicht einmal diese Gedanken als benks

Codulc

nothwendig bargethan habe"; 2) er habe "im Gegentheil beshauptet: das Ich könne sehr wohl sich selbst denken, ohne an etswas anderes außer ihm zu denken, — d. h. es könne sich schlechtshin unendlich denken"; 3) er behaupte, das Ich sei Grund seines Denkens. Dann aber sei die entgegengesetze und von Hrn. 11. S. 666 gebilligte Behauptung: "das Ich könne nicht Grund des Gedankens von etwas außer ihm sein, unläugdar ein diametraz ler Wiberspruch".

3ch bemerke bazu:

- Ad 1. Daß Kr. S. 65 ic. seines Systems und S. 343 seiner "Lehre vom Erfennen" aussührlich nachwies, wodurch wir die Außendinge von unseren Geistesgebilden zu unterscheiden gezwungen sind; indem wir wohl unsere innere Gebilde stetig änzbern und wechseln können, aber an den Gegebenheiten der leiblischen Sinne nichts zu ändern vermögen. Aus diesem Grunde seien wir daher zu dem Schlusse genöthigt, daß ein bestimmtes Wesenzliche außer uns dasein müsse, dessen bestimmte Beschaffenheit dem Zustande unserer Leibessinne entspreche, und solgern wir demnach auf das Dasein äußerer von unserm Ich unabhängiger Gegenzstände und Zustände. Diese Folgerung ergab sich doch gewiß aus "Denknothwendigkeit".
- Ad 2. Kr. sagt wohl in allen seinen Schriften, daß das Ich sich sehr gut denken könne, ohne gerade an etwas Anderes außer ihm zu denken, und daran werden wohl nicht viele Menschen zweisfeln; aber nirgends behauptet er, "das Ich könne sich schlechte die hin unendlich denken", vielmehr behauptet er vorzugsweise die Endlichkeit des Ichs, wie er dieses ja durch die Anerkennung äuserer Dinge "denknothwendig" mußte.
- Ad 3. Daß das Ich Grund-seines Denkens ist, damit stimmt Hr. U. selbst überein; er sindet nur einen Widerspruch Kr.'s dars in, daß das Ich nicht auch Grund des Gedankens von etwas auseler ihm sei. Im Systeme S. 240 sagt nun Kr. hierzu Folgensdes: "Es wird dabei nicht behauptet, daß das Ich, indem es Etswas außer ihm denkt, dabei nicht selbstthätig dazu mitwirke, daß dieses sein Gedanke sei, denn dessen sind wir uns unmittelbar bes

wußt: es wird nur behauptet, daß das 3ch als folches, rein an und für fich felbft, mit feiner benfenden Thatigfeit nie zu bem Bebanfen von Etwas außer ihm fommen fonne. Wer also ben Sat bes Grundes zugesteht, der ist genöthigt, infolge deffen so zu schliegen: ba bas 3ch nicht ber Grund sein fann von irgend einem es selbst überschreitenden Gebanken, so muß zu jedem das 3ch überschreitenden Gebanken ein in Unsehung bes 3che außerer Grund gedacht und angenommen werben. Diese Behauptung gilt bann von jedem bas 3ch überschreitenden Gedanfen, es feie bas Gebachte ein Endliches und Bedingtes, ober ein Unendliches und Unbedingtes". Diese Stelle spricht so einfach und beutlich, daß ich bas Nachschlagen ähnlicher Stellen in anderen Schriften Rr.'s ersparen fann. Man sieht aus biefer Stelle, bag Rr. ausdrücklich ber Unficht ift, bas 3ch fei zwar Grund auch biefes Bebanfens äußerer Dinge, weil es benselben bente; aber es sei nicht etwa ber ausschließliche Grund, sondern es fege noch einen bas 3ch überschreitenden Gedanken voraus. Eigentlich ift in einem jeden Bedanken ein Subject und Object vereint, mit andern Worten: bas benfende 3ch und ber gedachte Gegenstand find im Gebanken verbunden. Ift nun diefer Wegenstand ein außerer, so gleicht der Beift im richtigen Erfennen einem Spiegel; er fann ben Begenstand nur in sich abspiegeln oder erfennen, wenn er vor sein Beistesauge tritt; ift fein außerer Gegenstand vor diesem Spiegel, fo fann auch feiner abgespiegelt werben. Wie nun bas Abspiegeln äußere Wegenstände voraussett, fo auch das Denfen außerer Gegenstände ihr objectives Vorhandensein in den Sinnen des Menschen.

Habe ich nun Angesichts solch nichtiger Einwendungen unrecht, wenn ich in der Einleitung dieser Abhandlung die Behauptung aufstellte, daß die Gegner das Kr.sche System meist nicht studiren, sondern mehr aus Neugierde, oder weil es einmal nicht mehr ignorirt werden fann, durchlesen? Ja, habe ich unrecht, wenn ich hier beifüge, daß sie es meist mit Vorurtheilen dagegen, oder höchsstens darum in die Hand nehmen, um es von ihrem Standpunkte aus Spießruthen laufen zu lassen? Denn so scheinen bisher die

meiften Einwendungen bagegen entstanden zu sein. Daber auch die meift verfehrten Urtheile über biefes Syftem, bas einer ächten und redlichen Kritif sich nicht zu scheuen bat, und vor ihr gern seine ihm anklebenden Unvollkommenheiten abstreifen wird. den geistigen Mighandlungen eines großen Todten, welcher sich nicht mehr vertheidigen fann, entgegen zu treten, werde ich von nun an als meine beilige Pflicht halten. Die Pietat gegen mci= nen geistigen Bater, dem ich meine Wiedergeburt, Die Wiederher= stellung meines festen Seelenfriedens und meines findlichen Gottvertrauens, bie andauernde Begeisterung für alles Sobere und die Aussohnung mit ben Übeln des Lebens verdanke, fordern mich dazu auf, so sehr sonst auch mein ganzes Gemuth bem Streite abhold ift. Und biefes ist nicht etwa bas nothgebrungene Gelübde und Bekenntniß eines schwärmerischen Jünglings, sondern eines bie Mitte der Lebensdauer überschrittenen und von früher Jugend an durch sein Weschick vielgeprüften Mannes \*)!

Die Rebaction.

<sup>\*)</sup> Rach einer während des Abdrucks uns zugekommenen Mittheilung des Herrn Verf. verzichtet derselbe auf alle weitern Berhandluns gen über diesen Gegenstand in den "Jahrbüchern der Gegenstwart», was er mit Bezug auf die oben (S. 66) gegebene hin-weisung nachträglich hierdurch erklärt.

## J. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Skizze.

Bom Herausgeber.

Die gegenwärtige, nach Segel eingetretene Epoche ber beutschen Philosophie unterscheibet sich auch baburch wesentlich von ber vorhergehenden, daß man zu merfen beginnt, wie es in biesem Bebiete feineswegs barauf anfommen fonne, burch tumultuarische Berfuche im Aufftellen vermeintlich neuer Principe ober Syfteme - eigentlicher aber nur, alter Ginseitigkeiten in neuer Form eine plögliche, ebenso flüchtig wieder verschwindende Aufmerksamfeit zu erregen, sondern durch besonnene Drientirung über den Gefammtbesig bes bisher Gewonnenen, biefen ber Folgezeit zu bauernbem Bestande zu überliefern, und jeden Fortschritt ber Wiffenschaft, fei es im Principe oder in ber systematischen Ausführung, nur auf jenen Gesammtgewinn zu gründen. Darin zeigt fich jedoch bieg muffen wir uns gestehen - nur bie Wieberfehr bes acht Kantischen Beiftes in der Speculation. Wenn nämlich biefer große Denfer die Epoche, welche er in der Philosophie herbeizuführen beabsichtigte, in ber Borrede zur Kritif ber reinen Bernunft mit bem Mannesalter verglich, welches bie Jünglingsversuche eines voreiligen Dogmatismus durch befonnene Kritif berichtige: fo meinte fein tiefdringender Geist damit gewiß weit weniger die bestimm= ten Resultate jener ersten Rritif, die er ja selber burch seine beis ben spätern Rritifen, besonders burch ben Schlugabschnitt ber Rritif der Urtheilsfraft mannigfach berichtigt und erweitert hinterließ, als ben allgemeinen Geist der Besonnenheit, der feinen Schritt vorwarts thut, ohne nach ber Berechtigung bazu im ganzen vorher=

3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfize. 413 gehenden Zusammenhange des Denkens zu fragen, gerade um keisnen Schritt wieder zurückthun zu muffen, und sich in einem versgeblichen Kreislaufe abzumühen.

Darin findet nun auch bas belebtere Studium ber Beschichte ber Philosophie, besonders der neuern, seine eigentliche Bedeutung; es ift ein charafteristisches Zeichen, nicht einer Erlahmung, sondern einer Erfrischung bes speculativen Beiftes auf neue und eigenthumliche Weise; es ist eine also noch nicht bagewesene Erscheinung, in ber wir uns baburch bestärfen wollen, indem wir sie uns völlig flar machen in ihrem Sinne. Nicht bas ift die Absicht babei, in bem Bergangenen zu beharren, fondern aus dem Gewinn ber gesammten Bergangenheit ben rechten Durchgang in's Runftige zu finden. Daher ift es Sitte geworden — bei Einzelnen vielleicht jest sogar Mobenachahmung, was aber nicht minder auf bas tiefe Bewußtsein deutet, mit der Maxime selbst auf dem einzig richtigen Wege zu fein, - bag man ein neues Spftem nicht mehr nur als Fortsetzung ober Bollenbung einer einzelnen, sonbern, wo moglich, als das Vermittelnde aller bisher vereinzelt begonnenen Richtungen zu erweisen sucht; und oft in einleitenden Werken von bedeutendem Umfange eine fritische Geschichte ber bisberigen Phi= losophie als diesen Beweis voranschickt. Gelingt es auch dabei nicht immer ihren bisherigen Fortgang in diesen Sinn umzudeuten, so zeigt boch bie Intention selber einen völlig veränderten Beift in ber Wiffenschaft.

Aus gleichem Grunde geschieht es, daß man mit größerem Eiser wieder zu den alten Duellen sich wendet, die man längst verssiegt glaubte, und nun gewahr wird, daß man ganz Neues aus ihnen schöpfen könne. So hat man Kant's, Fichte's, Schleier=macher's sämmtliche Werke von allen Seiten willkommen geheißen, und scheint sie eifrig benüßen zu wollen, nicht um eine neue Schule dieser Denker herbeizusühren — denn ohnehin beginnt man einzusehen, daß es mit den Schulen, die sich nach der Ausschließlichkeit eines Einzelnen benennen, vorbei sein sollte, — sondern um ihren Geist in seiner ursprünglichen Eigenthümlichkeit zu erkennen und sich mit dem Principe zu befruchten, das als ein Unsterbliches und Un-

besiegbares in ihnen, wie in jeder achten, auf concreter, und boch gemeingültiger Lebensanschanung gegründeten Philosophie waltet. Deghalb ift sogleich Rritif, Bergleichung, Combination mit ben ans bern, gleichzeitigen ober fpatern philosophischen Erscheinungen, Die erlaubte, ja wunschenswerthe Beife biefes erneuerten Studiums, und ich selbst barf gesteben, bag ich, als herausgeber ber Werfe von Fichte, in den einleitenden Borreden nicht nur die Absicht hatte, seinen Standpunft für bie Bergangenheit der Philosophie aus ber vollständig gegebenen Übersicht seiner Schriften für immer festzustellen, sondern auch deutlich zu zeigen, was bas Bleibende und Fortlebende in ihm fei, welches bie weiter schreitende Philosophie wieder aufzunehmen und höher zu steigern habe. Ahnliche Betrachtungen über Fichte burfen wir von mehreren anbern Seiten erwarten, benen wir durch Nachstehendes nicht vorzugreifen, nur vielleicht voranzugeben munichen.

Die Veranlassung zur gegenwärtigen furzen Abhandlung geben mir nämlich die lehrreichen Bemerfungen eines Freundes, den
man wohl für einen der gründlichsten Kenner und competentesten
Beurtheiler der gegenwärtigen Philosophic wird gelten lassen. Professor Chalybäus in Kiel schrieb mir in Bezug auf das Wiedererscheinen von Fichte's Werfen Folgendes, was ich mit seiner Erlaubniß hier mittheile, wiewohl er es nur als "flüchtige
Bemerfungen" angesehen wissen will, denen er später eine weitere
Begründung und Ausführung zu geben beabsichtigt:

"Für ein Bedürfniß der Zeit halte ich dieß Unternehmen (von Fichte's fämmtlichen Werken) nicht blos in historischer Hinsicht, und als Ehrensache für die Deutschen, sondern auch speciell deßtalb, weil das Princip der Kichte'schen Philosophie besonders durch Schleiermacher eine verjüngte Wirkung in der Gegenwart erschalten hat; denn Schleiermacher ruht, meiner Überzeugung nach, grundwesentlich auf dieser Philosophie. Nun hat man sich in neuester Zeit vielfach an Schleiermacher zurückgewendet, um Begel's Pantheismus zu entsommen, weil man — abgesehen von anderweitigem Gehalte — in Schleiermacher immer noch einen Haltpunkt für das Judividualitätsprincip zu sinden hoffte

3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichenbe Sfizze. 115 und glaubte. Sofern dieß aber bei Schleiermacher zu finden fein möchte, hat er es wenigstens sicherlich nur von Fichte, und es ift daber auf die Quelle zurudzugeben. Run ift freilich, wie mir scheint, nicht du läugnen, bag bei Fichte bas Entgegengesette, ber absolute Begriff nämlich, ebenso febr zu finden ift, wie bei Shleiermacher bie Spinozistische Substanz, bag mithin beibe einen Übergang in's Pantheistische barbieten, der (in Schelling und Begel) unvermeiblich war; aber bessen ungeachtet muß ich meiner Überzeugung nach boch Fichte's Eigenthümlichstes gerade in bas Festhalten an der subjectiven Individualität des (endlichen) 3ch setzen und dieß gerade für ben Punkt halten, ber seiner Philosophie eine welthistorische Bedeutung und epochemachende Spipe giebt. Die Wahrheit, die hierin liegt, ift es auch, die in neuerer Zeit Biele wieder zur Umfehr bewogen hat; denn wir find ja beide barüber einverstanden, daß gerade in der Rehabilitation jener inbividuellen Subjectivität, und burch fie ber Perfonlichfeit, bas tieffte Bedürfniß der Gegenwart sich fund giebt. Man hat den Subjectivismus in Objectivismus verwandelt, aber nicht bie Subjectivität ihrem Wahrheitsgehalte nach mit ber Objectivität verbunden; daber muß man jest zurückfehren und bas mit bem Babe verschüttete Kind wieder auffuchen. Deghalb halte ich bie Subjectivität bes 3ch, wie sie bei Kichte bamals in sich abgeschlof= fene Monas war, für ein der spätern Philosophie abhanden ge= fommenes Moment ber Wahrheit, bas, austatt in ben Objectivismus ber Alleinheitslehre um = ober überzuschlagen, sich vielmehr in und mit ihr hatte erhalten follen, so daß wir jest, um nicht nur im endlichen Subjecte, sondern auch im objectiv Absoluten Die Perfonlichfeit wieder zu gewinnen, zurückgreifen muffen in bieß

"So sehr ich nun auch mit Ihrer Abhandlung im ersten Bande von Fichte's Werken und Ihren gleichlautenden frühern Darstelz lungen einverstanden bin, sofern nicht zu läugnen ist: 1) daß die Keime zu Schelling's und Hegel's Philosophie, mithin auch zur Objectivitätsphilosophie, alle schon in Fichte liegen, und daß 2) ebendarum der sogenannte Fichte'sche Subsectivismus keinesweges

älteste Princip der Fichte'schen Philosophie".

das tolle Ding ift, was man aus ihm hat machen wollen: - so fann ich boch bas eigentlich Wichtige und Zeitgemäße an ihm nicht barin finden, die objective, bei Fichte noch latente, Seite allzusehr auf Roften seiner Eigenthumlichkeit bervorzuheben: indem man ihn badurch allerdings Hegel'n nähert und von seinem Borganger Kant entfernt; ranbt man ihm doch gerade bas, was in ihm Epode macht, und was wir eben jest bedürfen und wieder fuchen. Je mehr seine Tendenz als objectivistisch bargestellt wird, besto mehr erscheint er nur als embryonischeunentwickelter Begel; aber es ift vielmehr ein Entgegengesettes in ihm anzutreffen. muß ich auch immer noch auf die frühere Gestalt seiner Philosos phie ben eigentlich epochemachenben Werth legen; obschon ich einraume, bag man Ihnen bie zugleich barin liegende andere Seite nicht abstreiten fann, wenn Gie auf biefe ben größern Werth les gen; benn freilich als Confequenz läßt fich biefe überall bers porziehen". -

Das Treffende und Durchgreifende vorstehender Bemerkungen ließ mich wünschen, sie zu allgemeiner Befanntschaft bringen zu durfen, zugleich hoffte ich, burch einige Bufage manches Dunkel aufhellen zu können, was, wie es auch aus andern neuerdings fundgewordenen Urtheilen sich entnehmen läßt, wo man, vom Begel'schen Standpunft ausgehend, Diesen rudwarts in Fichte bineininterpretirt, noch immer über bas Eigenthümliche feines Beistes und seiner Denfweise zu walten scheint. Dieg moge im Fols genden fürzlich geschehen, wobei es mir freilich gestattet sein muß, auf ben Inhalt ber einleitenden Borreben Bezug zu nehmen, wels che bem I, III, IV und V Bande von Fichte's Werfen einverleibt find. 3ch suchte sie so abzufaffen, baß sie zusammengenommen ein Ganzes bilben, aus welchem mit ben barin gegebenen weitern Nachweisungen sich eine vollständige Übersicht über bie Sauptmomente feiner Denfweise gewinnen ließe. Der Zweck ber nachfole genden Erörterungen ift baber ber boppelte: theils ben Ginfluß nachzuweisen, ben Fichte's Princip auf Schleiermacher gehabt (zur Berichtigung mancher darüber obwaltenden ziemlich oberflächlichen Borstellungen), - theils damit bas Berhältniß ber spätern Gestalt

C-1

3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Stizze. 117 des Kichte'schen Systemes zu der ersten von einer neuen Seite zu zeigen. Was Belehrendes daraus auch für die Gegenwart abs fließe, wird sich wohl ohne besondere Hindeutung von selbst ergeben.

Fichte gehört, ebenso wie in anderer Weise auch Jacobi, zu den Denkern, deren System der innerste Ausdruck ihrer Persönslichkeit war, so daß beide völlig in einander aufgehen und sich des chen. Deßhalb auch — wegen dieser innern Verwandtschaft bei größter äußerer Unähnlichkeit und philosophischer Gegnerschaft — die Achtung und sast persönliche Zuneigung, die Fichte für Jacobi in sich bewahrte \*): ihm begegnete in demselben eine verwandte, durchaus geschlossene und einfach in sich vollendete philosophische Individualität, deren Charakter auch ihr System war — da ohneshin im Urtheile Fichte's die gediegene Einheit des Charakters das eigentlich Werthgebende der Persönlichkeit war.

Beht nun bei folden, - eben barum ichwer fich bewegenben Beiftern, weil jede Beranderung in ihnen nur aus einem Fortwach= fen im Ganzen möglich ift - bassenige vor, was man, oft febr oberflächlich, Systemwechsel u. bgl. zu nennen pflegt: so fällt dieß burchaus zusammen mit einer Fortbildung ober Umgestaltung ibres gesammten Charafters, ober auch es rührt baber, daß ein fruber im Ungewissen schwankenber sich zur Einheit und Gelbstgewißheit vollendet. Daber erklärt sich ein anderer Umstand bei Fichte gang von selbst. Er gebachte feinesweges zuzugeben, baß er sein System geandert habe, und im Principe, bas seine Erfindung ift, ift 'es in Wahrheit nicht geschehen - (worüber auf unsere Vorrede zum ersten Bande verwiesen werden fann), wohl aber in den Resultaten und letten Ausflüssen jener bleiben= ben Grundansicht, in welchen er zulett erst sich völlig Genüge gethan, und ben eigentlichen Ausbruck feiner tiefen urfprünglichen Überzeugung errungen zu haben sich bewußt wurde. Wenn man also jenes Nichteingestehen auf ben nächsten Blid als eigenwillige Beharrlichkeit ihm anzurechnen geneigt gewesen, so löst sich bie Sache natürlicher: wir fonnen nicht unbedingt einräumen, bag bie al-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche fein Urtheil in "Ricolai's Leben" G. 41.

voer seiner Gesinnung sei; man hat nur bisher den eigentlichen Punkt ihrer Verwandtschaft oder Übereinstimmung mit der spätern meist übersehen, und es ist völlig bezeichnend, wenn er selber, in der Vorrede zu seiner "Religionslehre" von dieser Veränderung sprechend, sich also ausdrückt \*): daß seine philosophische Ansicht, wiewohl er hosse, daß sie Manches an ihm geändert habe, densnoch selbst in keinem Stücke eine andere geworden sei.

Und was ist nun das Gemeinsame oder Berbindende in diesen beiden Stadien? Dassenige, was zugleich auch das unaustilgbare Wahre seiner Weltansicht ist, zugleich eben darum der Reim einer Zukunft, den sie in sich bewahrt hat: aber auch wenn es erlaubt ist, offen zu reden, das bisher am Wenigsten Berstandene und am Schwersten Eingehende; denn hier genügt keinesweges die gewöhnliche Auffassung von Theorieen mit ihren Gründen und Beweisen, nach welchen das Subject ihre Wahrheit höchstens als ein Probables oder weiter zu Erwägendes aus sich heraus – und an seinen Ort stellt, sondern es muß sie in sich sinden, erleben und sein; und hier gilt es, in Umkehrung senes genialen Ausspruches bei dem Dichter, daß man nur den Geist, bie Weltansicht begreift, welchen man gleichet.

Das Erste, was Fichte am Eingange in sein System Jedem anmuthet, ist der Act "intellectueller Anschauung": das Ich hat von jeder individuellen Bestimmtheit in ihm völlig und durchaus zu abstrahiren, dadurch zum Begriffe seines Wesens, des allgemeinen Selbstdewußtseins, des reinen Ich sich zu vertiesen, eigentslicher noch: es hat diesen Begriff in Anschauung zu verwandeln, ihn anschauend zu erleben. Diese Selbsterhebungsthat ist aber ebenso eine praktische, wie theoretische; denn wer mit jenen zufälzligen Bestimmtheiten an ihm also völlig zusammengewachsen ist, daß er sein Wesen vor sich selber an sie dahingegeben hat, versmag auch mit der theoretischen Abstraction von ihnen nicht Ernst zu machen. (Daher die häusigen, so mißfällig gewordenen Erz

o posito

<sup>\*)</sup> Sammil. Berte, Bb. V. S. 399.

J. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Stizze. 119 flärungen von ihm, daß nur der zur Selbstftändigkeit und Freiheit erstarkte Geist auch das Princip der Wissenschaftslehre zu fassen vermöge.)

hat bas 3ch nun völlig Fuß gefaßt in bicfem Augpunft, so erfennt es zugleich bamit, wie alles für baffelbe Seiende nur in ihm fein, Product fein fonne jenes urfprünglichen Sichfelbstfegens bes allgemeinen 3ch, aus welchem alles Bewußtsein bervorgebt, beffen einzelner Uct nur febe Bestimmtheit ober Schranfe ift, in welcher empirisch bas (biermit endlich gewordene) 3ch sich findet. Es entbedt nun, bag, mas es auf biefem Standpunfte unvermeiblich für ein Bestimmtwerden durch Anderes, durch ein Nichtich, halten mußte, nur die jeweilige Gelbstbefchränfung feiner unendli= den selbstickenden Thätigfeit ift. Diese fest baber ebenso und in Einem Schlage in's Unendliche bin eine endlich objective Seite bie Summe von Qualitaten, Die wir Ratur nennen - und eine subjective, bas endliche 3ch in seiner innern Bestimmtheit von unmittelbarem Gefühl und Trieb an bis zum Gewiffen und zum religiöfen Gefühle hinauf, von welchen lettern bier besonders zu re= ben sein wird. -

Deghalb liegt im Beweise Diefes Wiffens, im Gebiete ber "Borftellung" (beren Ableitung nachste Aufgabe bes theoreti= schen Theits der 28. L. ift) burchaus noch feine Realität, fein Unfich: es ist lediglich für ein anderes und in einem andern, eben bamit bobern, aus ihm hervorbrechen sollenden Wiffen. Darum ift jenes jedoch nicht Erscheinungswissen, hinter welchem eine in ihrem Unsich nur verborgene Realität anzunehmen ware (Rantischer 3dea= lismus), noch ift es ein subjectiver Schein, als wenn die Natur nur ein Vorgespiegeltes, Eingebildetes wurde - (Nicolaisch-Jean= paul'sche Auffassung bes Idealismus, über welche die gewöhnlichen Beurtheiler bis zur heutigen Stunde, wollten fie aufrichtig fpreden, noch immer nicht recht hinauszusein befennen mußten, in welche Rategorie auch bas aus seinen Borlefungen überlieferte Be= gel'sche Wigwort gehört: das Fichte'sche 3ch sei einem "Tischchen bede bich" zu vergleichen, welches nach Belieben Alles aus fich zum Boricein bringe): - fondern fie ift Product jenes urfprung-

lichen, jedem endlichen Bewußtsein vorangehenden Uractes bes abfoluten Wiffens, indem es, um endliches zu werben, in irgend einer - gleichgültig in welcher - Bestimmtheit unmittelbar fich ergreifen muß, wenn es überhaupt als Bewußtsein fich realisiren foll. (Der transscendentale 3dealismus ift auf empirischem Standpuntte entschiedener, Die Stepfis wie ben Rantischen subjectiven 3bealismus widerlegender Realismus.) Ebendahin aber auch, in diese unmittelbar gegebene Bestimmtheit, damit überhaupt daran bie Selbstftanbigfeit bes Ginzelich ermache, gehören die subjectiven Beftimmungen feiner Individualität. Der gefammte theoretische Theil ber Wiffenschaftslehre ift bie Nichtigkeitserweisung biefer ganzen Unmittelbarfeit bes 3ch, aus beren Berflüchtigung, wenn fie einmal erkannt worden ift, das Feuerbeständige in ihm erst ergriffen und mit Inbrunft umfaßt werben fann. Die Ginnenwelt, bas gange Richtich, ift nur ein werthloses Unbangfel an jene ebenfo nichtige unmittelbare Individualität und zufällige Bestimmtheit: blos als Sphäre bes (sittlichen) Handelns erhält sie Bedeutung, wie bas 3ch Juhalt und Realität in bem feiner eigenen Unenblichfeit gewissen Borfage bieses Sanbelns.

Diesen Übergang in den praktischen Theil, so wie das Resultat bes lettern, glauben wir übrigens nicht weiter erörtern zu durten: es ist die bekannteste Seite dieses Systemes und außerdem in der Vorrede zum III. Theil der Werke von uns mit Sorgfalt entwickelt worden.

Nur ein Wort darüber, wie die Religion in diesen Umfreis hineintritt — weil namentlich von hier aus das Verhältniß Schleiere macher's zu Fichte's früherem Systeme erst das rechte Licht gewinnt!

Der sittliche Wille des Individuum reicht nicht über die uns mittelbare That hinaus: für die weitern Folgen derselben vermag es nirgends einzustehen. Es will das schlechthin Seinsollens de; aber ob durch dieß Wollen das Gute auch objectiv werde, liegt durchaus jenseits seines Bereichs. Das Ich hat durch sittliches Wollen zwar die Endlichkeit seiner zufälligen Subjectivität überwunden; hier aber trifft es auf eine neue Endlichkeit und

Comb

Schranke, bie es überschreiten muß — ober vielmehr die ursprünglich fcon überschritten ift in feinem eigenen Bewußtfein, fobalb ihm nur flar wird, was in jenem sittlichen Bewußtsein zugleich mitgesett ift. Dieselbe Evidenz, mit ber es bas Sittengebot ergriffen hat, muß auch bas zweite Moment bei fich führen: bas schlechthin Geinfollenbe fann, objectiv gefaßt, nur gedacht werben als schlechthin Sein werdenbes, ober noch bestimmter: als wahrhaft Seiendes, als bochftes Princip alles Seins, bas schlecht= hin realifirt werben muß, nicht burch irgend einen endlichen Billen ober burch die Summe solcher endlichen Willen, sondern nur burch einen absoluten in ber Gesammtheit jener endliche Willen. Und fo tritt zu jener ursprünglichen sittlichen Evidenz unabtrenn= lich hinzu ber "Glaube" an einen beiligen, bas Gute hinausfüh= renden göttlichen Willen. Dieß ift die ursprünglichste Wurzel als ler Religion, und bieg ift fie (nach Fichte) allein. (Gine weitere Ausführung bieses Begriffszusammenhangs giebt die Vorrede zu Bd. V. S. XXVII — XXXIV.)

Diefer Glaube beruht aber in feiner Eigenthümlichkeit auf "intellectuellem Gefühl", - auf einer burchaus unmittels baren, durch sich gewissen Urevidenz, welche nur die Kehrseite der gleich ursprünglichen und als gleich ursprünglich sich ankündigen= ben moralischen Gewißheit ift, und welche wir Gefühl nennen muffen eben barum, weil fie burchaus feine vermittelte, fonbern auf sich selbst rubende Gewißheit ist, und zwar die einzige solcher Art, die es giebt im Gebiet bes Intellectuellen. Die Religion in ihrer Ursprünglichkeit ist eben biefes Gefühl, und nur, was aus biesem entspringt, haben wir als die mabre Religion zu bezeichnen. Deghalb hat fie eine selbstständige, von allem Denten, Rasonne= ment und fonstiger schließender Bermittlung burchaus unabhängige Grundlage, geht allem Denken voran, und ist umgekehrt vielmehr die Quelle, aus der wahrhaft erst jede vermittelte Evidenz ent= springt. Sie ist als Duelle aller Evidenz auch innerste Duelle des Denfens \*).

<sup>\*)</sup> Diese wichtige Seite seines Spstemes stellt besonders eine in ben

Dagegen ift die Theologie lediglich Erzeugniß eines burchaus vermittelten, baufig genug zugleich von metapbysischen Borurtheilen ausgehenden, namentlich einen falfchen Weltbegriff ju Grunde legenden, rafonnirenden Beiftandes, und bat mit der Religion, mit jenem Wefühle in feiner Urfprunglichfeit, nicht bas Beringste zu thun: Die Bermifdjung beider burchaus beterogener Elemente hat eben alle Irrthumer und Berfünstelungen in ber Religion erzeugt, und alle Streitigfeiten, Gecten, Trennungen bervorgerufen, welche unmöglich waren, fo lange man bie Urfprünglichfeit jenes Befühles, welches gleich ift ber Bernunft und in dem Daber alle vernünftige Befen übereinstimmen muffen, nicht überschreitet, ebenfo wenn man, was bieber Theologie oder Religionswiffenschaft genannt worben ift, wie man follte, lediglich besteben ließe in einer ftrengen Unalyfe besjenigen, mas in jenem urfprünglichen Wefühle enthalten ift. "Was durch die Vernunft gesett ift, ift fchlechthin bei allen vernünftigen Wefen gang baffelbe. Die Religion und ber Glaube an Gott ift burch fie gesetzt, sonach in gleicher Beise gefett. Es giebt in Diefer Rucfficht nicht mehrere Religionen, noch mehrere Götter; es ift schlechterdings nur Gin Gott. jenige im Begriffe Gottes, wornber alle übereinstimmen und übereinstimmen muffen, ift bas Wahre; Dassenige in ihrem Begriffe von Gott (nicht etwa in ihrem Begriffe vom Begriffe), worüber fie ftreiten, - barüber haben nothwendig alle Unrecht, eben barum, weil fie barüber ftreiten fonnen. Das, worüber bergeftalt gestritten werden fann, ift nur durch eine falfche Philosophie errasonnirt, oder aus einem auf falsche Philosophie gegrundeten Ras techismus auswendig gelerrt: Die mabre Religiosität enthält gar nichts barüber, es ift hier für fie eine leere Stelle; benn fonst fonnte nicht gestritten werden". (Fichte a. a. D. S. 348.)

Was hier principiell und summarisch ausgesprochen wird, hat nun in der "Bestimmung des Menschen" seine Durchführung er-

fämmtlichen Werken zuerst abgebruckte Schrift in's Licht: "Rückerinnerungen" u. f. w. (Bb. V. S. 337—373), welche auch in Betreff anderer Fragen, die noch jetzt zur Tagesordnung gehören, zu forgsamer Erwägung empsohlen wird.

3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Stige. 123

halten; im britten Buche biefes Berfs, "Glaube" überschrieben, wird bargestellt, wie jener Reim und Unfang ber Gewißheit sich zu einer völlig befriedigten, in sich geschlossenen Weltansicht ausbreitet, wie auf dem sittlich religiösen Standpunfte bas 3ch feine Belt, ungerftorbar ber Reflexion und bem auflosenten Zweifel, zurudempfangt. Jenes ift ber Punft, an welchen bas Bewußts sein aller Realität sich anknüpfen muß: meine reelle Thatfraft ift es. Sei die Realität der Sinnenwelt mir auch ewig vernichtet, nicht in ihr fann ich meinen Stügpunft erfennen. Realität liegt in mir, und ift mir felbst einheimisch. Was mich nöthigt zu benfen, bag ich schlechthin fo handeln muffe, nothigt mich zu glaus ben, daß aus meinem Sandeln Etwas erfolgen werde, unverlos ren für alle fünftige Zeit. Das Absolute ist jest gefunden, es ist ber ewige Wille, ber burch bie endlichen 3che hindurch fich vollzieht, und allen ihren Thaten die Ginheit und innere Sarmonie aufprägt. Wie alle in ber gemeinsamen funlichen Unschauung und im Denken Eins sind durch die absolute Vernunftform bes Wiffens, fo werben fie harmonifirt einerseits durch die ihnen als len gleichmäßige Form bes sittlichen Willens, ber an ihnen bervorbricht, anderntheils baburch, indem ihre Thaten, in jener We= finnung verübt, und burchaus hervorgegangen aus ber eigensten Mitte ihrer sittlichen Individualität, bennoch, wie durch vorherbestimmte Gintracht, objectiv zu einem gemeinsamen Resultate zusammenstimmen, und so ben einigenden absoluten Willen eines Gottes bewähren. Dieß ber Glaube an Gott, als die "lebendige fittliche Weltordnung", dieß, was allen Borstellungen einer gott= lichen Borschung als das unaustilgbar Gewisse zu Grunde liegt. So weit das Fichte'sche System in seiner vollständigen Gestalt bis 3um 3. 4800, beren bellsten Lichtpunkt eben tie Bestimmung bes Menschen bildet. Es zeigt sich schon hier, wie im hintergrunde jener "absoluten Vernunftform", unendliches Ich, Identität des Subjectiven und Objectiven u. s. m. genannt, — die Noth= wendigfeit eines realen, erfüllenden Princips sich geltend machen mußte, wodurch jene eigentlich eben zu dem, als was sie bezeichnet wurde, zur Form herabgesetzt ward. Dieg Berhälmiß

nur wurde in den folgenden Entwicklungen der Wissenschaftslehre immer bewußter und entschiedener ausgebildet.

Und von hier aus, namentlich von der "Bestimmung des Menfchen", hat nach unferer Überzeugung Schleiermacher feinen Ausgang genommen, namentlich als Theolog in dem, was ihm bas Eigenthümlichste, an sich bas Wichtigste ift, in feiner Lehre von dem Ursprunge ber Religion aus dem Gefühle, und zwar in der Gestalt des Abhängigfeitsgefühle. Um zunächst vom Meufferlichen zu fprechen: - bag Schleiermacher jenem Werfe von Fichte vorzugsweise Bedeutung beilegte, es als den flarsten und vollendeisten Ausbruck feines Princips erflarte, geht aus einer Beurtheilung deffetben in Schlegel's Athenaum hervor, welche auch für die Geschichte seiner eigenen Entwicklung nicht zu übersehen ift. Batte er aber einmal jenen Bildungeftandpunft in fich aufgenommen, hatte er fich burchdringen laffen von bem an fich fo einfachen, bort mit ber energievollsten Evidenz burchgeführten Gebanken, bag die Religion eiwas burchaus Ursprüngliches, jeder Vermittlung in Refferion und Denfen burchaus Borangehendes - eben intellectuelles Gefühl fei: - fo war es nur ein Schritt ber consequens ten verallgemeinernden Ausbildung fenes Begriffes, wenn er nicht mehr allein bas Gefühl ber sittlichen Abhängigfeit von bem absoluten Willen, sondern bas ber Abbangigfeit schlechthin als bas erste und ursprünglichste in ber Religion als "Frömmigfeit" bezeichnete. Es ift befannt, wie er auf dieg Princip die Dogmatif gegründet und um gleicher Urfach willen, wie Fichte, alle metaphy= fisch theologischen Elemente von ihr auszuscheiben getrachtet habe, damit dem verfehrten Bersuche völlig ein Ende gemacht werbe, "bie Erzeugniffe ber speculativen Thätigfeit und die Ergebniffe ber Betrachtung frommer Gemuthezustände in Gin Ganzes zu verweben" \*).

Was ist daher mehr in Fichte's Geiste — in dem nämlich, wie ihn sein damaliges System darstellt, — ja was stimmt wörts licher überein mit den Aeusserungen des eben angeführten Werkes,

<sup>\*)</sup> Shleiermacher, ber driftliche Glaube; zweite Ausg. 1835 G. 106.

als wenn Schleiermacher im Berfolge feiner Dogmanit jene Rei= nigung vom speculativen und theologischen Momente weiter urgirt und zeigt, daß nur dasjenige Glaubensinhalt fein fonne, mas aus ber Innerlichfeit bes Subjects famme, daß ber Glaube nur ber Ausbruck jener innern geistigen Erfahrung sei, mas bagegen nicht in dieser Innerlichfeit des Gemuths gefunden werde, ohne reli= giofen Werth bleibe, weil es eben nicht als Resultat des eigensten Bedürfnisses, als das Wesentliche und Unentbehrliche empfunden werbe. - Sat man nun in biesem, theologischer Seits zuerft von Schleiermacher in bochfter Schärfe ausgesprochenen Principe mit Recht ein wichtiges Bildungselement ber gegenwärtigen Religions= wissenschaft gesehen, zugleich ein Bollwerf gegen die grundverwirs rende Lehre, Die Religion blos als das im Vorstellungselemente befangene speculative Denfen zu bezeichnen, worin gerade vermischt und zusammen gewirrt ift, was sorgsam auseinanderzuhalten gewesen ware; und wenn unser verehrter Correspondent barin ohne Zweifel eines der regeneratorischen Momente der Schleiers macher'schen Denkweise für die philosophische Wegenwart findet: so hat sich gezeigt, daß philosophischerseits Fichte dieß zuerst aus= gesprochen und burch bas Fundamentale seiner Theorie begründet habe; und selbst die Deduction, welche Schleiermacher im allgemeis nen Zusammenhange seines Systemes (in seiner "Dialeftif") vom Wefühl, als dem ursprünglichsten Organ für bas Absolute giebt, Ichnt fich durchaus an jene Auffaffung an. Um bieß zu zeigen, genuge es, die hauptmomente biefer Deduction bei Schleiermacher furz zusammen zu faffen.

Die Anschauung Gottes wird nie wirklich vollzogen, sondern ist nur ein indirecter Schematismus. In jedem Acte des Beswußtseins, in jedem Wissen und Wollen ist allerdings der transssendentale Grund mitgesetzt, aber nicht als solcher, nicht in seiner Reinheit. Im Denken kann das Absolute nicht erreicht werden, denn, wie eine ausführliche Theorie vom Wesen des Begriffs und des Urtheils nachweist, weder in die Form des Begriffes, noch des Urtheils, tritt es ein. Ebenso wenig im Wollen: ein Wolslen auf das Absolute gerichtet wäre rein Rull; denn es würde

ben Menschen zu keiner bestimmten That kommen lassen; es wäre das unbestimmte, willenlose Brüten des Quietismus. Aber Denken und Wollen sind überhaupt noch im Gegensaße stehende Functionen des Bewußtseins; wir können das her unmöglich in ihnen das ergreisen, was über den Gegenssaß hin ausliegt. (Diese eigentlich nur formelle Analogie ist die Grundprämisse der gesammten Schleiermacher'schen Lehre von der höchsten Dignität des Gefühls und von der Religion, als Abhängigkeitsgefühle, mit Verneinung der Dignität des Denkens dabei. Warum soll sedoch das Denken, wenn es auch als theoretisches Vermögen das praktische außer sich hat, in sich selbst ein einseitiges sein, und sich nicht durch Erkenntniß des Höchsten vollenden können?)

Aus diesem einseitigen Bestreben des Denkens, — fährt er fort, — ist die "natürliche Theologie" hervorgegangen, indem sie das Bewußtsein von Gott lediglich auf die Denkfunction gründen wollte. Die entgegengesetzte Einseitigkeit fällt auf Kant's und Fichte's Seite, welche das Bewußtsein Gottes lediglich auf die Willensfunction zu gründen suchte, daher dem Letztern Gott nur als sittliche Weltordnung zu bestimmen übrig blieb. —

Auch hier scheint uns das Neußerliche jenes formellen Gegensates zwischen Denken und Wollen es verschuldet zu haben, daß sogar die gewohnte Schärfe kritischer Auffassung Schleiermacher'n auf einen Augenblick abhanden kommt. Nicht auf die Willens function das Bewußtsein Gottes zu gründen, beabsichtigten beide — sie waren ja weit davon entfernt, "quietistisch" Gott zum Gegenstande ihres Willens zu machen, sondern es ist eben auch nur eine bestimmte Form des Denken, sondern es ist eben auch nur eine bestimmte Form des Denkens Gites, die uns in ihrer Religionsphilosophie begegnet. Wie jene natürliche Theologie Gott aus der Beschaffenheit der Sinnenwelt ableitete, so Kant aus der Existenz eines moralischen Gesess für den Willen im Menschen, Fichte aus dem unmittelbaren Geschiele von der absoluten Realität des Guten. Bei Fichte sedoch ist das darin liegende Bewußtsein Gottes durchaus kein vermitteltes mehr, wie bei Kant, kein um eines Andern willen gewisses, sondern ein grundgewisses und urevidentes, — darum

J. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfizze. 127 nennt er es Gefühl; — aber es ist nicht minder reinster, urs sprünglichster Ausdruck des Denkens, der "Vernunft", — dars um nennt er es intellectuelles Gefühl.

Dieg wesentlich Mitbestimmende in senem Begriffe hat Schleier= macher nun übersehen — zum offenbaren Nachtheile für seine eis gene Ansicht, wie uns dünkt. Ihm bleibt das Gefühl nur abstracte, bewegungslose Identität zwischen Denken und Wollen, ein beiden Jenseitiges. Daher seine Demonstration folgendergestalt weiter verläuft:

Weder Denken noch Wollen in ihrer unvermeidlichen Ginsfeitigkeit kann Genüge thun, um das Absolute zu ergreisen: deßbalb bleibt nur der Bersuch übrig, den transscendentalen Grund in ihrer Identität, im Gefühle, aufzusuchen. Betrachten wir nämlich das Leben des Geistes als Neihe, so ist es ein steter Übersgang von Denken in Wollen und umgekehrt; wir kommen aus dem relativen Gegensaße nicht heraus. Aber unser Sein ist das sehende dieser Nelationen; unser (wahres, ursprüngliches) Sein daher bleibt übrig, als die Indisferenz beider Formen. Dieß ist das un mittelb are Selbst dewußtsein, das Gefühl, welches einerseits ebenso verschieden ist von dem restectirenden Selbst bewußtsein oder dem reinen Ich, wie andererseits von der Empfindung, welche nicht Identität von Denken und Wollen, sondern vielmehr noch keines von beiden ist.

Im Gefühle sind wir daher für uns die Einheit des denkend wollenden und wollend denkenden Seins, irgend wie, aber gleichz viel wie, bestimmt. In diesem also haben wir "die Analogie mit dem transscendentalen Grunde, nämlich die aushebende Versnüpstung der relativen Gegensäße". — Warum? — müssen wir fragen. Die Antwort kann nur sein, weil die Form dieses Verwußtseins als weder denkend, noch wollend, eine Ähnlichkeit darbietet mit dem Wesen des transscendentalen Grundes, der eben so weder Natur noch Vernunft, sondern Identität beider ist. Aber ist diese Analogie eine innere, wesenhafte, oder vielmehr nur eine sormelle? Und wenn sie senes auch wäre, ist zugleich damit des wiesen, daß das Gefühl, weil es im Bewußtsein an den Play der

Identität all seiner immanenten Gegensätze zu stellen ist, darum die einzige Form des Bewußtseins bleibe um die absolute Identität zu ergreifen? Welche innere Beziehung hat doch diese reale Identität des Weltganzen mit jener formell subjectiven Identität von Denken und Wollen? Un sich selbst nicht die geringste! —

Dieß Bedenken erneuert sich noch bestimmter, wenn wir die weitern Glieder des Beweises in's Auge fassen. Wir geben sie daher vollständig:

Das Gefühl begleitet, als bas Ibentificirende und Berbinbenbe, alle Übergange von Denfen zu Wollen und umgefehrt; es scheint zwar zu verschwinden, wenn wir in einer Unschauung ober Handlung aufgeben; aber es scheint nur fo. Abermals scheint es bisweilen allein hervorzutreten, und Gebanke und That barin unterzugeben; aber auch dieß scheint nur, es find auch in den Gefühleguständen Reime bes Denfens ober Spuren bes Bollens mitgesett, aus benen eines von beiben wieder fich erhebt. durchaus richtige und fundamental wichtige psychologische Einsicht, bie indeg für vorliegende Frage Nichts entscheibet!) Diese Aushebung ber Wegenfage fonnte aber nicht unfer Bewußtsein fein, wenn wir und felbst barin nicht ein Bedingtes und Bestimmtes waren und wurden. Aber nicht bedingt und bestimmt burch etwas felbft im Wegenfage Begriffenes; benn infofern find die Wegenfage barin nicht aufgehoben, - fonbern burch basjenige, worin allein bas benfend wollende und wollend benfende mit seiner Beziehung auf alles Übrige Gins fein fann, alfo burch ben transscenbentalen Grund felbft. Dieg ift bas religiofe Gefühl, in weldem ber transscendentale Grund ober bas bochfte Befen selbft repräsentirt ift, und welches sich barum als allgemeines 216= bangigfeitsgefühl bestimmt, weil wir felber, wie alle Dinge, in ben Wegensat ber Empfänglichfeit (bes Leibens) unb ber Gelbftthätigfeit verflochten finb.

Aber damit ist senes Gefühl auch rein und ganz erschöpft: es liegt in ihm durchaus keine weitere Bestimmung für das Den= ken des transscendentalen Grundes, als daß er eben das Unbe3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Stizze. 129. bingte sei, und überhaupt ist fein theoretischer Impuls in ihm ents halten, um jenen Begriff weiter zu bestimmen. Jede Auffassung Gottes, sofern wir uns nur unserer absoluten Abhängigfeit zugleich dabei bewußt sind, — sei es die Formel des absoluten Subjects oder der Urfrast oder des welterschaffenden Gottes oder selbst des Schicksals, — genügt vollstommen, und ist wesentlich gleichgültig für das Spescifische dieses Gefühls\*).

Dieß, in gedrängter Berichterstattung, Schleiermacher's Deduction. Wir enthalten und in eine ausführliche Kritif berfelben einzugeben, ebenso die Frage zu untersuchen, beren Erörterung wir. an anderm Orte nicht schuldig geblieben find, was eigentlich bie Urgestalt und ber lette subjective Grund jenes als Abhangigfeits. gefühl uns dargebotenen psychologischen Zustandes sein moge? Dagegen bat fich ichon aus unfern beiläufigen Bemerfungen ergeben, bag bas Doppelte, worauf es für Schleiermacher bier anfommt, die wechselseitige Ausschließung von Denken und Fühlen ju zeigen und baraus zu erharten, wie bas Gefühl, um biefes Charaf= ters willen, die einzige Form des Bewußtseins zum Erfaffen bes Absoluten bleibe - miglungen sei und miglingen mußte, eben um jenes nur formellen Apparates ber Beweisführung willen, welche in Untithesen zwischen fertigen Bustanden bes Bewußtseins sich bewegend, nicht in ihre Genesis, darum in ihr inneres Berhältniß zu einauder, eindringt \*\*). Hierher gehört nur die Frage, wie sein Princip in der unftreitigen Berechtigung, welche es auch un= abhängig von jener Beweisführung, durch sich selbst, in Anspruch zu nehmen hat, und in der Gestalt, wie bei ihm es vorliegt, zu den vorhergehenden sich verhält?

Darüber hat nun die bisherige Darstellung wohl unzweifel=

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Dialektik, 1839 S. 150 ff. 156—160. 428—436 ff. mit den weitern vom Herausgeber angeführten Parallelstellen. Man vergleiche endlich damit die in allem Wesentlichen übereinstimmende Darsstellung dieses Lehrpunktes in seiner Dogmatik, 2. Aufl. §. 3. u. 4.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche hierbei unser Urtheil über den allgemeinen Charakter der Schleiermacher'schen Methode, Zeitschrift XI. S. 194.

haft ergeben, bag Schleiermacher nur gethan, mas ihm als nach. fter Fortschritt aus bem Resultate seines Borgangers sich barbot: er bat in ben allgemeinen Begriff erhoben, generalifirt, lediglich daffelbe, was burch Fichte zuerst von einer besondern Seite be-Beide stimmen jedoch barin überein, Dieg Epetrachtet murbe. cifische bes Kühlens zunächst abgetrennt zu fassen von allen theoretifden Beimifdungen, b. b. in ibm nicht mehr finden zu wollen, als was in ber That, fo lange es eben nur Fühlen bleibt, in ihm zu finden ift. Bei Richte fühlt ber Gittlich wollende sich unterworfen einem absoluten heiligen Willen, welcher allein - in ihm felber bas Bollbringen, - in ber objectiven Welt bas allgemeine Belingen bes Guten fichert. Rach Fichte ift erft mit Diesem Bervortreten bes achten, reinen Begriffes ber Gottheit Religion gesett: alles Undere ift ibm nicht Religion, sondern Gögendienst, hervorgegangen aus dem eigensüchtigen Triebe und einem ebenso am Sinnlichen haftenden Denfen, welches die Gottheit nur als Urheber und Wirfer in ber Sinnenwelt, zu finnlichen Zweden, fich vorzustellen vermag.

Bei Schleiermacher fühlt jedes überhaupt benfend wollende Subject fich unterworfen einer ichlechthin in Abbangigfeit es fegenben Macht; icon dieß Gefühl ift ihm Religion, specifisch und we-Damit fann er fich jedoch ber Consequenz nicht weigern, allerlei Gögen = und Götterfurcht, in welcher ja bas Gefühl ber Abhängigfeit am Stärfften bervortritt, ichon für Religion zu erflaren, fogar in jener, wenn man die Confequenz urgiren wollte, ben reinsten Ausbruck bes Specifischen ber Religion finden zu muffen. Wir haben im Obigen feinen eigenen entscheibenben Musfpruch barüber angeführt, worin ihm begegnet ift, ben bürftigften und ben concretesten Begriff ber Gottheit als gleichgeltend für ben Werth der Religion neben einander zu stellen, also ben Religionsinhalt zu einem bedeutungslosen berabzusegen: - ein Diggeschick, welches nicht zufällig ober burch ein willführliches Versehen ihn traf, fondern Resultat flarer Ginficht war, sobald er bas Läuternbe und Entwickelnde jenes unmittelbaren Gefühles, bas Denfen, bavon abgesperrt batte. Gemeinschaftlicher Grund von biesem Allen

3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfizze. 131

ist aber lediglich der Grundmangel seines methodischen Versahrens, die Unterschiede entweder als blos parallele, also gleichberechtigte neben einander stehen zu lassen, oder in eine abstracte Idenstist auszuheben, daß ihm mit Einem Worte der wahre Begriss organischer Vermittlung sehlt, worin die Gegensähe des Geistes zugleich als flüssige, in einander eingreisende und so durch diese Wechselwirfung gegenseitig sich steigernde erfannt werden, während er hier einestheils bei dem Gegensahe von Denken und Wollen, anderntheils bei dem Fühlen, als abstracter Identität beisder, somit überhaupt bei dem Auseinanderhalten aller dreier es belassen hat \*).

So würde darum im Allgemeinen das Verhältniß von Schleier= macher zu seinem Vorgänger sich stellen:

Er hatte Recht, jenen particularen Begriff bes Gefühls bei Fichte zu ber allgemeinern Gestalt zu erweitern, in welcher er ibn bestimmt hat: Abhängigfeitsgefühl ift allerdings ber allgemeinste, aber zugleich auch unbestimmtefte Ausbrud für bas religiöfe Be-Aber Unrecht hatte er, indem er bas Denfen in jenem nur äufferlichen Berhaltniffe zu ihm faßte, und bas Religionegefühl so zu einem völlig imperfectibeln und bewegungslosen Zustand gerinnen ließ. Was für ein Vorstellungs = ober Denkinhalt auch weiter in jenes Gefühl hineingelegt werde, ein falscher ober ber wahre, - es bleibt eben nur daffelbe unveränderliche Gefühl von überall gleichem Werthe und gleicher Berechtigung. Schleier= macher hat damit ebenso die eigentliche Wurzel bes Denfens ver= fannt, ursprüngliches Bewußtsein von der Idee des Absoluten oder "bes transscendentalen Grundes" zu sein, als die zugleich barin liegende Identität beffelben mit bem Religionsgefühle. Das Denfen in feinen erften, unwillführlichen Regun= gen im Bewußtsein, also bas Denken eben als Wefühl, ift in

L-colling

<sup>\*)</sup> Das hier Angedeutete über Schleiermacher's Methode ist weiter exemplisicirt an dem, was über seine Ethit, nach Princip und mesthodischem Berhalten derselben, erinnert wird, Zeitschrift XI. S. 190-200.

Einem, ungetheiltem Schlage ebenso Bewußtsein der eigenen Schranke des Subjects - Gelbstgefühl feiner Endlichkeit - wie Gefühl der Abhängigfeit von einem Unendlichen: - d. h. Endlich= feit und Absolutheit sind durchaus apriorische, ursprüngliche Begriffe des Bewußiseins; die lettere aber der allerursprünglichste, weil ohne Rudbeziehung auf ein Absolutes überhaupt Richts als ein Endliches gesetzt werden könnte. Dieg als endlich - b. h. ber Begründung bedürftig Segen oder Beziehen auf den Urgrund beißt aber Denfen, beffen Unmittelbarfeit sonach eben als 216= bangigfeitegefühl hervortritt \*). - Aber eben barum ift bieg Befubl, ale eine mit bem Denfen, von ber gleichen beweglichen, per= fectibeln Natur mit ibm: es nimmt an seiner ganzen Entwicklung Theil, lautert fich an beffen innerer Steigerung und vollendet fich in der von jenem gewonnenen mahren 3dec der Gottheit auch zum Befühle ber mahren Religion. Und in Diefem Betrachte - im Resultate - steht Fichte's Religionsbegriff weit über bem Schleiermacher'schen.

Der Kundige sieht, wie tief dieser Grundmangel auch in Schleiermacher's Auffassung der Dogmatif übergreisen mußte. Aus seiner ganzen, hinreichend von uns ergründeten Theorie vom Gestühle ergiebt sich, wie er nicht anders vermochte, als auch die christliche Dogmatif zur Darstellung eines durchaus individuellen Gestühlszustandes zu isoliren. Diese verzichtet, wie er erklärt, ausdrücklich und ein für allemal auf cas Beweisen ihrer Glaubenssähe: sie enthält blos tie Entwicklung dieser Säße aus dem Gefühle der Frömmigseit; dieß Gefühl kann sedoch nur ein durchaus bestimmtes sein, und so ist die nothwendige Boraussehung für das Bersahren seiner Dogmatif, daß "das Individuum, welches die Thatsachen seiner Glaubenssäße gestaltet, kein Jude und kein Muhamedaner und kein Heiche seit, sondern durch und durch ein Christ, und zwar kein katholischer Christ, sondern ein evangelischer";

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche über das Weitere des Verfassers Abhandlung nüber den Ursprung der Religion im Bewußtsein und in der Weltgeschichten: Zeitschrift Bd. V. S. 262 ff.

3. S. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfizze. 133 und selbst das evangelische Frömmigfeitsgefühl muß durchaus dem Ausdrucke eines bestimmten Zeitraumes entsprechen, weil sonst durch die Restexion auf die innerlichen Gemütbszustände sicher nicht die allgemein geltende Lebre zum Vorschein kommen würde. —

Man bat ben Mangel an objectiver Allgemeinheit in bem also ausgesprochenen Principe ber Dogmatif fast allgemein em= pfunden und manchmal fogar berbe ausgesprochen: bennoch hängt er mit ber innerften, unveraugerlichften Denfweise Schleiermacher's und feinem allgemeinen merhobischen Berhalten zu genau zusam= men, um als zufällige Berschuldung ihm angerechnet werden zu fon= Auch haben die Gegner oft zu febr außer Acht gelaffen, wie biefer allgemeine Mangel bes Princips der Behandlung bes Ein= gelnen im weitern Fortgang fenes Werfes nicht jum Schaben ges reicht habe, wie die Begriffe ber einzelnen Religionsformen und ber bestimmten Gestaltung bes religiösen Bewußtseins in jeder berselben treffend und eben barum sachgemäß bezeichnet find, weil in ihnen nicht die dialektisch fich aufhebenden Stufen eines Proceffes aufgewiesen werben follen, in benen ber Weltgeift phano= menologisch zur höchsten Form seines Gelbstbewußtseins im Men= ichen fich emporringt, fondern ber Proces bes im Wechselverfehr mit allen andern Momenten bes Weistes sich läuternden und ver= tiefenden Religionsgefühles gezeigt werden foll, beren jede baber eine bleibende pfychologische Berechtigung in Anspruch nimmt, wonach es fic von felbst erflart, - was in der früher bezeichneten ents gegengesetzen Auffassung völlig unbegreiflich bleibt, - wie auch in der höchsten Religionsform, ber driftlichen, noch immer unter= geordnete psychologische Gefühlöstandpunfte, gleichsam nachwirkend, fich aussprechen konnen, welches zur Erflärung ber Sectenbildung in ihr unstreitig ein fruchtbares Princip werden könnte, und wobei auch die namentlich für den gegenwärtigen Wendepunkt der driftlichen Rirche grundwichtige Frage nabeliegt, ob überhaupt bereits in irgend einem Rirchensymbole bie bochfte, bem Wefen bes Christenthums eigentlich angemessene Form seines Gemeinbewußtfeins niedergelegt fei?

Aber für ebenso bedeutungsvoll muffen wir es halten, wenn

Schleiermacher die Dogmatif durchaus auf die Ethif, nicht auf die Dialektik gründen will. Auch hier ordnet er das dogmatisch= metaphysische Element dem ganzen Menschen in seinem umfassen= den Religionsbedürfnisse unter; es charakterisirt den freien, eigent= lich humanen Geist, den größern Stil, welchen Schleiermacher der ganzen Theologie zugedacht hatte, und in welchem er auch sest noch allein seine wahre Nachfolgerschaft finden kann.

Bei allem bem könnte man bennoch geneigt sein, die ganze bialektisch : psychologische Begründung seines Princips, bes Religionegefühles, ibm, wie ein ausgeleertes Befag zurudzustellen, ohne ben baraus geschöpften Inhalt im Mindeften preisgeben zu wollen. Offenbar ist beibes febr verschieben, und eben weil ber Beweis ein außerlicher, seinem Wegenstande incongruenter geblieben ift, hat auch der Gegenstand selbst barin nicht die ganze Tiefe der Auffassung erhalten können. Dieser außerliche Apparat ift es aber am Wenigsten, ber über bie Dahrheit bes Schleiermacher'ichen Principes entscheidet; auch hat ber freie Sinn bes herrlichen Man= nes jedes Bilben einer Schule, welche eben an seine Form und Auffassungeweise sich banbe, trop ber Gelegenheiten bazu ftanbhaft abgelehnt. Dagegen liegt in biefem Burudleiten ber Religion auf bie tieffte Ursprünglichfeit bes Menschen allem wirfli= den Denken und aller reflectirenden Ausbildung vorber, wie es Schleiermacher gerabe beabsichtigte, sicherlich eine große und für bie gegenwärtige Zeit boppelt berechtigte Bahrheit, indem eines= theils damit die Theorie von ber Religion, als dem im Borftellungselemente befangenen Denken, in ihrer ganglichen principiel= Ien Falschheit aufgebedt wirb; anderntheils aber bie blos biftorische Theologie, welche ben äußerlichen Schriftbeweis gegen ben innern Beweis "bes Geistes und ber Kraft" noch immer nicht völlig-aufgeben will, an ihren Ort gestellt wird. Wir fonnen baber nicht lebhaft genug unsere, burch die bisherige Darstellung motivirte Überzeugung aussprechen, daß unsere Theologie und Kir= de, wenn sie eine gebeihliche Bufunft haben soll, biese nur auf bem freieren, burch Schleiermacher gelegten Grunde erhalten fonne.

Fassen wir, uns weiter erhebend, die ganze philosophische

3. G. Kichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfize. 435 Erundansicht Schleiermacher's in's Auge: so läßt sich in ihr ein sehr darafteristischer Grundzug des Gegensapes mit den Schellung'schen und Hegel'schen Systemen kaum verkennen, welcher ihn wiederum der spätern Lehre Kichte's um ein Bedeutendes annähert; — und dieß halten wir für einen andern Punkt von tiefgreifendem Interesse zur Fortbildung der Philosophie in der Gegenwart.

Es ift nur febr im Allgemeinen mahr und läßt bas Unter= scheidende gerade auffer Ucht, wenn man behauptet, bag Schleier= mader's metaphysisches Princip gang bas bes Spinofa ober bie Schelling'iche Identitat bes Subjectiven und Objectiven fci. allgemeine Grundlage für beibe — bieß ist zuzugeben — bilbet Spinofa's Unschauung von ber Ginheit aller realen Wegenfate bes Beiftes und ber Ratur in ber absoluten Substang: aber nur biefer Ausgange=Begriff ber abstracten 3bentitat, eigentlicher noch: bes Zusammenfallens aller Wegenfage im Absoluten, ift beiben gemeinsam. Wie fie dieg Princip ausgebildet haben, barin ftebt jeder vom andern unabhängig ba, und faum bas läßt fich mit sonderlichem Juge behaupten, bag Schleiermacher auch nur ben Durchgang burch Schelling's Standpunft genommen habe. Uberhaupt bedeutend älter an Jahren, als ber Lettere, war er schon burch mannigfache philosophische Studien, namentlich bes Spinosa, zur Gelbstftanbigfeit herangereift, als Schelling mit feiner erwei= ternben Umgestaltung bes Ibentitäsprincipes hervortrat, welches er von Fichte überkommen hatte. Un der lettern hat aber Schleiermacher eben nie theilgenommen.

Besteht nämlich Schelling's Verhältniß zu Kichte's früherer Lehre darin, daß er den Selbstsehungsproces des Ich zum Selbstsschreiben darin, daß er den Selbstsehungsproces des Ich zum Selbstsschreiben der ihn die Aufgabe aller Speculation sofort die Gestalt, die "Abkunst der endlichen Dinge aus dem Absoluten", das Weltswerden Gottes zu begreifen und daraus die concrete Bestimmtsbeit der Weltzegensäße abzuleiten, womit seine Potenzenlehre sich beschästigte. In wie vielen Ansäßen der Entwicklung, Umgestalztungen und Vertiefungen seines Princips Schelling sich hierbei

versucht bat, ift befannt: bennoch waren fie nur bie verschiebenen, aus ber Bebefraft jenes Einen Grundgebankens hervorgetriebenen Sproffungen beffelben, und auch Schleiermacher's beweglich erfinberifcher Geift, wenn er fich überhaupt auf biefen Duellpunkt geftellt hatte, ware vielleicht ber Urheber einer ahnlichen Metamors phose geworben, wie sie durch Begel bem Schelling'schen Principe zu Theil wurde. Aber er hat sich eben völlig außerhalb dieses Rreises gestellt: seine Philosophie ist dadurch gerade grundverschies ben geblieben, von ber Schelling'schen nicht nur, sonbern von bem Charafter ber gangen herrschenden speculativen Denfweise, daß sie nirgends theocentrisch ist, noch es sein will, daß ihr baber auch die Construction ber Weltgegenfage aus bem Standpunfte bes 216. foluten, damit zugleich auch die Behauptung eines absoluten Wifsens burchaus fern liegt. Das Denken bewegt sich nur zwischen ben schlechthin gegebenen Wegensätzen bes 3bealen und Realen, ber Bernunft und ber Natur, bezieht sie auf einander und auf ihren gemeinschaftlichen, transscendentalen Grund; aber es leitet sie nicht ab aus ihm; dieser, die Ginheit ber Gegensätze, Gott ift "bie Grange" bes Denfens und Wiffens, die "absolute Bors aussetzung" für daffelbe, wonach es überhaupt nur innerhalb ber endlichen Gegenfäge jum verfnüpfenden Wiffen fommen kann, indem dieß seiner eigenen subjectiven Berknüpfung schlechthin voraussest bie ursprüngliche, reale Berknüpfung jener Gegenfage in der transscendentalen Einheit selber. Daher eben wird die Unschauung Gottes niemals wirklich vollzogen ("intellectuelle Anschauung" besselben ist Widerspruch), sondern sie bildet überall nur einen "indirecten Schematismus, der in allen Acten bes beziehen= ben und verknüpfenden Wiffens mitgesett ist". Daber ift das Denfen, indem es durchaus innerhalb ber Gegenfage steht, überhaupt nicht bas Organ bes Geistes, um bas Absolute zu ergreifen; nur in ber relativen Identität bes Denkens und Wollens, im Gefühle stellt es sich bem Menschen, und dieß ist auch ber einzige Grund ber Gewißheit, sowohl im Denken, als auch im Wollen \*).

- coul-

<sup>\*)</sup> Dialettif G. 151.

3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfigge. 137

— Hierdurch hat Schleiermacher sein Erkenntnisprincip bis auf die Wurzel von dem der beiden spätern Systeme abgeschieden und sich an das Resultat des frühern Fichte'schen Systemes angelehnt.

Aber auch im ganzen Ergebniß seiner Philosophie hat er sene Scheidung vollzegen. Das Absolute, der transscendentale Grund, ist schlechthin außerhalb alles Weltprocesses gestellt und die durchs greifende Nichtidentität von Gott und Welt mit der größten Entsscheidenheit ausgesprochen, wodurch sich — beiläusig sei es bemerkt — die gewöhnlichen Vorwürfe pantheistischer Densweise gegen ihn von selbst erledigen.

Die Art und Beise bieser Nichtidentität ergiebt fich noch bestimm= ter, wenn wir bas Berhältniß ber 3bee Gottes zur 3bce ber Welt bei Schleiermacher in's Muge faffen \*). Die 3dee Gottes ift ber transscendentale terminus a quo alles Wissens und das allgemeine Princip seiner Möglichkeit, - Die Grundbedingung, wodurch über= haupt, angefündigt im ursprunglichen Gefühle, subjectiv Gewiß beit im Wiffen zu gewinnen, - in Bezug auf bas Object feiner Unter= fuchung, die Belt, eine Biffenschaft berfelben möglich ift, so gewiß bie ursprüngliche Berknüpfung, welche bie Dinge in Gott haben, reproducirt zu werden vermag in bem erfennenden Denfen derfelben, und so gewiß eben darin die mahre Aufgabe ber Wiffenschaft besieht. Go ift die 3 bee ber Welt baber ber trans. scendentale terminus ad quem, welchem bas Wissen sich immer mehr anzunähern sucht: bas Princip ber Wirklichkeit bes Wiffens in feinem Berben. Der 3bee ber Gottheit nabert man fich nicht; sie liegt jedem einzelnen Wissen zu Grunde, was ohne sie nicht vollzogen werben fonnte; von ber 3bee ber Welt fann man bagegen sagen, daß bie ganze Geschichte unseres Wissens eine Up= proximation an dieselbe fei; benn man fommt ihr wirklich naber, burch intensive, wie extensive, Bervollkommnung bes Wissens, je mehr sich Empirisches und Speculatives durchdringen.

Beibe 3been, ber Gottheit und ber Welt, find baber noth-

<sup>\*)</sup> Dialettit G. 161 - 168. 432 ff.

wendige Correlata; identisch find beide nicht. Denn im Begriffe ist Die Gottheit immer ale Einbeit ohne Bielheit gesetzt, Die Welt aber zeigt Bielbeit obne Ginbeit. Die Welt ift Die Totalität der Wegenfage, die Gottheit bie reale Regation berfetben. Wolfre man Gott und Welt identificiren, ibn ale natura naturans faffen (Gpis nosische Bestimmung): - so verfiele man in ben Kebler, ben Unter died zwischen dem Tranescententen an fich - jener urfprung liden Idee ber Gottbeit - und ber Grange bee Denfens aufzubeben, welche aus ber nie zur Bollendung zu bringenden Forberung hervorgeht, die Belt als Eine zu erfennen: bann mare jene transscendente 3dee eben nur die aus dem Zusammenfassen ber (Welt:) Gegenfäge entstandene Einheit. (Wir wollen nicht behaupten, daß Schleiermacher badurch das Princip des Pantheismus bereits widerlegt habe; aber dieß geht auf das Entschies benfte hervor, daß es nicht bas seinige war, nicht sein konnte nach ber ursprünglichen Intention seines ganzen Systemes. Was flatt beffen ber eigentliche Mangel feines metaphysischen Principes fei, wird das Folgende ergeben.)

Aber ebenso ist bei biesem Unterschiede stets festzuhalten, daß kein Gott ohne Welt, wie keine Welt ohne Gott gedacht werden kann. Kein Gott ohne Welt, "weil wir nur von dem durch die Welt in uns hervorgebrachten auf Gott kommen" — b. h. weil sede Korm des Wissens, wie seder Act des Handelns das Gesühl der Schranke, der Abhängigkeit in uns aufregt. Die Welt nicht ohne Gott, "weil wir die Formel für sie nur als etwas Unzureichendes und unserer Forderung nicht Entsprechendes sinden": — d. h. das Denken oder Wissen derselben vollendet sich niemals, die Formel für dieselbe kann daher nie real erfüllt werden. Aber eben deswegen bedarf es, nach Schleiermacher's umfassender Nachweisung, der Idee der Gottheit als eines Complementes, in welcher wir die im Denken der Welt nicht realisirbare Einheit als wirklich realisirt segen müssen.

Gehen wir nun noch bestimmter auf den realen Zusammens hang ein, welchen Schleiermacher zwischen Gott und Welt festsest: so begnügt er sich denselben in höchster Allgemeinheit nur das

bin zu bezeichnen, bag Gott als activer, die Welt als paffive Die bestimmtern Formeln zur Auffassung bieses anzuseben sei. Berhaltniffes, bie Formel ber Schöpfung aus Nichts, ber ewigen Schöpfung, des freien Schaffens u. bgl. haben eigentlich weber theoretischen Werth, noch fonnen fie für die ethische Aufgabe nuglich fein. Gang bem bialefrischen Bange entsprechend ift nur ber Ausdruck: "Wir können beide realiter nicht identificiren, weil die beiden Austrucke nicht identisch find; wir können sie aber auch nicht gang von einander trennen, weil es nur zwei Werthe für dieselbe Forderung sind, auch apagogisch jedes bestimmte Ber= halmiß unhaltbar ift, und ohne bestimmtes Berhaltniß feine wahre Trennung stattfindet". Es ist also ebenso inadaquat, Gott aufferhalb, wie ibn innerhalb ber Welt zu fegen: jenes wurde ju einem Gegensage in Gottes Wefen selbst ausschlagen, indem er ebenso im Berhaltniffe ber Empfanglichfeit wie ber Gelbstthä= tigfeit in Bezug auf die ihm gegenüberstehende Welt gedacht werben müßte: bas Innerhalb ber Welt ginge auf ben schon wiber= legten Begriff Gottes als natura naturans zurück.

So folgt nach Schleiermacher, bag man bas Berhälmiß überhaupt nicht zu benfen vermöge: - er hatte, nach Urt Rans tischer Antinomieen, noch bestimmter sagen konnen, wie jede Thes sie in einen Widerspruch mit sich selbst zurückschlage, bag weber das Eine, noch das Andere objective Wahrheit habe. Er hat sich enthalten, nach biefer Richtung bin bas lette Wort feiner Pramif= sen auszusprechen, weil er in einer andern Sphäre des Beistes eine Ergänzung für senen Mangel sich versprach. Rur im Gebiete ber Religion ist dieselbe zu erreichen; und es ist allein auch das Interesse berselben, eine nähere Bestimmung bes Verhältnisses zwischen Gott und Welt zu versuchen, und sie hat ein Recht zu fordern, daß man sie gewähren lasse. "Aber wie das religiöse Interesse nothwen= big der Ursprung alles Anthropoeidischen ist, so sind seine Pro= ductionen dieser Art durchaus nur als mittelbare Darstels lungen für das Denken, und als Wissen nicht eher zu se= Ben, als bis sie ben Regeln gemäß, welche wir hier vom anmittelbaren Juteresse des Denkens aus gefunden haben, gestaltet sind" \*).

In Bezug auf Dieg bochfte Resultar feiner Philosophie läßt fich nun faum verfennen, bag nich Schleiermacher, gleichfam unwillführlich oder ber Roth gehorchend, mit einem ungenügenden, ja widersprechenden Abschlusse genug geiban habe. Das religiöse Intereffe und Gefühl fann nicht umbin, die besondern Erregungen, welche 'es mabrend eines handelnden und reflectirenden lebens erfährt, auf den transscendentalen Grund zu beziehen, und fo bas allgemeine Abhangigfeitegefühl zu gang bestimmten Gestalten biefes Berhältnisses auszubilden, somit auch ber darin liegenden Borftellung von Gott bie entsprechende Gestalt zu geben: - Schleier= macher's Dogmatif in ihrem allgemeinen Theile ift reich an Entwicklungen dieser Art. Diese Borstellungen von Gott jedoch wirft ber Dialeftifer warnend und berichtigend ein - find nicht eber als "Wiffen", b. h. als objective Bestimmungen bes göttlichen Wefens und feines Berhaltniffes zur Welt, zu fegen, als bis fie "ben Regeln bes Denfens gemäß gestaltet find".

Aber hier eben werden wir schlechthin abgewiesen: die Rezgeln bes Denkens sind in diesem Betracht rein kritisch und negativ; das Denken selbst hat sich ja mit dem durchaus versneinenden Charakter gezeigt, nur innerhalb der Welt die endlichen Gegensäße verknüpken zu können, dabei zwar indirect die absolute Einheit mitzusegen, aber keinesweges sie an sich selber zu erkennen. Das Gefühl, so schien es, sollte dies vermögen, aber jede errungene Gewisheit wird durch das nachkommende Denken wiezder verzehrt. Dennoch kann das lebhafter erregte Religionsgefühl und das Denken, wenn es auf bessen Aussagen und deren innere Gewisheit restectirt, nicht ablassen, sich biernach die Gottheit vorzubilden; und so wird es ein abwechselndes Setzen und Wiederzvernichten, eine jeweilige Beruhigung, die immer wieder ausgesstört werden kann durch die nachkommenden Bedenken, ein Zustand, der sich selbst als einen zwiespaltigen, in sich uneinigen, ja vers

- coul-

<sup>4)</sup> Dialettit a. a. D.

3. G. Kichte und Schleiermacher, eine vergleichende Sfizze. 141
zweiflungevollen befennen muß. Kurz was ist er anderes denn
ein weiterer Commentar und ausgeführtere Exemplisication zu dem
alten Sape der Wissenschaftelehre, der in der "Bestimmung des
Menschen" seine energische und beredte Ausführung erbalten hatte:
daß jedes endliche Bewußisein ein Absolutes sepen müsse, aber
daß es ihm ebenso nothwendig verschwinde, wenn es dasselbe für
die Restexion (das Denken) sixiren wolle? Es ist nur da, inwiesern man es nicht hat, und indem man es hat, verschwindet
es. Hier ist nun Kichte's Borschlag, aus diesem unendlichen
Alterniren sich binüberzuretten zur innerlich zweisellosen Gewißheit
der sittlichen Joec und des sintichen Handelns, in welchem allein
erst die volle Einheit des Geistes und seiner Uebereinstimmung mit
sich gesetz sei. Wie Kichte in der spätern Gestalt seines Spsiemes
biesen Dualiemus überwand, darüber wird uns unten noch eine

Andeutung erlaubt fein. -

Für Schleiermacher jedoch scheint bies Resultat, fo un. erträglich es ist, bennoch ein lettes und unvermeidliches und er hat es mit ebenso viel Scharffinn hervorgearbeitet, als mit gewissen= hafter Ehrlichfeit in's Licht gestellt. Wollen wir nun, um ihm gegemvärtig zu entgeben, bem fattiam widerlegten und auch fonft an seinen Ginzelergebniffen binreichend charafterifirten Wahnbegriffe eines absoluten Wiffens wieder zufallen? Remeaweges; wir erachten vielmehr den gegenwärtigen Standpunkt der Philosophie nach seinem mahren Resultate schon hinausgelangt über berglei= den Unreifheiten in der einen oder andern hinsicht: und im vor= liegenden Falle haben wir nur nöthig, vom letten Ergebniß zu seinem ersten Grunde und Principe zurückzublicen. Die Schuld liegt nicht hier, im Resultate, sondern an der schon nachgewiesenen, eigentlich wunden Stelle bes Schleiermacher'schen Systems, in seinem falschen, bloß antithetischen Begriffe bes Denkens, allgemeiner noch in seiner Methode, die sich bloß an außerlich con= ftruirten Gegensäßen und Vermittlungen befriedigt, ohne durch eins bringende Analysen das innere Verhältniß der Begriffe, und das mit sie selber, zu erschöpfen. Auch an diesem Beispiele muffen wir daher unsere Ueberzeugung bewährt finden, sosehr sie Berdruß

erregt hat nach verschiedenen Seiten bin: daß jene Berschmelzung von Metaphysischem und Erfenntnistheoretischem, wie sie Begel und auf eigenihumliche Weise auch Schleiermacher versucht bat, wieder aufzulöfen sei, daß eine durchgeführte Theorie bes Bewußtseins aller Metaphynt vorausgeben, fie substruiren muffe, indem Diefe Aufgabe bes Gelbfterfennens geloft werden muß und geloft werben fann ohne alle metaphyfifchen Refultate, beren unberechtigte oder unbewußte Ginschwärzung vielmehr bieg Gebiet mit einer Menge von unbewiesenen Voraussegungen und Borurtheilen angefüllt hat, während umgefehrt hier erft untersucht und entschieden werden fann, wie metaphyfische Refultate gu ge: winnen find, und in welchem Berhaltniffe fie fteben zu ben Refultaten einer besonnenen Empirie. Auf bem Wege biefer Untersuchung verschwindet bann ebenso die Täuschung eines absoluten Begriffes, beffen immanenter bialeftischer Entfaltung man im fper culativen Denfen innerlich nur zuzuseben habe - wodurch bie eigentlich gang begreifliche und begreiflich nachweisbare Eniftehung Dieses Denkens sich in einen mystisch theosophischen Borgang auflöst, beffen tieffinnige Unflarbeit eben ber weiter forschenden Unterfuchung imponirt, - fo wie umgekehrt bie Beforgniß fich erledigt, im Denfen an blogen Wegenfägen haften zu bleiben und bas Unbedingte nur im Gefühle ergreifen ju fonnen. Deghalb muffen wir den mahrsten und zufunftfähigsten Bestandtheil ber Schleier macher'schen Erfenntnißtheorie in bem erbliden, wie er, auch bier in Opposition mit bem Begriffe eines "absoluten Wiffens," ben Unterschied zwischen Speculation und Empirie feststellt, indem er ihn finnreich und bezeichnend an ben Unterschied von Begriff und Urtheil anknupft \*). Beibe integriren fich, und fonnen mur burch einander bestehen, ber Begriff und bas ihm entsprechende fpeculative Wiffen, indem es aus bem empirischen Wiffen schöpft, welches die Urtheile über ben Erfenntnißgegenstand sammelt; bas legtere nur, indem es bei feinem urtheilenden Fortidreiten bie Einheit des Begriffes, als fein Ziel, nie aus bem Auge verliert.

<sup>\*)</sup> Dialeftit G. 130 ff.

# 3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichente Cfizze. 143

Aber auch bier wird, dem einmal angenommenen Antithetischen zu liebe, die völlige Durchdringung beider geläugnet. Der Grund jedoch, welcher dafür angeführt wird, "daß uns die Totalität des Seins nicht gegeben sei," — entscheidet lediglich gar nicht in dieser Frage. Wenn wir auch nicht das All zu überssehen, von seiner Totalität das vollständige "Urtbeil" zu haben im Stande sind — dieß meint eben Schleiermad er: so schließt dieß nicht aus, daß nicht in einem abgegränzten Gebiete von Thatslachen die wesentlichen "Urtbeile" über dieselben erschöpft und ber speculative "Begriff" dafür, die Theorie dieses Erkenninißgebiestes wirklich gewonnen werden können; wie dieß bestimmte Sphären der Naturwissenschaft, theilweise auch der Philosophie, z. B. in der Logif, schon zu befunden vermögen.

Rach dem Bisherigen glauben wir nun unfer Befenntnig dahin aussprechen zu dürfen, daß wir das eigentliche Fortzeugende, auf die Zufunft Deutente von Schleiermacher's wissenschaftlis dem Wirfen weit mehr in ben allgemeinen Unregungen erblichen, die von ihm ausgegangen find, in dem Beifte, ber nicht Echule oder Partei fiften, sondern Jeden zum eigenen vollständigen Gelbft= verständniffe fördern wollte, — weniger in den eigentlichen Refultaten feiner Philosophie oder in dem Erfordernig einer vervollfommnes ten Ausbildung ihres Princips oder ihrer Methode. Gbenso scheint uns das Gewicht seines Unsehens und feines Ginflusses für Die Bufunft weit mehr auf seinen ethischen als auf seinen dialektischen Untersuchungen zu beruhen, selbst nach Abzug bessen, mas von Seite ber herbart'schen Schule gegen die ganze Idee eingewendet worden ift, die Ethif aus einem einzigen Principe fich abwickeln zu laffen. Doch haben wir uns über die Bedeutung von Shleiermacher's Ethik bereits anderswo ausführlich erklärt und verweisen auf das bort Gesagte \*).

Die Frage endlich, welche unser verehrter Correspondent ans geregt hat, ob das jest in seiner Berechtigung hervortretende In-

<sup>\*) &</sup>quot;lleber ben bisherigen Zustand ber praktischen Philosophien: Zeit- schrift Bb. XI.-S. 190 ff.

bividualitätsprincip an Schleiermacher eine Stütze finde, scheint dem Bisherigen zufolge ganz unentschieden bleiben zu muffen, oder eigentlicher auf zwiesache Weise beantwortet werden zu könznen. Seinem ächtesten Wesen, dem in seiner Person incarnirten Geiste nach, huldigte er ihm entschiedener und freudiger, als irgend einer der ebenbürtigen Denker seiner Zeit; aber zum bewußten, ausdrücklichen Grundgedanken seiner Philosophie hat er es nicht gemacht, hat er es nicht machen können. Dieß war erst von uns, den durch Hegel hindurchgegangenen Denkern gesordert, indem, nach der unverbrücklichen Ökonomie alles geistigen Fortschreitens, erst die entschiedenste Verläugnung und Niederhaltung eines Prinzeips durch das Gesühl seines Bedürsnisses das stärkste Bewußtsein desselben hervortreibt.

Und dieß ist eigentlich die radifale Widerlegung, welche bem Begel'iden Systeme aus ihm felber beschieden mar, dieg der mahr= hafte geheimwirfende Grund, weghalb fast feiner von den felbste ftandigen, eines freien Umblicks fabigen Denfern fortan fich getraut, es in seiner ursprünglichen Fassung zu vertreten; - Diese fast gewaltsame Unterbrudung ber Rechte und ber Bebeutung bes Individuellen auf allen geistigen Stufen, um es in die Macht bes allgemeinen Beistes sich auflosen zu lassen. Dag wie gesagt, bei weitem nicht Allen der eigentliche Grund ihrer Unzufriedenheit zum flaren Bewußtsein gefommen fein; mag weit mehr bas neue Princip noch nicht erfannt werden in seiner Tiefe und seiner umschaffenden Wirfung auf alle Theile einer Philosophie bes Geiftes: fo hat es boch schon in einer Rücksicht eine neue philosophische Bildungsepoche berbeigeführt, die ihren scharfausgeprägten Charafter ebenfo behaupten muß gegen Schleiermacher, wie gegen Begel und die ganze bisherige Behandlungsweise philosophischer Probleme. Die herrschaft abstracter Formeln ober schematisirter Begriffsallgemeinheiten ift vorüber; es fann nicht mehr einfallen, ohne genaueste Betrachtung bes Concreten nach allen feinen Bermittlungen eine philosophische Untersuchung für erledigt zu halten.

Aber auch noch von anderer Seite tritt das charafteristisch Neue und Unterscheidende des Individualitätsprincipes gegen jene 3. G. Fichte und Schleiermacher, eine vergleichende Stizze. 145
gemeinsame Vergangenheit hervor.\* Es ist fein ausschließend togmatisches, an unterscheidende Resultate gefnüpstes; es ist die
freie, heuristische Maxime, überall erst dem Eigentbümlichen der
Dinge nachzuspüren, und kein Wirkliches bloß durch seinen Ullgemeinbegriff für erschöpst zu halten, sondern mit einem Erkennen,
das zugleich Liebe und Hingebung an das Object ist, seine Bestimmiseit und Ausdrücklichkeit zu ergreisen. Es ist fein sectenmachendes, sondern sectentisgendes Princip, kein unisormirendes
oder nivellirendes: es läßt vielmehr die Unterschiede frei zum
Worte kommen in den erkennenden Subjecten, wie an sedem
Objecte der Erkenntniß; denn nicht in dem, was diese nach ihrer
Allgemeinheit sind, sondern in demsenigen, was an ihnen das
Eigene, Absondernde ist, erblickt es das Gottverliehene, Ewige
und Unverwüsstliche derselben.

Dieß wird noch mehr erhellen, wenn wir zum Schlusse noch — was der nächste Zweck dieser Abhandlung ist — in Fichte's spätestem Spstem die Stelle zeigen, an welcher derselbe den ächten Begriff der Persönlichkeit, das geistig Eigenthümliche im Subjecte (von uns Genius genannt im weitesten Sinne), sich zur Anerstennung gebracht und den Nachfolgern überliesert hat \*). Nur das sittliche Ich, und in ihm der sittliche Wille, ist das reale; aber dadurch ist es zugleich individualisirt, auf durchaus nur ihm zusommende Weise bestimmt, indem jeder Sittliche schlechthin eigenthümliche Ausgaben zu lösen, die Welt auf eigene Weise zu ergreisen und umzubilden hat. So gewinnen wir die beiden wichtigen Sähe: daß real sein und geistig individualisirt sein sur das Ich ein und dasselbe bedeutet, und daß die ächte, geistige Individualität, der wahre, zur Kraft und Selbstanschauung in sich gelangte Genius, auch unmittelbar nur in der Form der

<sup>\*)</sup> In Beireff bieses Lehrpunktes beziehe ich mich auf die ausführlischen Nachweisungen in der Abhandlung über den "bisherigen Zustand der prakt. Philosophie" a. a. D. S. 173 ff. und auf die Borrede zu Fichte's sämmtlichen Werken Bb. IV. S. XVII—XXI.

Sittlickfeit, sittlicher Hingabe und Begeisterung für bie eigenthumlich von ibm ergriffene 3bee, sich bethätigen könne.

Aber es ist nicht bloß steben zu bleiben bei bieser formellen Ceite bes Begriffes; es ift eine völlig erschöpfende Theorie vom Genins nöthig nach bem ganzen Umfange feines realen Gehaltes, in welchem feine Cphare und Gestalt bes geistigen lebens bem weihenden Unhauche beffelben fich verschloffen zeigt. jeboch bie von der nächsten Bufunft ber Wiffenschaft zu erwartenben Leiftungen. Es ift bie Aufgabe einer zunächst freilich noch fünftigen Psychologie zu zeigen, bag ber Begriff bes Genius ein burchaus universaler, bag jeber Mensch mit eigenthumlicher Begabung bes Beiftes ausgestattet, Genius in bestimmter Beife fei. Die fünftige Ethit wird von bier aus zu zeigen haben, wie in ber Berwirflichung bes Benius eben bie Losung bes alten Wegensages von Reigung und Pflicht gegeben, bas bochfte But in jebem auf individuelle Beife erreichbar fei. Die fünftige Pabagogif, nicht blog als Wiffenschaft, sondern als Runft, wird ben schlummernben Benius aus jeber verstedten Form und aus allen Berbunfelungen, mit welchen bie laftenden Berhaltniffe ihn umgeben, an's Licht zu bringen und zu bilben haben, und ber fünftige Staat hat eine freie Sphare bes Wirfens jeber Eigenthumlichfeit zu gemahren; benn eine andere Wurzel und einen höhern Rechtstitel ber Freibeit fann es auch bier nicht geben, als jenen, fo gewiß ber Genius als bas einzig Berechtigte, Beilige und Gottverliebene in Jebem erfannt worben ift.

Ueber die Möglichkeit und die Bedingungen einer für alle Wissenschaften gleichen Methode.

Bon

Dr. Friedrich Harms in Riel. (Schlus).

#### 2. Die aquivote Entftebung ber Begriffswelt.

Dem Idealisten ist nichts natürlicher als die Uebertragung von Begriffen der körperlichen Natur auf die geistige. Bon ihm erwarten wir daher keinen Widerspruch, insoweit hier die physioslogische Theorie der Zeugung auf die geistige Welt angewandt wird, und wünschen nur, daß der Idealist durch die Betrachtung der Zeugungstheorie über die körperliche Natur in etwas sich besunruhigt fühle, daß er zweisle, ob seine naturphilosophische Ansicht die wahre sei. Denn dieser Zweisel wird der folgenden Unterssuchung zu gute kommen, wo mit unbefangenem Auge zu sehen, der Ansang aller Untersuchung ist.

Das Enistehen und Vergehen gehört der förperlichen wie der geistigen Natur an. Wir haben hier angenommen, daß die Entstehung eines Begriffsspstemes erklärt werden müsse, wie die Entstehung eines Wesen. Dagegen könnte erinnert werden, daß dieser Borgang mehr einem Entwicklungsprocesse als einem Zeuzungsprocesse gleiche, und daher, wenn eine Analogie zwischen beis den Welten statt sinde, die Entstehung des Begriffsspstems nach Art der Entstehung organischer Systeme im Reime, zu denken sei. Denn offenbar handelt es sich bei der Entstehung des Besgriffsspstems nicht um die Entstehung des Geistes selbst sondern um die Entwicklung eines Systems in ihm, und darnach sei die

Entstehung bes Begriffssystems im Geiste etwa gleich zu achten ber Entstehung bes Aber = ober Nervensystemes im Fötus.

Dieser Analogie folgen zu können werden wir sedoch vom Idealismus selbst abgehalten. Denn er sieht die Entstehung des Bez griffssystem nicht an als eine Entwicklung im denkenden Subject, sondern als eine Erzeugung, durch die zumal das denkende Subject und das Begriffssystem hervorgebracht wird. Denn vor dem Denken ist das Subject so wenig wie das Begriffssystem. Das Denken, die allgemeine Thätigkeit des Universums, erzeugt das denkende Ich und sein Begriffssystem. Darnach hält uns der Idealismus selbst bei dem Bergleiche den wir angestellt haben kest.

Dieser Bergleich ist weder eine bloße Analogie noch ihr ein anderer vorzuziehen. Denn die körperliche und die geistige Natur sind sich darin gleich, daß sie als Erscheinungen vergehen und entstehen. Nicht bloß der Körper sondern mit ihm der Geist ist dem Wechsel des Werdens unterworfen. Wie die Substanz entsteht, ist sein Körper und Geist und mit deren Verschwinden ist ihr Untergehen in der Erscheinungswelt gegeben. Deshalb müssen die allgemeinen Begriffe des Werdens, Entstehens, der Entwicklung u. a. auf beiderlei Welten ihre Anwendung sinden. Die Behauptung, es könne die Entstehung des Begriffssystemes entweder als eine äquivose, oder prä oder postsormirte angesehen werden, geht daher nicht unmittelbar von denselben Erklärungen der körperlichen Welt, sondern von den allgemeinen Begriffen als solcher aus.

Daß eine solche Anwendung der allgemeinen Begriffe auf die Erklärung von der Entstehung des Begriffssystems geschehen ist, zeigt die Geschichte der Philosophie. Denn bald denkt eine Philosophie sich die Entstehung des Begriffssystems nach der Postsformationstheorie, wie die Anhänger der angeborenen Ideen, bald wie die Sensualissen und die neueren Idealisten nach der generatio aequivoca, bald wie Kant nach der Epigenesis. Deshalb ist es gerechtsertigt die Untersuchung auf die Weise zu führen, wie wir es unternehmen.

Mit bem neueren Idealismus hangt aber die Erflarung

s-m-de

von der Entstehung des Begriffsstemes durch seine Metaphysik zusammen, nach der die Substanz wesentlich "Sichselbstwerden" ist. Die absolute Veränderung einer Qualität ist die metaphysissshe Annahme, die zu jener Erklärung treibt. Die an sich undessimmte Substanz ist was sie ist durch ihr Sichselbstwerden. In diesem Werden, welches das Venken ist, wird sie Subject und Begriffssystem.

Die Erwägung, ob eine solche Theorie wahr sei, hängt daher auch hier von der Untersuchung ab, ob die allgemeine Grundanssicht über die Entwicklung und ob was aus ihr folgt gedacht wers den könne und müsse. Daher kommt es nicht nur darauf an, daß durch diese Theorie die Uebereinstimmung der Begriffe mit der begriffenen Sache, das Wesen des Begriffssystemes und die Entwicklung derselben, erklärt werden könne, sondern auch ihre allges meine Grundlage sich rechtsertigen lasse. Diese drei Bestandtheile sind zu untersuchen.

#### 1. Die Metamorphofe bes Begriffs.

Seit Fichte hat die Philosophie versucht theils die einzelnen concreten Dinge, theils das Werben berfelben zu begreifen, wie man es nannte a priori zu construiren. Es liegt hierin ein philo= sophisches Problem, dessen Vernachlässigung ber früheren Philosophie nicht mit Unrecht vorgeworfen wird. Die Welt überhaupt als einen ethischen Proces ober als einen physischen, oder als einen logischen Proceß zu construiren versuchten Sichte, Schelling, Unter den Naturphilosophen hat Ofen die gründlichste Begel. und burchgreifenbste Construction einer Geschichte ber Ratur geliefert. Er beschränfte seine Thätigkeit auf eine Construction der Raturgeschichte, während namentlich Schelling früher wie jest bie= selbe Konstruftion an der Gottheit und der Geschichte versuchte. Daher seine physische Construction eine Theogonie und Kosmogonie wurde. Es sind diese Versuche einer Construction die thatsächlichen Producte einer idealistischen Identitätsphilosophie, Die aus ihrem Besen hervorgeben.

-coule

Wenn das Denken das Sein ist, und die innere Qualität des Seins nach dem ersten logischen Gesetze eines Begriffssystems als der höchste Begriff bestimmt wird, so muß die natürliche, versnünftige, geistige Entwicklung der Welt ein apriorischer Denksproceß sein, dessen Allgemeinheit, Einheit und Nothwendigkeit nicht nur mit der realen Entwicklung der Welt übereinstimmt, sondern diese wesentlich selbst ist. Daher ist die Metamorphose des Besgriffes die reale Entwicklung selbst. Das Werden ist das Werden des Begriffes.

Das Gesetz wornach sich eine solche Construction vollzieht, ist der Gedanke des Mikro-Makrokosmus. Die Bestandtheile oder Momente des Makrokosmus sind die realen Phänomene des Makrokosmus, die erscheinende Wirklichkeit der in seine Bestandtheile zerlegte Begriff; dessen einzelne Momente real werden und aus denen er sich als die höhere Einheit entwickelt; oder deren Entwicklung zur Einheit der Begriff sein soll.

Wenn von der Naturphilosophie (Dfen) aus dem Mifrofosmus (dem Menschen) der Mafrofosmus und aus diesem sener construirt wird, so ist dieß Unternehmen mit dem Hegel's, das Wirkliche aus seinem Begriffe zu construiren, identisch. Der Begriff ist der Mifrofosmus, in den die Bestandtheile desselben, die abgesondert und für sich selbstständig geworden den Mafrofosmus, die erscheinende Wirklichkeit bilden, zusammengegangen sind.

Da der Makrokosmus, in dem die Bestandtheile des Mikroskosmus eine relative Selbstständigkeit erlangt haben, nur der in seine Bestandtheile zerlegte Mikrokosmus ist, so muß dieser selbst aus jenem hervorgehen, in dem sich jene durch ihre Entwicklung zur Einheit verbinden. Wenn die erscheinende Wirklichkeit übershaupt nichts Anderes soll sein können als die aus einander hers vorgehenden Bestandtheile des Begriffes derselben, so kann der Begriff nichts Anderes sein als die Einheit dieser Bestandtheile. Eine solche Construction ist daher in ihren überall zutreffenden Resultaten überraschend. Namentlich bei Oken ist die consequente Durchsührung dieser Construction schlagend. Die Bestandtheile

des Mifrofosmus sind in vollkommenem Parallelismus mit den Gliedern des Mafrokosmus.

Diese Construction muß in ber Naturgeschichte leichter und consequenter burchgeführt werben fonnen als in ber eigentlich f. g. Geschichte; theils weil die Bestandtheile bes Mifrofosmus ber Natur (bes Menschen) leichter aufzufinden und im Allgemeis nen zu deuten find, theils weil in ber Natur bie Willfür einen geringen Spielraum hat. Um aber z. B. Die politische Geschichte zu construiren, muffen erstlich die Bestandtheile bes Begriffes vom Staate entbeckt werden, was bei weitem schwieriger ist als bie Systeme und Organe bes organischen Mifrofosmus, bes Menschen barzulegen, zweitens aber werden bie einzelnen Staaten, beren Entwicklung bie politische Geschichte ift, die einzelnen Bestandtheile bes Begriffes vom Staate nicht so abaquat barstellen als bie ein= zelnen organischen Wesen die Organe bes Mifrofosmus reprä= sentiren, weil jene Entwicklung nicht feine nur nothwendige son= bern eine freie ift, an ber bie Willfür ihren Spielraum hat. Daber ist die Construction ber Geschichte weniger gelungen als bie ber Natur. Bieber hat noch feine Geschichte ber Philosophie auf nur irgend genügende Weise ben Berlauf berfelben als eine Entwicklung der Bestandtheile ber absoluten Wissenschaft barge= legt. Die Ordnung ber Gebanken im Systeme und bie Aufeinanderfolge ber Systeme in ber Geschichte entsprechen sich nicht nur nicht, sondern es ist felbst nicht einmal ernstlich versucht wor= ben, die Geschichte als die Entwicklung der Bestandtheile bes ab= soluten Systemes barzustellen.

Der absolute Begriff von Allem, der absolute Geist-in seiner reinen Gestalt als Wissenschaft, ist der Schlüssel zu einer Meta= morphose des Begriffes, die in Bruchstücken das zur Entwicklung bringt, was in jenem Begriffe durch diese Entwicklung zusammen= gegangen sein soll. Das Wirkliche als ein Bestandtheil seines Begriffes und somit relativ selbst als einen Begriff zu betrachten ist die Grundlage der Theorie der äquivoken Entstehung der Begriffe.

Da hier die Methobe und beren Gesetmäßigkeit noch nicht

Gegenstand der Untersuchung sein kann, weil diese erst nach der Theorie, die davon eine wesentliche Bedingung ist, betrachtet werden kann, so kommt es hier nicht darauf an nachzuweisen, auf welche Weise das Denken die Construction vollzieht, nach welchem sie die Geschichte als eine einheitliche, allgemeine und nothwendige Entwicklung des Begriffes nachweist. Es konnte daher nur im Allgemeinen die Behauptung von einer Metamorphose des Bezgriffes entwickelt werden, die die erscheinende Wirklichkeit selbst ist.

Der Begriff einer Sache ist bas Resultat ihrer Entwicklung, weil die Entwicklung ber Sache die Metamorphose des Begriffes ift. Die entwickelte Sache ift ber Begriff, ba bie Entwicklung ber Sache bie Entwicklung ber Bestandtheile bes Begriffes ift, wie die Entwicklung des Mafrofosmus das Werden des Mifrofosmus aus seinen Bestandtheilen ift. Sowohl von Dfen als von Segel ift für biese Entwicklung bas Geset aufgestellt, bag in ber Entwicklung das Frühere im Spätern aufbewahrt und aufgehoben werbe, und bag alles Spätere baber bas Frühere in fich enthalte, weil es die Entwicklung des Früheren burchgemacht bat. Deghalb foll ber Mensch in seiner Entwicklung alle niederen Stufen ber Entwicklung durchmachen, die in ihm alle zur Einheit aufbe-Defhalb enthält bas lette Syftem in ber We= wabrt werben. schichte alle vorhergehenden in sich als Momente, burch beren Entwicklung es geworden ift.

Diese Entwicklung des Begriffes, die den Begriff zu ihrem Resultate, dessen Momente zu ihrer Mitte und Anfange hat, ist der Gedanke, durch den das Problem der Philosophie, das Einzelne und dessen Werden zu begreisen, gelöst worden ist. Die mannigs faltigen Erscheinungen der Natur und der Geschichte sind die Bestandtheile ihres Begriffes. Jede besondere Erscheinung reprässentirt einen Bestandtheil des absoluten Begriffes. Das Werden, die Entwicklung ist nichts als die Evolution des absoluten Begriffes, der durch die mannigfaltigsten Erscheinungen sich hindurchprocessirt und aus seiner Entwicklung resultirt. Daher ist das Wahre wesentslich Resultat seiner Entwicklung, ist selbst seine Entwicklung, und ist selbst die Substanz seiner Entwicklung. Der Begriff, oder die

absolute Idee, oder der absolute Geist ist dies Ganze; d. i. die Identität des Begriffs und der Wirklichkeit (der für sich geworstenen Bestandtheile der Begriffe), die Identität der Entwicklung und des Seins.

Wenn die erscheinende Wirklichkeit die für sich gewordenen und sich entwickelnden Bestandtheile des Begriffes sind, so muß es eine ursprüngliche äquivoke Entstehung des Begriffes und der Borstellung geben. Denn diese Vorstellung, durch die die ersscheinende Wirklichkeit wahrgenommen und vorgestellt wird, entshalten schon selbst Begriffe in sich. Die (sinnliche) Vorstellung ist daher ihrem Inhalte nach selbst Begriff. Es kann daher ein Uebergehen der Vorstellung in den Begriff stattsinden.

Da die erscheinende Wirklichkeit die Metamorphose des Besgriffes ist, so ist sie an sich Vernunft. Wenn diese Wirklichkeit daher wahrgenommen oder sinnlich vorgestellt wird, so wird das an sich Vernünstige, die Verwirklichung der Vernunft vorgestellt. Diese Vorstellung des Vernünstigen kann übergehen in die adäquate Korm desselben, der Begriffe, weil sie dasselbe, die vernünstige Wirklichkeit zum Bewußtsein bringen.

Es kann aber ein Begriff in den andern übergehen, indem er sich denkt, weil jeder nur ein Bestandtheil des absoluten Besgriffes ist und als solcher tendirt, in den andern übergehend den absoluten Begriff zu bilden, und weil jeder Begriff dieselbe Quaslität denkt.

Der Entwicklungsproces, die Berwandlung der Borstellungen in Begriffe und die der Begriffe in einander, ist daher überall möglich, weil die Objectivität an sich dasselbe ist was die Subsictivität ist, die Metamorphose des Begriffes, jene die sich entwickelnden Bestandtheile, der Makrokosmus, diese die geeinten Bestandtheile, der Mikrokosmus.

Wenn die erscheinende Wirklichkeit begriffen werden soll, so muß zweierlei erklärt werden, theils eine Vielheit, theils ein Werden von Phänomenen. In der erscheinenden Wirklichkeit ist das Ding, das erscheint, in einer mannigsaltigen, sich verändernden Erscheinung vorhanden. Der erscheinende Staat ist in der Erscheinung vielfach und im Werden begriffen. Diese Bielheit und Entwicklung soll begriffen werden.

Der Gebanke des Mikro-Makrokomus oder der, daß das Wirkliche das Werden des in seine Bestandtheile zerlegten Besgriffes, die Metamorphose des Begriffes ist, kann die metaphysische Grundlage für eine Betrachtung der erscheinenden Wirklichkeit genannt werden, wenn darin ein realistisches Verständniß ermöglicht wäre. Dieser Gedanke aber löst jenes Problem nicht, sondern die Erklärung ist mit sich in Widerspruch und die Lösung beseitigt das Problem statt es zu beantworten.

# a. Der Biberfpruch in ber Erflärung.

Durch den Begriff wird das An = und Fürsichsein des Gezgenstandes gedacht. Die Momente des Begriffes denken die nothmendigen Prädicate des durch ihn gedachten Subjects, oder (logisch) sind seine nothwendigen Elemente, von denen keins ohne das andere und keines in dem Begriffe nicht gedacht werden kann.

In der Metamorphose des Begriffes sollen die Bestandtheile des Begriffes, der sich entwickelt, gesondert von einander gedacht werden. In der erscheinenden Entwicklung sind darnach die Mosmente der Begriffe nicht nur auseinandergelegt — wie es in der Abstraction geschieht — sondern es sollen diese Momente gesondert von einander erscheinen.

Wenn die Geschichte das Werden des Geistes, die Metamorphose dieses Begriffes ist, die Bestandtheile des Geistes aber der Staat, die Kunst, Religion und Wissenschaft sind, so müssen nach der Construction der Geschichte die Momente sowohl die nothwendigen in einer Einheit verbundenen Elemente der Begriffe zugleich aber auch die nicht nothwendigen, nicht nothwendig einheitlich verbundenen Momente sein: der Geist ist die Einheit von Staat, Kunst, Religion, Wissenschaft, der Geist ist nothwendig wissenschaftlich, religiös u. s. w., er kann nicht oder bloß in der Absstraction nur der eine oder der andere sein. In der Geschichte aber muß er nach dieser Construction nothwendig sein, was er

nicht sein kann, nur Kunst wie bei ben Griechen u. s. w. ober nur Recht wie bei ben Römern.

Dasselbe sindet in der Construction der Natur statt. Die Systeme und Organe des Mikrokosmus, des Menschen sind die nothswendigen Glieder seines Organismus, ohne welche dieser nicht gesdacht werden kann. In der Naturgeschichte aber müssen dieselben nothwendig verbundenen Systeme und Organe nothwendig nicht verbunden sein, denn nothwendig soll das Insekt z. B. nur Lunsgenthier, das Amphibium nur Nasenthier sein, es müssen daher die Organe die nothwendig zusammengedacht werden müssen, nothswendig nicht zusammen sein.

Weber burch die Erflarung, bag in jedem Momente bie an= bern zum Theil und auf eine gewisse Weise mitgesett find, noch burch die Bersicherung, daß am Ende ber Geschichte dieselbe Noth= wendigkeit sich ergebe, die im Begriffe die Momente vereint, kann es ermöglicht werden, daß, was dem Begriffe nothwendig ift, ihm nicht nothwendig sei. Daß theils das römische Volf als das wirk= lich gewordene Recht, als die Verwirklichung von diesem Be= standtheile bes Weistes, theils als ber Beist bezeichnet wird, in bem jenes nur vorwiegend, bie anbern Momente bes geistigen Lebens deßhalb zurückgebrängt enthalten seien; ober in ber Ratur= geschichte bas Inseft als bas Thier zu bezeichnen, in bem sich bie Lunge vorwiegend entwickelt hat, die andern nothwendigen Organe bes Mifrofosmus aber nur ber Möglichfeit ober rudimentar mitgesett seien, ift eine Berbefferung, aber feine Aufhebung jenes Fehlers. Durch bie Behauptung, es fei nicht die Meinung ber Conftruction, daß die besondere Erscheinung nur ein Bestandtheil eines Begriffes sei, ein Thier nur ein Organ bes Mifrofosmus, ein Volt nur ein Bestandtheil des Geistes, sondern es sei die besondere Erscheinung, bas Ganze aber auf einer besonderen Stufe seiner Entwicklung, so daß in demselben vorwiegend ber eine Moment hervortrete, wird die Betrachtung der erscheinenden Wirklichkeit nicht qualifi= Denn was biefes "vorwiegend" ober biefe "besondere Stufe" beirifft, so liegt barin nur, daß die mitgesetzten anderen Momente

nur ber Möglichkeit nach, ber Wirklichkeit nach aber boch nur bie besondere Erscheinung ein Bestandtheil des Begriffes ist.

Ein Infeft, bas ein Lungenthier ift, enthält allerbings mehr Organe in sich, als bas Tracheenspftem, es enthält alle Organe und Systeme, bie einem Organismus nothwendig find, in sich; bas römische Bolf, bas Bolf bes Rechts, enthalt gleichfalls alle nothwendige Bestandtheile bes Beistes in sich, diese werden freilich als nichtbaseiende bestimmt. Allein nicht barin liegt ber wiberfprechende Mangel biefer Conftruction, bag fie in ber Betrachtung ber besonderen Dinge bie Bestandtheile ber Begriffe ober Systeme bes Organismus, von benen sie behauptet, bag fie nicht verwirklicht, ober nicht in Betrachtung zu ziehen feien, sondern baß sie überhaupt die besondern Dinge als Exemplificationen bes Begriffes ober seiner Bestandtheile ansieht, daß sie meint, es muffe überhaupt die erscheinende Wirklichkeit nur als die Entwicklung des Begriffes angesehen werden. Denn ber in bieser Construction unvermeidliche Widerspruch, bag bie nothwendigen Beftandtheile bes Begriffes nicht nothwendige find, entspringt nicht aus ber Bernachlässigung gewisser Momente ber Begriffe in ber Entwicklung besonderer Erscheinungen, sondern aus ber behaupteten Metamorphose des Begriffes als erscheinende Wirflichfeit. Es fonnen baber bie Begriffe ober beren Momente nicht bie erscheinende Wirklichkeit sein.

Die Construction ber Geschichte ober bie Ansicht, daß die Metamorphose des Begriffes die erscheinende Wirklichkeit sei, involvoirt den Widerspruch, daß die nothwendigen Bestandtheile eines Begriffes dessen nothwendige Bestandtheile nicht sind. Dieser Widerspruch scheint durch die Construction fortwährend aufgehoben zu werden, wie er von ihr producirt wird. Weil die Bestandtheile des Begriffes demselben nothwendig zusommen, so soll durch die Entwicklung nothwendig das eine Moment in das andere übergehen und mit demselben verdunden werden. Hiermit stellt sich die Construction auf die Seite der Behauptung, daß die Bestandtheile des Begriffes demselben nothwendig zusommen; allein indem sie die erscheinende Wirklichkeit construirt, muß sie während der Construction annehmen, daß in jeder besondern Erscheinung ein Bes

standtheil, und in einer späteren ein anderer u. s. f. erst wirklich geworden ist. Damit aber verfällt sie unvermeidlich in den Wischerspruch, daß diese Bestandtheile nicht nothwendige Bestandtheile sind. Um überhaupt etwas als erscheinende Wirklichkeit betracheten zu können, muß die Construction annehmen, daß die Bestandtheile des Begriffes demselben nicht nothwendig zukommen.

Wenn daher die Construction ihren Widerspruch fortwährend auszuheben scheint, so muß sie ihn doch nothwendig setzen und hiers in liegt das Unvermeidliche dieses Widerspruches. In einer bestimmten Zeit ist der Geist nothwendig das nicht, was er nothswendig ist.

b. Der Biberfpruch in ben Folgen biefer Erflärung.

Die Construction des Thatsächlichen widerspricht sich nicht nur, sondern statt ihr Problem zu lösen beseitigt sie es.

Das Problem einer Construction liegt darin, die erscheinende Wirklichkeit d. i. das Werden und die Vielheit der Erscheinungen desselben Dinges zu begreifen. Dieß Problem beseitigte diese Consstruction durch ihre Behauptung, daß die Metamorphose des Begriffes die erscheinende Wirklichkeit sei, indem sie an die Stelle der Veränderung Veränderungslosigkeit, an die Stelle der Vielheit deren Negation sest. Deshalb wird sie zu der Erklärung gezwunsgen, daß die erscheinende Wirklichkeit nicht erscheint.

Da die Annahme, die Entwicklung des Begriffes sei die ersscheinende Wirklichkeit, zu ihrer Boraussetzung ein absolutes Wersden hat, so kann schon hieraus, ebenso aber aus der von ihr ansgenommenen Naturentwicklung geschlossen werden, daß dieselbe eine Beränderungslosigkeit an die Stelle der Veränderung setze. Allein es soll hier aus dieser Constructionsweise selbst die Beseitigung ihz res Problemes gezeigt werden.

# 1. Die Beränberung.

Die Veränderung zu begreifen ist eine Aufgabe der Philososphie. Die Lösung dieses Problemes ist für die Philosophie schwiesriger, als die anderer ihrer Probleme. Da die Philosophie es mit dem ewigen Begriffe der Dinge (den Ideen) zu thun hat, so er=

scheint ihr die Wahrheit als ein beständiges sich selbst gleiches Sein. Es liegt daher in der Philosophie überall nicht nur eine Tendenz, ihre Gegenstände absolut zu setzen, sondern die Veränderung zu negiren. Hieraus sind die atomistischen und die Systeme der Im-manenz und Evolution zu verstehen, welche die veränderungsvolle Erscheinungswelt entweder für realitätslos oder für ein absolutes Werden erklären.

Das absolute Werben erscheint als ein Hülfsgebanke um bas Absolute zu denken. Indem das Absolute gedacht wird, wird der Gedanke des Absoluten selbst verändert. Diese Veränderung glaubt man aufheben zu können, indem nian sie selbst für absolut erklärt. Wenn dieser Gedanke für ein Mittel gehalten werden kann, um die Veränderung vom Absoluten sern zu halten, so ist er doch nicht dazu qualisicirt, die Veränderung der Erscheinungswelt zu erklären.

Von der idealistischen Identitätsphilosophie ist versucht wor= den, die veränderungsvolle Erscheinungswelt durch eine Entwicklung des Begriffes zu erklären. Das Denken verändert sich, indem es die Wahrheit denkt. Diese Veränderung gehört zur Wahrheit, denn es kann die Wahrheit nur denkend erkannt werden. Daher wurde von dieser Philosophie erklärt (Fichte, Hegel), die sich ent= wickelnde Wahrheit sei erst die Wahrheit. Die Wahrheit, wie He= gel sagt, sei Subjectivität.

Die Veränderung der Erscheinungswelt ist ein Denkproceß der Wahrheit. Die Producte des Denkens sind die Begriffe, es mußten daher, indem die Veränderung durch das Denken erklärtwerden sollte, die werdenden Erscheinungen Begriffe oder Bestand= theile derselben sein.

Der Begriff ist theils der ewige, veränderungslose Begriff der Sache, theils ist er mein Begriff, der vom Denken producirt wird. Diese Entwicklung des Begriffes soll das Werden der Ersscheinungswelt erklären. Indem die Wahrheit Subjectivität ist, kann die Metamorphose des Begriffes das Werden der erscheinens den Wirklichkeit sein.

Der ewige Begriff und ber Begriff im Denken solle aber nach der Construction berselbe sein, denn jener ist nur was er ist,

indem er der Begriff im Denken ist. Weil die Substanz "in Wahrheit" oder "wesentlich" Sichselbstwerden ist, so ist der ewige Begriff derselbe nur, wiesern er der (im Denken) sich entwickelnde Begriff ist. Die Veränderung, die dem Begriffe zukommt, ist daher das Sein des ewigen Begriffes.

Die Beränderung, die in der Erscheinungswelt ist, ist veränderungslos, indem sie absolut ist. Jede Evolutionstheorie hebt
die Beränderung auf, statt sie zu erklären. Die Beränderung ents
hält entweder was in ihrem Begrisse liegt, daß sich Etwas vers
ändert, oder wie nach der Evolutionstheorie, es giebt nichts das
sich verändert, außer der Beränderung, dem Werden selbst. Ist
das Werden das sich gleich Bleibende in der Beränderung, so ist
die Beränderung scheinbar. Da die Substanz "wesentlich" Sichs
selbstwerden ist, so ist das Sichselbstwerden die Substanz und mitz
hin ist Nichts, das sich verändern kann, die Beränderung ist ims
mer dieselbe, d. h. keine.

Liegt daher schon im Begriffe der Veränderung, daß, wenn sie überall stattsinden soll, Etwas sein muß, das die Veränderung erleidet, und diese demnach durch eine Möglichkeit, die ihr zu Grunde liegt und durch eine Wirklichkeit, die sie vollendet, bedingt ist, so folgt, daß durch den Begriff der absoluten Veränderung, oder was dasselbe ist, der Substanz, welche "wesentlich" Sichselbstwer= ben ist, die Veränderung geläugnet wird, weil diesem Werden die Vedingungen sehlen, wodurch es Werden ist.

In der Construction wird der Begriff der absoluten Beränsberung exemplisicirt. Das Werden der Erscheinungswelt wird construirt, d. h. die Veränderung derselben wird begriffen als ein Zusammengehen, Identificiren der Begriffsbestandtheile, die nothswendig im Begriffe vereint sind. Indem daher die exemplisicireten Begriffsbestandtheile in einander und in ihren Begriff übersgehen, der Mafrosomus Mikrosomus wird, verändert sich nichts; oder es entsteht im Gedanken nur der Schein der Beränderung. Dieser Schein ist das Nachbild, das von der construirten Veränsderung im Gemüthe zurückbleibt, die gedacht nichts ist.

Wenn die Naturphilosophie bas Werben ber Natur begreifen

will, als bas Werben bes Menschen, indem fie zur Einheit zusammengegangen ift, so soll ber Gebanke bes Werbens barin ausgebrudt fein, bag bie Bestandtheile bes Mifrofosmus einmal eremplificirt für sich zu sein scheinen, bann, was sie nothwendig sind, im Mifrofosmus vereint find. Der auseinandergelegte Mensch, Die Natur, und die in eine Einheit zusammengegangene Ratur, ber Mensch, find berfelbe. Daber fann feine Beranderung in einer Ratur fein, beren Genefis nichts Underes ift, als bas Bufammengeben ber Bestandtheile bes Mifrofosmus. Die Beranderung, bie nach biefer Borstellung in ber Ratur zu fein scheint, ift nur, bag dieselben Bestandtheile einmal für sich, felbstftandig zu sein scheinen, bann nicht scheinen, was sie nicht sind. Diese Beränderung ift ber Schein ber Beranderung, ber in ber Analyse und Synthese von Begriffsmomenten liegt. Es scheint im Denfen eine Beranderung stattzufinden, wenn es einmal bie Momente bes Begriffs, bann ben Begriff als Ginheit seiner Momente benft.

Wenn die Geschichte das "Werden der Religion" ist, die Resligion aber das "ganze, vollendete, wirkliche Geist" \*), der als Mikrokosmus Grund und Eintheilungsprincip des historischen Wersdens ist, so ist dieses nichts Anderes als die Abstraction von der Einheit der Begriffsmomente, "der vollendete Geist, die Religion", und dennoch die Resterion auf die Einheit dieser Momente. Denn die Geschichte soll nichts Anderes sein, als das Werden des religiösen Geistes. Dieser eristirt daher einmal in seinen Begriffsbestandtheilen ohne deren Einheit, als Bewußtsein des endlichen Geistes, entweder von der absoluten Substanz, oder vom absoluten Gelbst, und dann als deren Einheit in dem Christenthum, dessen Entwicklung nur darin besteht, daß es die Einheit sener Momente zusammenhält. Ein solches Werden ist veränderungslos, es ist nur der Schein des Werdens, der in der Abstraction und Resterion des Begriffs liegt.

Wie im Atomismus nichts wird, weil nach ihm jegliches Werben nur eine Ortsveränderung ober eine Veränderung in der Be-

<sup>\*)</sup> Hegel. Phänomenologie S. 515

trachtungsweise ber unveränderlichen Bestandtheile sein soll, so kann auch nach der Evolutionstheorie, daß die Veränderung absolut oder der ewige Begriff das Denken seiner Bestandtheile und deren Einheit sei, und nach der Construction des Wirklichen, daß das Werden der Erscheinungswelt die Metamorphose des Besgriffes sei, nichts werden.

Wenn das Wirkliche nichts ist als die Exemplisication entweder der Begriffsbestandtheile oder beren Einheit und das Werden
demnach nichts Anderes sein kann, als das Übergehen dieser Bestandtheile in einander und in ihre Einheit, so sehlen um den Begriff das Werden zu denken, alle Bedingungen. Die Construction
des Wirklichen daher, indem sie das Werden der erscheinenden
Wirklichkeit auf die Metamorphose des Begriffs zurücksührt, bringt
den Begriff eines veränderungslosen Werdens hervor. Dies Werben ist nichts Anderes, als was in der Verbaldesinition dieses Begriffes, daß es das Übergehen des Sein in Nichts und umgekehrt
sei, enthalten ist. So wenig durch diese Erklärung der reale Begriff des Werdens gedacht wird, kann die Construction ein anderes als veränderungsloses Werden denken.

#### 2. Die Bielbeit.

Die Erscheinungswelt ist eine Vielheit von Erscheinungen des selben Dings. Das Recht ist in der Erscheinung römisches, gersmanisches u. s. w. Die Vielheit, welche durch die Erscheinung an dem Begriffe Theil haben soll, ist ebensosehr ein Begriff mit des sen Erklärung die Philosophie sich lieber nicht beschäftigt hat. Die "Einzigkeit" des Begriffes scheint an und für sich jene Vielheit der Erscheinungen nicht zuzulassen, weßhalb die Philosophie nicht selten diese Vielheit, wie die Veränderung der Erscheinungswelt, für Schein erklärte.

Durch die versuchte Construction des Thatsächlichen ist aber in der deutschen Philosophie die Ausmerksamkeit auf diese Bielheit gelenkt worden, und es ist versucht worden, sie aus der Metamorphose des Begriffes zu erklären.

Wenn jeder Begriff als solcher nur einmal vorhanden ift, so

scheint er doch selbst in sich, indem er eine Einheit mehrerer Mosmente ist, eine Vielheit zu enthalten. Durch diese vermeintliche Vielheit ist die Vielheit der Erscheinungswelt erklärt worden. Die vielen Erscheinungen sind der Begriff selbst, in seine Bestandtheile zerlegt, von denen jeder eine Erscheinung sein soll.

Auf diese Weise ist die erscheinende Wirklichkeit aus der Mestamorphose des Begriffes erklärt worden, die Bielheit durch die Bestandtheile desselben, das Werden durch die Entwicklung des Begriffes. Durch eine solche Erklärung wird aber einerseits die Erscheinung ein wesentlicher Schein, indem die Bestandtheile des Begriffes die Vielheit der Erscheinungen erklären sollen, andrerseits involvirt die Erklärung des Werdens der Erscheinung durch die Entwicklung des Begriffes den fortgehenden Widerspruch, daß sich die Erscheinungswelt, so wie sie sich verändert, sich nicht verändert. Weil deshalb die erscheinende Wirklichkeit sowohl für ein wesenloser, als veränderungsloser Schein gehalten werden muß, ist darnach die Erklärung der erscheinenden Wirklichkeit die, daß sie nicht erscheint.

Wird die Bielheit numerisch genommen, so vermag der Begriff sie nicht zu fassen, denn die Zahl ist nicht für ihn. Da aber nur der Begriff ist, so müssen seine Bestandtheile die Bielheit erstlären. Wenn die Natur daher eine Bielheit von Individuen umsfaßt, so erklärt die Construction diese vielen Individuen als Ersemplisicationen der Bestandtheile eines Makrokosmus, von dem das Thier einen, die Pflanze einen andern, und einen dritten Bestandtheil die Erde repräsentirt. Das Thier ist die Exemplisication der Bewegung und Empsindung, die Pflanze die der Zeugung, das Metall des Magnetismus (Oken) u. s. w. Die nothwendigen Bestandtheile einer natürlichen Welt sind, exemplisicirt, die Bielheit dieser Welt.

Die vielen Staaten werden von der Philosophie der Geschichte als die Exemplisicationen der nothwendigen Bestandtheile des Staas tes begriffen, dessen Einheit in der orientalischen Despotie, dessen Bielheit in der antisen Republik, deren Durchdringung in der christlichen Monarchie zur Erscheinung kommt. Diese Construction beruht baher auf einer breimaligen Bestrachtung besselben Begriffes, in der der Begriff erstens, um es so zu nennen, Makrokosmus ist, zweitens die erscheinende Vielheit desselben, und drittens Mikrokosmus, die erscheinende Einheit desselben. Der Mikrokosmus des Staats z. B. ist die christliche Monarschie, die griechische Republik und die orientalische Despotie sind die Erscheinungen des Makrokosmus, des allgemeinen Begriffes des Staates. Wenn der Mensch der Mikrokosmus ist, so ist er die erscheinende Einheit, in die die vielen Bestandtheile des Makrokosmus, die eremplissiert die Vielen Bestandtheile des Makrokosmus, die erscheile die Vielen Bestandtheile die Vielen Bestandtheile des Makrokosmus, die erscheile die Vielen Bestandtheile die Vielen Bestandtheile des Vielen Bestandtheile die V

Die Rechtfertigung dieser Construction besteht daher in der Deduction, daß durch diese dreimalige Betrachtung desselben Besgriffes eine Berschiedenheit desselben sich ergiebt. Wenn das erstennende Subject denselben Begriff dreimal betrachten muß, um ihn zu verstehen, so ist das im Bedürfniß des Subjects, aus dem nicht auf eine objective "Dreimaligkeit" desselben Begriffes (siehe b. d. Werden) geschlossen werden kann. Es mag wohl manches Subject die Hegel'sche Logik siebenmal durchgegangen sein, um sie zu verstehen, woraus aber nicht nach der Schlußweise desselben gesolgert werden kann, daß diese Logik siebenmal existire.

Da dem Wesen oder dem Begriffe nach der Makrokomus, dessen Bielheit und erscheinende Einheit, der Mikrokomus, ein und dasselbe ist, so kann ihre Verschiedenheit nur Phänomen sein, d. h. in der subjectiven Betrachtungsweise liegen. Die Verschiedenheit wird daher an sich negirt und zu einem subjectiven Schein gemacht. Dieß ist die Folge davon, daß die Vielheit durch die Beskandsheile des Vegriffes erklärt werden soll. Der Begriff ist übersall nur einmal, ihm kommt das Prädicat der "Einzigkeit" zu, das her kann seine Verschiedenheit nur eine mehrmalige Betrachtung sein, wodurch sedoch die zu erklärende Vielheit wegerklärt wird.

Wenn das Erkennen keine andern Mittel hat, die erscheinende Wirklichkeit zu begreifen, als die in der Inhaltserklärung des Besgriffes liegen, so kann sie nicht begriffen werden, und der Denker täuscht sich daher, wenn er seinen Begriff derselben für dieselbe

L-comb

ausgiebt. Dieß hat die Construction immer gethan, die die Schranken ihres Begreifens für die Schranken der Wirklichkeit halt.

In dieser Construction wird der Mikrofosmus für die Identität des abstracten Begriffes und seiner Erscheinung, oder des Mafrosomus und seiner erscheinenden Bestandtheile ausgegeben und gemeint, daß diese Identität die Wahrheit sei, da sie die Idee d. i. die Identität des Begriffes mit der Wirklichkeit sei. Ein solzcher Mafrosomus, heiße er nun Mensch, oder Staat, oder Chrisstus, oder Gott (denn der absolute Geist ist selbst nur der vollenz dete Mikrosomus) ist ein exemplissierter Begriff, der, statt die Wahrheit zu sein, dieselbe verkehrt. Diese Verkehrung sindet sozwohl von Seiten des Mikrosomus wie des Makrosomus statt.

Der Begriff d. i. naturphilosophisch der Makrosomus, entbält die Erscheinungen als seine Bestandtheile in sich, er ist als das Allgemeine der Grund dieser Erscheinungen. Er ist aber nicht, daher ist er auch nicht der Grund der Erscheinungen. Dem allgemeinen Begriff soll keine Gegenständlichkeit zukommen, daher wird gesagt, er sei abstract-allgemein. Wenn er aber abstractallgemein ist, so ist er nicht für sich, sondern ist nur in seinen Erscheinungen. Die Erscheinungen, die vom Makrosomus hervorgebracht sein sollen, können daher vom Makrosomus nicht hervorgebracht sein, denn der Makrosomus als der abstract-allgemeine Begriff kann nicht wirken, da er nicht ist, und wenn er zu sein scheint, in seinen eignen Erscheinungen, so hat er keine Krast sie hervorzubringen. Diese Erscheinungen des Makrosomus, die sein Sein ausmachen sollen, sind daher äquivoke Gebilde von Nichts.

Der Makrokosmus oder der abstract-allgemeine Begriff überhaupt ist nur in seinen erscheinenden Bestandtheilen. Dies Besondere ist die Exemplisication allgemeiner Begriffe. Indem der Makrokosmus in diesem Besondern existirt, existirt er im Nichtsein; für sich ist der Makrokosmus nicht, denn und wenn er in den besonderen Erscheinungen sein soll, ist er wie diese im fortwährenden Berschwinden.

In dieser Vorstellung vom Makrokosmus verkehrt sich daher die Welt. Es soll der Grund seiner Erscheinungen sein, da er

on Could

aber als solcher nicht ist, ist er auch nicht Grund und es wären das her die Erscheinungen der Grund des Makrokosmus. Der Mastrokosmus ist nicht, denn er ist der abstract-allgemeine, er ist nur im Besondern, dieß aber verschwindet, das Sein des Makrokosmus ist daher sein Verschwinden.

Da der Makrokosmus, wie seine exemplicirten Bestandtheile, verschwindet, so scheint der Mikrokosmus als die exemplicirte Einspeit der verschwindenden Erscheinungen, der Grund und das Sein des Makrokosmus zu sein. Der Mikrokosmus muß den Makrosomus und die Exemplication seiner Bestandtheile hervorbringen.

In dieser Betrachtung der erscheinenden Wirklichkeit verkehrt sich die Welt wie in der katholischen Weltanschauung. Die Erde wird der Grund des Universums, die kleine Welt auf der Erde, der Mensch, der Grund der Erde, Christus, der besondere Mikrostosmus der Menschheit, deren Grund. Diese Verkehrung wird nicht rectificirt durch den absoluten Geist, der der Grund oder der Begriff von Christus ist. Denn Gott ist der absolute Mikrososmus, der daher nur die Verkehrung erhält, indem vom Makrostosmus und dessen erscheinender Vielheit (Natur und Geschichte) dasselbe gesagt werden muß, was von ihm innerhalb eins dieser Gebiete gilt.

Die Bielheit ist, weil sie nur in der Betrachtungsweise liegt, daher nur Phänomen und die drei Betrachtungsweisen verkehren die Weltentwicklung zu einem Anthropologismus, indem der Mensch oder eine besondere Eigenschaft des Menschen Grund und Endzweck der Welt im Allgemeinen sein soll.

Die Vielheit, welche die Construction erklären soll, ist nur ein leerer Sammlungspunft der Begriffsbestandtheile. Die Vielheit, welche in der Natur und Geschichte ist, liegt darin, daß in ihr das Begriffssystem erscheint. In dieser Erscheinung ist jeder erscheinende Gegenstand in einer Mannigfaltigkeit von Erscheinungen. Diese Mannigfaltigkeit ist das eigentliche Historische an der Erscheinung. Der ewige Begriff des Staats erscheint und wird damit in der Geschichte, so wie er aber in dieser ist, ist er ein griechischer, römischer, deutscher Staat. Ebenso ist es mit allen übrigen

5-0000

Gegenständen, die in der Geschichte eine Berwirklichung sinden, sie haben eine historische Bestimmung durch die Subjecte und durch Raum und Zeit angenommen. Dem Begriffe nach enthält der Organismus mehrere Systeme in sich, diese erscheinen in der Natur in ihrer Mannigsaltigseit. Das Arhmungsorgan ist in den verschiedenen Thieren verschieden, es hat eine Bestimmung angenommen. Die vielen Individuen in der Natur und Geschichte sind ebenso nicht nur der Ausdruck des Allgemeinen, sene eine Erzemplisication des Organismus, diese des historischen Subjects, sons dern dieß Allgemeine hat eine Bestimmung angenommen.

Die Construction des Wirklichen muß diese Bestimmung erklären können, oder sie ist nicht, was sie sein soll. Die Erklärung aber, die die Construction davon giebt, ist eine Combination und endlose Wiederholung derselben Begriffsbestandtheile, die im Allgemeinen gedacht werden.

Wenn die Construction erklären soll, was das griechische Bolk oder der griechische Staat u. s. w. ist, so soll diese Erklärung dars in enthalten sein, daß aus dem angenommenen Mikrokosmus der Geschichte bei Hegel dem religiösen Geiste ein Bestandtheil dersels den — die Kunstreligion oder was dasselbe ist, die Kunst als Mosment für sich, d. h. wie sie noch nicht in ihrem Mikrokosmus ist — darin exemplisieirt ist. Diese Bestimmtheit soll alle Prädicate des Griechischen durchdringen und es selbst sein.

Auf dieselbe Weise muß die Naturphilosophie, indem sie die Naturgeschichte construirt, annehmen, daß die mannigfaltige Erscheinung die in ihr ist, nur die endlose Wiederholung und Combination der Bestandtheile eines Organismus sind. Was daher ein "Lurch" (Ofen — Amphibium) ist, das kann nur darin liegen, daß der Organismus als Nase = oder Mustelsystem exemplisseirt ist.

Das Historische ist daher hiernach nur eine Bestimmtheit, in der auf verschiedene Weise die Begriffsbestandtheile combinirt sind. Irgend ein Bestandtheil des Organismus oder des Geistes verstritt die Stelle des Historischen und die historische Bestimmtheit die die Erscheinungen annehmen, ist nur das Enthaltensein der ander ren Begriffsbestandtheile in dem einen. Ein Lurch ist daher ein

Company Comp

1 Section

Organismus durch das Muskelspstem, ein griechischer Staat und griechisches Bolk der Geist durch die Kunst (Plastik) angesehen. Dieser Sammlungspunkt der Begriffsbestandtheile in einem derselzben soll die historische Bestimmtheit sein, und deren Mannigfaltigsteit liegt demnach in der endlosen combinirenden Wiederholung der Begriffsbestandtheile.

Wie etwas beschaffen sei, barauf fann von einer Construction nur burch eine Wiederholung bes allgemeinen Inhalts geantwortet werben. Wie die griechische Runft ober bie Lunge ber Ball= fische beschaffen sei, dieß fann von ber Construction nicht aus ber historischen Bestimmtheit der Griechen oder der naturhistorischen bes Ballfisch, sondern nur erfannt werben aus ber Combination ber allgemeinen Bestandtheile ber Geschichte ober bes Organismus. Die griechische Runft ift bie Runft, sofern von ihr bie anberen Bestandtheile ber Geschichte beterminirt finb. Das Griedische ift baber nur ber Sammlungsort aller Bestandtheile ber Geschichte in einem berselben. In ber That fann nicht bie Frage fein nach bem, was bas Griechische ift, nach einer historischen Beschaffenheit, weil die Antwort barauf nur aus dem allgemeinen Begriffe gegeben werben fann. Die Conftruction bes Siftorifchen ift baber eigentlich bie Conftruction beffelben ohne bas Siftorische. Denn bie Bielheit und Mannigfaltigfeit der Erscheinungen ift nicht - wenn fie nur die Combination ber allgemeinen Begriffsbestanbtheile ift.

Die Construction ber Geschichte beseitigt baher ihr Problem, statt es zu lösen. Die Vielheit und Mannigsaltigkeit der Erscheisnungen ist die Erklärung ihres Nichtseins. Denn weder ist eine mehrmalige Betrachtung Desselben ein Vieles, noch bringt eine Comsbination allgemeiner Begriffsbestandtheile ein Mannigsaltiges hervor.

Wenn in der Erscheinungswelt eine einheitliche und nothwens dige Entwicklung ist, so ist diese bedingt durch die besondere Nas tur dessenigen, das sich entwickelt. Wenn aber diese besondere Natur nicht ist, so ist die Entwicklung eine allgemeine und nothswendige dessenigen, das sich nicht entwickelt, d. h. der Ideen.

Der Construction ber Wirklichfeit fehlen baber alle Begriffe, bie

nothwendig gedacht werden mussen um das Werden zu deufen. Das Werden, das die Metamorphose des Begriffes ist, oder die reale Eigenschaft der an sich unbestimmten Substanz ist der Name für das, was gedacht werden soll. Denn es gibt in der Construction, wie gezeigt werden wird, kein Subject für das Etwas wird, noch Etwas das wird, noch eine Mannigfaltigkeit, die sich im Werden explicirt, noch den Gedanken einer realen Möglichkeit, die durch das Werden wirklich wird. Diese Bedingungen sind eins sach negirt durch die Erklärung des Werdens, die der Idealissmus gibt.

Die Möglichkeit einer äquivoken Entstehung des Begriffsspstemes liegt in dem Gedanken, daß die Weltentwicklung die Metamorphose des Begriffes ist. Die Erklärung der Weltentwicklung involvirt einen unvermeiblichen Widerspruch, und statt ihr Problem zu lösen beseitigt sie es. Daher muß hieraus ein Borurtheil entstehen gegen die Erklärung einer äquivoken Entstehung
des Begriffsspstemes, welche Erklärung jedoch an und für sich
noch zur Betrachtung kommen muß.

Durch die Ginficht, daß bie Weltentwicklung nicht burch bie Metamorphose bes Begriffes erflart werben fonne, werben wir getrieben eine andere Erflärung aufzustellen und nach ben gege= benen Andeutungen geführt, burch eine Sonderung ber fich widersprechenden Bestandtheile biese Erflärung dabin auszusprechen. Die Weltentwicklung fest voraus, bag es eine Welt von Dingen an fich gibt, die auf die gleiche Beise bestimmt Grund und Anfang ber Entwicklung find. Wie bas Werben endlich ift, fo muß Et= was vor bem Werben fein. Was vor bem Werben ift, ift reale Möglichkeit, ist bas Ding als Begriffsgegenstand. Dieß ist bie ewige Welt, die feiner Metamorphofe, auch die bes Begriffes nicht unterworfen fein fann. Die Weltentwicklung ift eine Entwidlung für bas Bewußtsein in Raum und Zeit. Die phanomenenartige Bielheit und bas Werben fann baber, wie es fich gezeigt hat, fein reales Prabicat bes Begriffes fein, fonbern muß ein ideales bes Denkens ober ber Erscheinung sein. Durch biefe Sonderung wird es möglich bie sich gleiche Welt ber Dinge an

sich und das Werben der Dinge für das Bewußtsein zu denken. Hiernach muß es daher möglich sein denselben Begriff des Dinges, oder das begriffene Ding als an und für sich seiend und deshalb als für das Bewußtsein werdend zu denken. Diese Entwicklung kann eine veränderungsvolle und mannigfaltige Erscheisnungswelt sein, während die Metamorphose des Begriffes versänderungslos und ohne Vielheit ist.

# 2. Das bentenbe Subject erflärt burch bie äquivote Entftehung.

Wie in der förperlichen Welt die generatio aequivoca die ursprüngliche Entstehung von Organismen enthalten soll, so muß sie auch auf dem geistigen Gebiete die ursprüngliche Entstehung des denkenden Subjects erklären. Zur Vorstellungsmasse kommt das denkende Subject hinzu, wie zur rohen (unorganischen) Masterie der Organismus. Dieser ist aus Unorganischem entstanden, ebenso das denkende Subject ursprünglich ohne Ich, entweder aus dem sogenannten undewußten Denken, oder aus der Vorstellungsmasse.

Jenes subject sobjectlose Denken, die reine Thätigkeit, die im Anfange war, als er noch nicht Anfang war, ist das underwuste Denken oder die Borstellungsmasse, in die jenes unmittels dar umschlägt. Dieses Denken ist der verzweislungsvolle Gebanke, in den sich das idealische Denken stürzt um vor Allem zu sein. Daß ein solches Denken reines Übergehen aller Vorstellungen, Gedanken in einander sei, ist die Behauptung des Idealismus, der das ganze Begriffssystem und mit ihm das denkende Subject aus einer Einheit ableiten will. Selbst dem Skeptisker soll es gewiß sein, daß vor dem Flusse der Dinge oder was hier dasselbe heißt, der Vorstellungen nichts oder daß dieses Fließen das Nichts selbst sei.

In der idealistischen Philosophie scheint das denkende Subject zu seinem vollem Rechte gekommen zu sein. Denn erst dieses gibt der Substanz ihre Wahrheit, und ohne das Bewußtsein ist die Wahrheit nicht sie selbst. Diese Ansicht gewinnt ihre Wahr-

heit durch die Erklärung des denkenden Subjects aus einer äqui-

Das "Ich denke ich bin", oder "Ich bin, ich sesse mich selsber", scheint ein Begriff zu sein, dessen Evidenz Jedem unmitztelbar einleuchtet, der aber nichts weniger als durch sich flar und dentlich ist. Das Ich ist "vor allem Sessen im Ich" gesest, es ist nur insosern, es sich sest und sest ursprünglich schlechthin sein eignes Sein\*). "Das Ich schaut sich an als sich schaffend". Dieser Begriff scheint daher jegliche Erklärung zurückzuweisen, denn entweder geht diese in's Unbestimmte oder im Cirkel. Das "Ich" kann nur durch das "Sich" erklärt werden.

Wenn das Ich daher ein Begriff ist, von dem Spinoza sasgen würde, daß er nur aus sich erfannt werden kann und causa sui ist, scheint er nur eine Erklärung vom Ich zu geben, die in seiner äquivosen Entstehung liegt. Wie durch Nichts, freiwillig, aus einem Nichts Pflanze und Thiere hervorgegangen sind, so ist auch vor dem Ich nichts, das nicht durch das Ich wäre. Was das Ich ist, ist es durch sich. Das Ich kann sowenig gegeben werden, wie ihm etwas gegeben werden kann. Sollte es dennoch erstlärt werden, so scheint nur eine äquivose Entstehung desselben diese Erklärung enthalten zu können.

In einer äquivoken Entstehung gibt es keine reale Möglichskeit (Reim) der Entwicklung, sondern das Wirkliche ist ohne weisteres Reim der Entwicklung einer anderen Wirklichkeit. Die Wirklichkeit daher, die vor dem Ich ist, ist nicht der Reim des Ich, wie die Eichel der der Eiche, das Ei der der Hühner, sons dern sie ist bloße Möglichkeit d. i. eine Wirklichkeit eines Andern als das Ich. Alls diese Wirklichkeit ist sie die Natur oder Vorsstellungsmasse.

Durch nichts als durch das Ich ensteht aus der Natur das Ich oder denkende Subject. Es ist daher hier ein Zusammenhang zwischen dem Grunde, woraus das Ich entsteht und dem be-

<sup>\*)</sup> Fichte, Grundlage b. gesammten W. L. S. 9, 11, 12. Nachgelassenen Werte B. II. W. L. S. 424.

gründeten Ich, wie in dem Sat "das Licht bescheint das gesalzene Meer, und es lebt". Ein bloses "Und" verbindet beide Theile mit einander. Es hat den Schein, als ob aus der Natur und durch sie das Ich hervorgebracht würde, dieß ist aber an und für sich nicht möglich, denn das Ich ist nur das Sich=selbst=Sepende. Daher erscheint vielmehr der Geist als die Wahrheit der Natur und diese als von ihm gesett.

Der Idealismus unterscheibet sich in dieser Erklärungsweise nicht viel. Fichte bestimmte ausdrücklich "der Uebergang (vom sactischen Sein zum sich schaffenden) ist ein absolutes Losreißen". Das reine Subject Dbject bringt nach Schelling das Subject. Object des Bewußtseins, die Natur den Geist hervor. Es ist nur ein Schein, daß die Natur auch sei, wenn sie nicht vorgez stellt wird. "Der Geist hat für uns die Natur zu seiner Boraussegung, deren Wahrheit und damit deren ab solut Ersstes er ist" sagt Hegel \*). Darnach ist das Ich ein Scheins Product der Natur, es ist in Wahrheit nur "als sich schaffend".

Fichte hat, indem er den Widerspruch, der hierin liegt, besmerkt \*\*), erklärt das "factische Ich ist lediglich ein Product der Anschauung und Anschaubarkeit des absoluten Schafsfens". "Das ganze factische Ich ist nur Product der Anschauung und Anschaubarkeit des absoluten Werdens." Dieses Ich ist ein bloß formales Product des absoluten Lebens; was es ist, ist es durch dasselbe, es hat daher kein Sein an sich, sondern ist nur Phänomen. Von diesem "absoluten Leben sich losreisend ist es aber das freie oder sittliche Ich, das was es ist nur durch sich, und "schlechthin sein eignes Sein" sest.

Hiermit würde für unsere Aufgabe eine andere Frage sich ergeben. Der Idealismus hat frühzeitig das Ich mit dem freien Ich, den Geist mit dem freien Geist identificirt, weil er meinte, nur diesen denken zu können, und nur Fichte hat, wie es scheint, später

<sup>\*)</sup> Encyklopabie §. 381.

<sup>\*\*)</sup> Nachgelaffene Werke B. III. über Schellings Philosophie S. 368 u. f. B. II. S. 425.

die Einsicht erlangt, daß das Ich ein gedoppeltes sein musse, ein Naturproduct des absoluten Lebens, das Iche formend ein Bild von sich erreicht, und ein freies Product, das sittliche Ich\*); das sich selbst seine Realität gibt. "Die, so den Willen nicht in sich erzeugt haben, dauern nicht fort. Sie sind bloße Erscheinungen dieser ersten Welt, nach den Gesepen derselben und vergehen mit dieser Welt\*\*)". Hiernach also komme ein zweisaches Ich zur Erklärung, das physische und das ethische; sür uns aber in der That nur senes, denn es handelt sich ursprünglich darum, wie das erkennende Subsect zur Vorstellungsmaße hinzu komme, oder diese senes erklärt.

Wenn der Idealismus nur darin sich gleich ist, daß er dieß Subject durch generatio aequivoca aus der Natur entstehen läßt, so veranlaßt er durch seine Erklärungsweise die Regation des zu erklärenden Gegenstandes. Das denkende Subject ist das Subject, welches denkt. Das denkende Subject, welches der Ideas lismus der Natur durch generatio aequivoca erklärt, ist das Subject, welches nicht denkt, sondern für welches und in welchem ein anderes als es denkt. Durch die Erklärung des Ich aus einer äquivoken Erzeugung wird das denkende Subject zu einem nicht denkenden Subject.

Es ist viel die Rede davon gewesen, daß die idealistische Philosophie (und man hat in letter Zeit die Hegel'sche als eine solche angesührt), die an die Stelle des Obsectiven das Subjective gesetzt habe. Darin hat man auch vollkommen Recht, daß die idealistische Philosophie das Denken an die Stelle aller Realität geseht hat, aber sie hat umgekehrt ein Nicht-Subsect an die Stelle des Subsects gesetzt. Denn das Denken, welches ohne Subsect denkt, benkt nicht. Das Denken aber, das durch generatio aequivocs das denkende Subsect producirt, denkt sowenig wie dieses Subsect. Der Name des Subsects spielt eine große Rolle in der idealistischen Philosophie, der Begriff des denkenden Subjects aber

<sup>&</sup>quot;) Thatfacen bes Bewußtfeins G. 143. 183.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 198.

Coolid

ist verwischt sowohl durch die Erklärung desselben aus der Natur nach der äquivoken Entstehungsweise, als durch die Identifici= rung des Geistes mit dem freien Geiste (physischer und logischer Idealismus.)

Wie kann das allgemeine Leben sich seiner bewußt werden? fragt Fichte, und antwortet: in der individuellen Form wird das allgemeine Leben sich seiner bewußt\*). Das Problem der Nasturphilosophie war zu erklären: wie zur Natur der Geist, zum reinen Subject Dhject das Bewußtsein hinzusomme \*\*)? Und hegel erklärt, daß durch den Gattungsproceß die Wahrheit der Natur und damit deren absolut Erstes — der Geist — entstehe. Dieser Geist aber ist unmittelbar "die allgemeine Seele", die nicht als Weltsele, sondern "nur als Einzelheit" ihre wirkliche Wahrheit hat \*\*\*). Darnach hat der Idealismus sich dieselbe Aufgabe gestellt und im Allgemeinen die gleiche Lösung derselben gegeben, daß, um dei Fichtes Worten zu bleiben, nur in der individuellen Form das allgemeine Leben, die Natur, die Weltseele zu ihrem Bewußtsein gelange.

Es handelt sich hier nicht sosehr um diese Lösung, sondern um die Auffassung und Bestimmung des Problemes. Denn wenn dieses richtig gestellt ist, wird sich die richtige Antwort ergeben, wenn aber das Problem verkehrt gestellt ist, muß eine Antwort erfolgen, die im Allgemeinen wohl zu dieser Fassung des Probelemes paßt, in der That aber keine Lösung desselben ist.

Was man sich dabei denken solle: das allgemeine Leben wird sich seiner in der individuellen Form bewußt, durch den Gatztungsproceß gewinnt der Geist, unmittelbar die "allgemeine Seele", "als Einzelheit" wirkliche Wahrheit d. h. Bewußtsein; ist so leicht nicht zu sagen, man mögte es denn aus der Polemik des herbart'schen Realismus erfahren, die nur deßhalb angewandt ist, weil der Jdealismus das, wogegen sene Polemik gerichtet ist, gar

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 97. u. a.

<sup>\*\*)</sup> Shellings Zeitschrift für spekulative Phyfik B. II. Hft. 1. S. 120.

a. a. D. §. 391.

nicht besaß. Die Herbart'sche Polemik wider den Begriff des Ichs geht gegen ein Ich, das ins Unendliche sich verliert oder was dasselbe ist, im Wechsel kreiset, weil dieß nie in individueller Form sich bewußt werdendes Ich ist. So wenig dieser Realismus ein andres als selbst idealistisches Erkennen factisch enthält, vermag es anders als gegen sich selbst zu operiren. Dieser Realismus besicht nur die Einsicht in den Mangel des idealistischen Erkennens, nicht aber die positive Erkenntnis vom Sein.

Das Ich wird durch die Resteribilität erklärt, es stellt sich vor, es sest sich; es als Sich ist durch Sich erklärt. Was es als Object ist, soll aus dem Subject erklärt werden, denn es ist als Object Subject und umgekehrt. In diesem Begriffe des Ichs, als Identität von Subject und Object, erzeugen sich zweiserlei Probleme, oder eins, das einen doppelten Ausdruck hat. "Wenn einer etwas weiß, so weiß er auch, daß er es weiß und er weiß wiederum sein Wissen des Wissens, und so fort in's Unsendliche" (Spinoza). Das Sich denkende, vorstellende u. s. w. Ich muß sich als Sich denkend u. s. w. denken in's Unendliche. Dieß ist der neue Ausdruck des Problemes, daß in der Begriffserkslärung des Ichs ein unendlicher Progreß liegt.

In dem Begriffe des Ich soll die Reflexibilität erklärt wers den, nach dem Idealismus das Object durch das Subject, denn dieses ist jenes selbst, das Gewußte, Wahrgenommene u. s. w. durch das Wissen, Wahrnehmen, das Geseste durch das Sehen. Das, was in dem Ich Product ist, ist sein Product und daher durch es zu erklären. Das Gedachte wird daher durch das Denfen erklärt. Nun aber ist laut des Vegriffes der Reslexibilität das Subject selbst das Object, das Sehen selbst das Geseste, der Gegenstand des Gedankens selbst der Gedanke; daher die Erklärung ein Zirkel, oder eine s. g. leere Identität. Ein Anderes im Ich ist ein Ich und als solches durch das Ich zu erklären, es ist immer "Sich" und das eine daher die Erklärung des anderen. Das Ich Schen ist das Ich Gesestes und dieß Sepen. Dieß ist der andere Ausdruck des Problemes, der sich unmittelbar in jenen überset, sobald das Problem erkannt wird. Denn der

unendliche Progreß ist nichts Anderes, als das Streben aus dem Zirkel heraus zu kommen.

Der Ibealismus erklärt bas 3ch im Zirkel und löst biesen durch den Progreß. Der absolute Idealismus der Fichteaner — "denn Fichten gehört bie Erfindung \*)" - ift nichts Underes, als die ewige Wiederholung dieses Zirkels und seiner vermeintlichen lösung durch den unendlichen Progreß. Die Identität des Objects mit dem Subject und die endlose Erflärung des Andern im 3ch durch das 3ch, bes Gegenstands des Gedanken durch den Gedan= fen des Gegenstandes, ist das Streben, das der absolute 3dea= lismus realisirt zu haben vorgibt. Er entwickelt ohne Ermuden, daß das Bewußtsein Selbstbewußtsein und dieses jenes wird, das Nicht=3ch Ich und das Ich Nicht=Ich. Der Idealismus fommt dadurch dahinter, was das Seiende ift, bag er es zum Object bes Bewußtseins, dieß aber zum Bewußtsein bes Objects macht und dieß Bewußtsein = Seiendes sett. Unfänglich scheints auch dem Idealismus, als gabe es ein Seiendes; so wie er es aber bemerft, ist es ihm schon im Bewußtsein als dessen Object und bieses Object fann daber nichts Anderes sein als bas Subject, der Gegenstand bes Gedankens nichts als bie Form des Gedankens und dieß ist endlich das Seiende selbst. Dieß ist der Verwandlungs= proces des Idealismus.

Wir behaupten, es gibt nur im Idealismus jenen Zirkel und unendlichen Proces, dieser ist im Begriff des denkenden Subjects nicht enthalten. Es muß daher im Idealismus dieser Begriff nicht vorhanden sein, sondern an seiner Stelle sich ein anderer sinden, nämlich die Theorie der äquivoken Entstehung des Ichs, daß es in individueller Form, oder durch den Gattungsproces sich seiner bewußt werde. Ein solches Ich ist kein denkendes Subject, denn es ist ohne Resteribilität. Es sind hier zwei Bezgriffe vorhanden, worauf alles ankommt, der Begriff des Seienzden und der Resteribilität. Denn das denkende Subject ist Etwas

<sup>\*)</sup> Perbart, allgemeine Metaphpfit Thl. I. S. 538.

und dieß Etwas soll mit dem Prädicate "Restexibilität" verbuns den sein. Daher wird es darauf ankommen, daß man erkannt habe, was ein Seiendes und die Restexibilität ist. Weder der eine noch der andere Begriff kann aber im Idealismus bestimmt werden, denn es gibt im Idealismus kein Seiendes und keine Restexibilität.

Der Idealismus identificirt den Begriff der Restexibilität mit dem bes Gelbstbewußtseine, als ob bas Bewußtsein von einem Andern fein Bewuftsein ware. Er ftellt baber die Anschanung, bie Wahrnehmung, "bas Bewußtsein" (von einem Undern) bar, als ein Bewußtsein, worin bas 3ch bas Bewußtseiende fei. "Bewußtsein" verliert fich in fein Product, Die Thatigfeit geht in ihr Product über, es ift baber nicht "Reflexibilität", denn es verliert sich ja eben in seinem Product. Dieg Bewußtsein soll das Bewußtsein von ber Realität sein, in ber That bas einzige Bewußtsein, im 3bealismus aber die existirende Täuschung. Denn so wie der Idealismus babinter fommt, daß es ein Gelbstbewußtsein = Reflexibilitat gibt, erflart er, jenes "Bewußtfein" fei eigentlich fein Bewußtfein, es ftelle sich nur so für uns bar, als ob die Unschauung Etwas auschaue, die Wahrnehmung Etwas wahrnehme. Denn dieß sei nicht möglich, ba fowohl "Etwas", ein Begenstand, ein Ding, nicht wahrgenommen werden könne, als auch (nota bene nach ber Erklärung bes 3dealismus) im "Bewußtsein" die Thätigfeit in ihr Product sich ver-Run aber ift "Reflexibilität" Gelbftbewußtsein, bas alleinige Object fann daher nur jene Thätigfeit, die sich in ihr Product verlor, fein und bas alleinige Bewußtsein, bas von dieser Thätigfeit, b. i. bas Gelbstbewußtsein. Dieses entdedt bamit, bag ber Wegenstand Die Formen seines Segens find.

Der Idealismus, jeder Idealismus, hat eine sonderbare Vorsstellung von der Wahrnehmung, der sinnlichen Anschauung. In ihr tritt nach seiner Meinung das Problem, womit er sich allein beschäftigt, zuerst hervor. Es ist eine Außenwelt da, wenigstens das "Vorurtheil", daß es Dinge gibt und eine Anschauung davon. Diese äußere Wahrnehmung ist dem Idealismus räthselhaft, denn er macht ein Käthsel daraus. Sage mir, was ist das, daß erstens

5-0000

ein Bewußtsein ift von Etwas und zweitens kein Bewußtsein von Etwas? Die Lösung bieses Rathsels liegt in dem Worte "Täuschung".

Der Idealismus kämpft mit dem Bewußtsein einer Außenwelt d. j. der realissischen Ansicht von der Natur. Dieß Bewußts
sein hält dafür, daß es eine Realität gebe, von der es wisse. Das
Seiende und es selbst sind in Verknüpfung mit einander, ohne daß
senes nur für es und dieses das allein Seiende ist. Diese, wie der
Idealismus es nennt, gemeine Ansicht von der Welt ist nach ihm
nur ein Standpunkt seines Vewußtseins, denn er will die Einsicht
gewonnen haben, daß in diesem Vewußtsein sich die Thätigkeit in
ihr Product verliert und es deßhalb dieses für real halte; es sei
aber selber nichts Anderes als das sich beschränkende Vewußtsein.

Dieser Kampf und Sieg des Idealismus über die gemeine Unsicht ist nicht ohne Nachtheil für ihn. Denn was in der gesmeinen Unsicht unvertilglich ist und jeglichem Erkennen erst seinen Begriff gibt, verliert der Idealismus durch seinen Sieg, den Begriff des Seienden d. i. desjenigen, das unabhängig vom Bewußtsein an und für sich bestimmt ist. Er meint die Einsicht gewonnen zu haben, daß dieß eine Täuschung dieser Stufe des Bewußtseins sei und daß daher nach seiner Erklärung das Seiende nur Prosduct des Bewußtseins und dieß die Identität desselben sei.

Der Jbealismus gewinnt seinen Streit mit dem Realismus durch den Begriff des Selbstbewußtseins — Restexibilität, hat aber hierbei den Nachtheil, daß er den Begriff des Seienden verliert. Denn auch das Selbstbewußtsein, das die Thätigkeit von ihrem Product sondert und daher einsieht, daß beide dasselbe sind, ist kein Bewußtsein von Etwas, sondern ein Bewußtsein von sich — Thästigkeit vhne Ding.

Die Identität von Subject und Object im Selbstbewußtsein ist daher nach dem Idealismus eine Identität von Thätigfeit mit deren Product, des Sepens mit dem Gesetzen, des Denkens mit dem Gedanken. Daher tritt an die Stelle der Uebereinstimmung des Wissens mit dem Gewußten, des Gedankens mit dem Seiens den, des Begriffs mit seinem Gegenstande, die Identität des Denkens mit dem Gedanken d. i. die Gewißheit des Wissens ist die Wahrs

heit ohne ein Gewußtes. Dieß liegt in der Erklärung des Idealismus sowohl von dem gemeinen Bewußtsein wie vom Selbst= bewußtsein. Denn jenes ist nur der Meinung nach ein Bewußt= sein von einem Ding und das Selbstbewußtsein ist nur die Identität von dem Gedanken mit dem Denken.

Entweder gibt es eine Identität von Reflexibilität und Ding, oder der Idealismus allein hat Wahrheit. Wenn jenes ist, so muß das Ich, oder denkende Subject Etwas und Reflexibilität sein, wenn dieses ist, ist das denkende Subject — Reflexibilität. Es gibt aber weder eine solche Identität von Subject und Object, die die Wahrheit oder das Ich sein soll, wie sie der Idealismus aufestellt, noch ist deßhalb jener Begriff mit sich selbst in Widerspruch.

Es gibt eine Identität von benfendem Subject mit feinen Bedanken, es gibt eine Identitat bes Seienden mit fich und es gibt eine 3dentität bes Bedanfens mit bem Seienden. Bon biefer perschiedenen Identität fennt ber Idealismus nur die erfte, die ihm zugleich für bie zweite und britte gilt. Daß ber Bedanfe mit bem benfenden, bie Wahrnehmung mit bem mahrnehmenden, Die Anschauung mit bem anschauenden Subject übereinstimmt ift die Identität mit dem gedachten, mahrgenommenen, angeschauten Gegenstand - im Ibealismus. Denn bas gemeine Bewußt: fein ift bie existirende Täuschung, bas Gelbstbewußtsein ift bie Reflexibilität b. i. burch 'ben Unterschied bedingte Identität vom Segen und Gefesten, und bie Formen bes Segens find ber Wegenftand felbst. Der Wegenstand bes gemeinen Bewußtseins ift nicht, benn es ist in Wahrheit nur eine Thatigkeit, die sich in ihr Probuct verliert, ber Wegenstand bes Gelbstbewußtseine ift nicht, benn es ist Segen ohne Substrat, es gibt fein Seiendes, bem dieg besteht in des Segens Formen. Im Ibealismus ift daber bas "Ich" Reflexibilität ohne Seiendes.

Im Ibealismus ist die Erflärung des denkenden Subjects ein Zirkel, der sich in den unendlichen Progreß verliert. Der Begriff des denkenden Subjects ist an sich kein Zirkel, denn das gemeine Bewußtsein ist keine existirende Täuschung, es ist wie das Selbstbewußtsein Restexibilität, das Seiende ist daher als Object und Subject vor der Thätigkeit. Der Gegenstand des gemeinen Bewußtseins wie das Subject des Setzens ist; denn das Bewußtsein ist überall Resteribilität.

Bewußtsein ist Seiendes und Resteribilität. Das denkende Subject, das sich Object ist, kann daher wie jegliches Object durch sich erklärt werden, denn es ist als Object ein Subject und umgefehrt. Daher gibt es keinen Zirkel in der Erklärung des Ichs. Der angeschaute, gedachte Gegenstand ist nicht dessen Gedanke oder Anschauung, noch umgekehrt dieß Subject in dem es Obsiect ist, Gegenstand.

Allein es handelt sich hier nicht um den Nachweis und die Folgen daraus, daß Bewußtsein — vom Selbst, von der Außen=welt, von Gott, — Sein und Reslexibilität ist, sondern um den Idea= lismus, sein denkendes Subject, das aus der Natur erklärt wird.

Der Begriff des denkenden Subjects ist metaphysisch auch im Idealismus nicht der erste, sondern das Urtheil, daß eine Qualität des Seins absolut wird. Diese Annahme bringt die Zirkelerkläzung des Ichs hervor, daß es als Object nichts anderes sein kann wie als Subject und umgekehrt, denn es ist nur eine Quazlität, die absolut wird. Die Erklärung des Ichs aus dieser Anznahme zu gewinnen, wird Idealismus.

Herbart meint, der Widerspruch im Begriff des Ichs werde aufgehoben, wenn "das Subject ein anders Object; oder vielmehr mehr er e andere Objecte, und in deren Zusammen, sich selbst"\*) sest. Diese atomistische Aushülfe erzeigt den Widerspruch im Ich, mit dessen Lösung der Realismus es zu thun hat. Denn mehrere einsache Qualitäten, "in deren Zusammen" sich das Subject selbst sest, sind keine Resteribilität. Ist das Sein einsach, so gibt es keine Resteribilität, wenn es auch viele einsache Wesen gibt. Der Idealismus geht nicht von dieser atomistischen Annahme aus, sondern bedient sich derselben um das Ich zu erklären. Denn in der individuellen Form wird das Ich sich seiner bewußt, durch den Gattungsprocch ist die Wahrheit der Natur, der Geist, ver=

<sup>\*)</sup> Sauptpuntte ber Metaphyfit §. 12.

mittelt. Ein Sciendes ist überhaupt nicht einfach, benn es hat zwei Merkmale, nur Thätigkeiten können einfach sein, wie die That "ich will". Das Seiende ist weder als Subject noch als Object einfach.

Wie ist der Geist oder das Ich, was es ist? Durch das Jusammen mehrerer Objecte, sagt der Atomismus, durch die ins dividuelle Form, den Gattungsproces der Idealismus. Dieses Wie hebt das Was auf.

Das Leben wird sich seiner in den Individuen bewußt, das allgemeine Ich in der individuellen Form, die Natur kommt durch den Gattungsproceß zum Bewußtsein. Dieß ist nicht von sich selber, sondern was vor demselben ist, ist "Nichtbewußtsein," das Leben, das allgemeine Ich, die Natur als Gattungsproceß. Aus diesem entspringt es sponte. Damit es aber ist, steht zwischen ihm und seinem Andern die individuelle Form, der Gattungsproceß, die Individuen oder, wie Schelling sagt, das reine Subject-Object als Organismus. Das Bewußtsein ist mit sich durch ein Reales, Körperliches vermittelt. Es ist erst als Begriff im Organismus und dann ist dieser für sich. Im Geiste ist das "Object ebensowohl als das Subject der Begriff" und er ist "diese Identität zugleich nur, als Zurücksommen aus der Natur"\*).

Dieser Geist, der die Identität von Subject und Object "zusgleich nur als Zurücksommen aus der Natur" ist, der äquivok entssteht und dessen Entstehen durch die Materie als Organismus, Individuum, Gattungsproces vermittelt ist, ist nicht Reslexibilität. Die äquivoke Entstehung und die vermittelnde Sache ist wider die Reslexibilität.

Die Reflexibilität ist die Eigenschaft eines Wesens, das nur in sich lebt und ist, seine Thätigkeiten geben von ihm aus und geben auf es zurück. Alles was es ist und wird, ist und wird es in sich, es denkt nur in sich, seine Anschauungen sind nur in ihm, seine Gefühle und Begierden leben nur in ihm. Diese reine Innerlichkeit ist die Reslexibilität.

<sup>\*)</sup> Segel, Encyflopabie §. 381.

Der Joealismus, bem sich das Wesen der Resteribilität theil= weise aufgeschlossen hatte, ba er bemerkte bag ber Beift nur in sich und bei sich selbst sei, verdunkelt dies durch das Unternehmen, das "Außer" (praeter) durch das Insichsein zu erklären. Die Unschauung, der Gedanke, wodurch ich die Welt erkenne, ist nur in mir, die erfannte Welt, und wenn ich sie selbst wäre, ist nicht im Gedanken, der Anschauung, sondern auch bann noch ein "außer" dem Gedanken Seiendes. Indem aber der Idealismus dieß "Auher" durch das "In = sich = sein" erklärte, wird seine Erklärung der Resteribilität eine widersprechende. Er erklärt die Resteribilität: bas leben wird fich seiner in dem Individuum bewußt; die Natur fommt in "ber Einzelheit", dem Mifrokosmus zum Bewußtsein; und zu dieser Erklärung wird der Idealismus durch seine Verwechs= lung bes "Außer" und des "In=sich=seins" genöthigt. Idealismus meint dadurch, daß er die Reflexibilität auf diese. Beise erklärt, bem Geiste sein Anderes (ben Gegenstand) mitge= geben zu haben, der nun das Wissen wissend, den Gedanken den= fend u. f. w. ben Gegenstand benfe.

Ein Leben, das sich seiner in den Individuen bewußt wird, ein Ich, das jenes nur in individueller Form ist, eine Natur, welche im Misrososmus zu ihrem Bewußtsein kommt, hat kein Bewußtsein. Denn weder kann ein Ding oder Thun sich in einem Ansbern bewußt werden, noch kann in diesem ein Bewußtsein sein, das einem Andern gehört. Daher ist keine Restexibilität in einem Subject möglich, das wesentlich dieß ist, wiesern es in individueller Form wirklich, oder die Identität von Subject und Object "nur als Zurücksommen aus der Natur" ist.

Die äquivofe Entstehung des denkenden Subjects widerspricht daher dem Begriffe der Reslexibilität. Denn in dieser Entstehung wird vorausgesetzt, daß eine andere Wirklichkeit, das Leben, die Natur als Organismus u. s. w. Grund des Bewußtseins sei, und in einem andern das Bewußtsein sei, als in demjenigen, das Grund des Bewußtseins ist.

Die idealistische Naturphilosophie hat das Bestreben, den Geist aus der Natur, das Subject Dhject des Bewußtseins aus

.

Cottab.

bem reinen Subject Dbject zu erflaren. Gie betrachtet baber bie Natur als einen Proces, in dem das reine Subject = Object (unbe= wußtes Denfen = leben) allmählich jum Subject = Dbject bes Be= wußtseins wird. Daber foll bas licht am Ende werden, was es an fich ift, Seben. Es ift berfelbe Proces im Universum, ber als Licht erscheint und ber fich reflectirt im Seben. Denn bas Ende des Processes, der Zweck besselben ift seine Reflexion. Das Ende bes Lichtprocesses ift seine Reflexion im Ange. Das Geben ift baber, vermittelt burch ben Organismus, bas Auge und bieß zeugt vom Lichte, weil es das Auge bauet und in ihm fein Ende bat. Das Licht kommt im Seben burch bas Auge zum Bewußtsein. "Leuchten und Geben find eins, nur in zweierlei Welten. Der Planet sieht durch das Leuchten, das Thier leuchtet durch das Seben \*)". "Das abstracte Selbst ber Materie", das Licht wird burch bas Auge vom Organismus affimilirt und baburch Seben \*\*).

Das Licht ist (als abstractes Selbst der Materie) ein reines Subject. Object, ein unbewußtes Sehen, es erzeugt das Auge. Dieß ist daher realiter was jenes ist, es ist der Mikrofosmus des Lichts, und als dieser dessen Ende und damit seine Resterion. Hiernach wird die Resterion durch zwei Momente erklärt, erstlich durch die Annahme, der allgemeine Grund sei reines Subject Diect, ein unbewußtes Denken, zweitens durch die, daß dieses sich als Mikrofosmus wieder erzeugt. Dieser Mikrofosmus ist realiter was der Makrofosmus ist und ist dessen, der Natur, dem allgemeinen Ich, dem reinen Subject Dhject, und der Orsganisation.

Die Natur hat dem Organismus Sinne gegeben, wodurch er wieder erkennt, was sie vorher — unbewußt — erkennt. Die Sinne sind die Mitte, wodurch das Selbst des Organismus — der Begriff der ihn bauet, mit dem Universum in Verbindung

<sup>\*)</sup> Dien, Raturphilosophie G. 373.

<sup>\*\*)</sup> Pegel, Encyflopavie §. 276, 358. 401.

Comple

steht und dieses sich restectirt. Es ist nicht genau zu sagen, wars um diese Vermittlung durch den Gattungsproces, oder "durch die Krankheit und den Tod"\*) weiter noch vermittelt sein soll. "In der Befruchtung wird der Himmel mit der Erde ausgessöhnt; da steigt der Geist herunter, und hält sich nicht zu hoch, Fleisch zu werden" ("Gefühl")\*\*). Die Identität des Allgesmeinen (der Gattung) und der Individuen, die im Gattungsprocess als ein unendlicher Progress der Fortpslanzung und Erhaltung der Gattung "durch den Untergang der Individuen" gefast wird, soll die wahre im Geiste, und "der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit — das Hervorgehen des Geistes" sein \*\*\*).

Woher man die Erfahrung hat, daß der Gattungsproces der höchste der Natur und durch ihn "das Hervorgehen des Geisstes" bedingt sei, dieß zu untersuchen kann füglich denen überslassen werden, die mit der Erfahrungswelt sonst nichts zu thun haben. Daß aber, wenn es eine solche Erfahrung gäbe, sie dem Begriffe nach nicht möglich ist, kann hier gezeigt werden.

Wenn in der Befruchtung "der Geist herunter steigt und Gessühl wird", oder "aus dem Tode der Natürlichen der Geist hers vorgeht", so fann in dieser Erklärung theils wiederholt sein, was in der allgemeinen: — das leben wird sich seiner in den Individuen bewußt, oder die Natur kommt durch den Organismus zum Bewußtsein — gegeben ist, theils aber sie allein die Erkläzung der Resteribilität sein. Ist jenes der Fall, so brauchen wir sie als ein anderer Ausdruck desselben nicht weiter zu betrachten, ist dieses der Fall, so schenke uns der Himmel den Geist, der in der Befruchtung heruntersteigt und Gesühl wird, um wenigstens zu ahnen was damit gemeint ist.

Der Geist kann ohne Auge nicht sehen, ohne Ohr nicht hören, die Sinne vermitteln sein Wahrnehmen und Empfinden. Daß dieß so ist, lehrt die Physiologie, indem sie nachgewiesen hat,

<sup>\*)</sup> Segel a. a. D. §. 222.

<sup>\*\*)</sup> Dien a. a. D. S. 214.

<sup>\*\*\*)</sup> Pegel a. a. D. §. 376.

Daß jeder Sinn nur in seiner Art empfindet ober wahrnimmt \*). Was soll nun der Gattungsproces hierbei vermitteln, oder soll diese "Resteribilität" der Sinne, wie das den Anschein bei Segel hat, da sie dem Gattungsproces theilweise vorausgeht \*\*), eine andere als die sein, welche erst durch den Gattungsproces entsteht und was erwirft er denn hier?

Wenn man sich nicht in neuerer Zeit mehrfach damit beschäfztigt hätte, dieß zu erklären, würden wir es nicht der Mühe Werth halten, hierauf weiter einzugehen, da das Unverständliche verstehen zu wollen, thöricht wäre. Aus jenem Grunde aber wollen wir die drei angeführten Fälle hier untersuchen.

Der Geist foll die mahre Identität bes Allgemeinen mit bem Besondern sein, "so daß ber Begriff gesetzt ift, welcher die ihm entsprechende Realität, ben Begriff zu seinem Dasein hat" \*\*\*). Das Object sowohl als bas Subject ist der Begriff. Dieß ist ber Geift "als Burudfommen aus ber Natur". 3m Organis= mus ift ber Begriff, aber sein Dasein entspricht ihm nicht, benn er ist außer sich — im Leibe — wirklich, oder in bem Geschlechtsindividuum, es fehlt ibm, daß er so für sich ift, wie er an sich ift. Dieß foll er werden burch ben Gattungsproceg. Denn in diesem ist ber Begriff als Gattung und bringt sich hervor. lein bas hervorgebrachte ift ein Individuum, bas wiederum bem Begriffe nicht entspricht. Da nun jenes sein soll, durch den Gattungsproces aber nur bas Streben bazu ba ift, so wird burch die Regation des Gattungsprocesses gesetzt, was in ihm noch nicht gefest war, daß ber Begriff gefest ift, welcher die ihm entspre= chende Realität, den Begriff zu seinem Dasein hat, der Beift. Es ist einerlei, ob bieß folge ober nicht, genug es soll so sein. Was im Gattungsproces noch nicht erreicht wird, sei im Geiste wirflich.

<sup>\*)</sup> Johannes Müller, Sandbuch ber Physiologie ber Menschen S. 251. u. ff.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. §. 357. u. §. 400.

<sup>\*\*\*)</sup> Segel a. a. D. §. 376.

Wenn diese Entwicklung so genommen wird wie gewünscht wird, daß sie sein soll, so daß der Geist aus ihr resultirt, so kann in ihr erstlich der allgemeine Beweis der idealistischen Natur wies derholt sein. Alsdann heißt das Ganze nichts weiter als: die Natur kommt durch die Organisation und in ihr zum Bewußtssein, das Leben wird sich seiner in der individuellen Form des wußt; weil die Organisation Endproduct der Natur ist, restectirt sie sich, im Auge das Licht als Sehen, im Berstand das Gesetz des Magnetismus als das der realen Opposition. Diese Entwickslung beruht auf dem Gesetze des Mikros Mafrosomus, daß in jenem dieser als Einheit wirklich ist, d. h. der Begriff, Subsect und Obsect ist.

Wird aber zweitens ein befonderes Gewicht barauf gelegt, daß durch ben Gattungsproces dies vermittelt werde, so fann erstens gemeint werden, bag durch ihn die Bedingungen ber Reflexibilität überhaupt gegeben werden. Diese Meinung hat bei Dien einigen Ginn, bei Begel gar feinen. Da nach Dien \*) die Animalität als Empfindung und Bewegung eine bobere Drganisation ift ale Die Begetabilität, b. i. = Entwicklung, Ernäh= rung und Gattungsproceß, fo fann unter Boraussetzung, bag in ber Natur eine fortgebende Entwicklung ift, gemeint werden, wie es Dien meint \*\*), daß die "Willfur", beren Wefen "im physis falischen Sinne - in ber Gelbständigfeit, in bem Bermogen liegt, ohne äußern, irdischen Einfluß eine Sandlung zu vollziehen" und bie Empfindung ursprünglich vermittelt seien burch "bie Bluthe" ober die Weschlechtsfunction ber Pflanze. "Die bochfte (Geiftes.) Operation, welcher die Pflanze fähig ift, ift Reizbarkeit. alles, was fein Sochstes erreicht bat, am Ende feiner Entwicklung steht; so hat auch die Pflanze geendet, wenn sie ihr Reiz= vermögen einmal burch die Begattung ausgeübt bat". Bewegung und Sensibilität ber Pflanze ift burch bie Befruchtung bedingt, nur "in dem Augenblick ber Befruchtung" ift es ibr

<sup>\*)</sup> a. a. D. 150, 158.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 248.

"vergönnt, Thier zu sein und thierische Lust zu genießen". "Die Pflanzenblüthe verliert ihre Definition als Pflanze, sobald sie sich selbständiges Leben verschafft hat"\*). Nach dieser Darstellung gewinnt der Gattungsproces die Bedeutung, daß durch ihn die Animalität vermittelt ist, mit ihm erscheint zuerst die "Willfür" und Empfindung, die sich alsdann als Thier sett.

Nach Hegel fann ber Gattungsprocest biese Bedeutung nicht baben, benn ben Pflanzen fommt er nicht zu, bei ihnen ist er ein "Ucberfluß" und nur formell, und bei ben Thieren fommt er um bie Animalität zu vermitteln zu fpat, ba biefe ichon als "Affimilation" "unmittelbar in fich reflectirt ift" \*\*). Die thierische Organisation ift schon "in bie Bielfinnigfeit ber unorganischen Natur unterschieden", bevor sie als Gattungsproces bas hervorgeben bes Beiftes vermittelt. Diese verschiebene Orbnung ber Begetabilität = Ernährung (Entwicklung) und Gattungs. proces, und Animalität = willfürliche Bewegung und Empfindung, bei Dfen und bei hegel \*\*\*), nachdem es bei der Pflanze "zu mehr nicht als einem Beginn und Andeutung bes Gattungsprocesses fommt", und die thierische Organisation den wirklichen Gattungsproces als höchste Bestimmung ber Natur barftellen foll, veranlaßt es, daß der Gattungsproces hier nicht die Bedeutung für die Animalität haben fann, die er unter den Raturphilosophen allein bei Dfen hat.

Wenn nach Ofen die Animalität = willfürliche Bewegung und Empfindung, die höchste Entwicklung der Natur ist, die durch die Begetabilität = Ernährung und Gattungsprocest vermittelt ist, so ist nach Hegel gleichfalls die thierische Organisation die höchste Entwicklung in der Natur, aber weil in ihr der Gattungsprocest seinem Begriffe entspricht, d. h. Procest getrennter Geschlechter ist. Dieser Gattungsprocest soll "den Tod der nur unmittelbaren

Social

<sup>\*)</sup> a. a. D. 250.

<sup>\*\*)</sup> In alten Handbüchern der Anatomie z. B. von A. F. Hempel wurden wie bei Hegel die Sinnorgane unter den Eingeweiden abgehandelt.
\*\*\*) a. a. D. §. 348.

einzelnen Lebendigkeit und dadurch das Hervorgehen des Geistes" vermitteln. Wenn in diesem Gedanken, wie es scheint, ein ande= rer Sinn als jener allgemeine enthalten sein soll, so ersuchen wir die, welche ihn entdeckt haben, ihn mitzutheilen. Wie das Instituden, Unangemessenheit zur Allgemeinheit als seine ur sprüng= liche Krankheit und als angebornen Keim des Todes" entshalte, und daraus der Geist hervorgehe, wünschen wir zu erfahren.

Berhielten fich Begriffe zu einander, wie unbestimmte, vage Borstellungen, bie in einander sich verlieren, so wurde Dfens Bor= stellung vom Gattungsproces, daß durch ihn ursprünglich die Unimalität bedingt sei, der adäquate Ausdruck für die Formel sein: die Natur kommt durch die Organisation zum Bewußtsein, das Leben wird sich feiner in ben Individuen bewußt. Denn die Ginnorgane scheinen alsbann als Ausbruck ber Animalität vermittelt zu sein durch den höchsten Proces der Begetabilität. Abgesehen aber von ben in einander überlaufenden Begriffen wird man auch dieses nicht benken können. Der Gattungsproces hat weder mit der Organisation der Sinne noch mit dem ersten Hervortreten der Ani= malität etwas zu thun. Die zufällige Verfnüpfung spontaner Be= wegungen und wie es scheint ber Empfindung mit ber Begattung bei ben Pflanzen, die nur durch Erfahrung gegeben ift, hat mit einer nothwendigen Berbindung berselben nichts gemein. Es ift bieß nur eine Wahrnehmung, die in Begriffsform gekleidet worden ift, und ber idealistischen Metaphysik zur Ausschmückung bient.

In dieser Darstellung erkennen wir daher nur die idealistissche Metaphysik wieder, die Restexibilität aus der absoluten Veränsberung einer Qualität zu erklären, wornach ein Allgemeines — das Leben, die Gattung durch ein Besonderes, die Individuen sich seiner bewußt werden soll. Es bleibt uns daher nur noch zu bestrachten übrig, wie durch die Organisation die Restexibilität bes dingt sein kann, das Licht durch das Auge sehen wird.

Ein Begriff von einem Gegenstande kann von seinen Erscheinungen hergenommen werden. Es kann, wenn man von den ver= schiedenen Erscheinungen ausgeht, boch sich derselbe Begriff bes erscheinenden Gegenstandes ergeben. Wenn aber diese Induction ihren Ausgangspunkt für den alleinigen der Sache hält, so wird der Begriff durch seine empirische Grundlage eine Beränderung erlitten haben, die es bewirkt, daß er seinem Gegenstande nicht entspricht. Dieß ist der Fall gewesen bei dem idealistischen Begriff vom Geiste.

Die erste Erscheinung des Geistigen scheint sich in den Sinnen darzustellen. In den Sinnorganen scheint der Geist unmittelbar mit der Außenwelt zu verkehren, und ein Übergang statzusinden von der Außenwelt in die geistige, die Materie sich selbst in das Geistige zu verwandeln. Wird von dieser Wahrnehmung der Begriff des Geistes abstrahirt, so ergiebt sich die Vorstellung, daß die Natur sich in den Geist verwandle.

Jeder Idealismus, bessen ursprüngliche Behauptung die ist, daß der Geist das Wahre sei, wird getrieben, einen Übergang von der "Materie" in den Geist nachzuweisen. Da die Materie nur Erscheinung oder eine Entwicklungsstuse des Geistes ist, so geht sie in den Geist selbst über. Der vermittelnde Begriff zwischen der unorganischen Natur, die für die Sinne ist, und dem sinnlichen Geiste ist die Organisation. In dieser will man die beiden Seiten gefunden haben, von denen eine der Materie, die andere dem Geiste zugekehrt ist. Wenn in der Organisation dies enthalten ist, scheint sie den Übergang der Materie in den Geist darzuthun.

Die wahrnehmbaren Gegenstände, das Licht, die Farbe, der Ton u. s. w. gehen durch die Sinne in den Geist über, jenes wird Sehen, dieses Hören. Daß die Organisation dieß enthalte, soll in ihrem Begriffe liegen. Denn sie ist das Endproduct der ganzen Natur, enthält daher diese in sich, und als Ende derselben soll sie Restexion sein. Das Licht sindet erst im Auge seinen Zweck und restexirt sich deßhalb als Sehen. Diese Ansicht ist am besten dargelegt von Oken in seiner Schrist: "das Universum als fortgessetztes System der Sinne".

In der Organisation ist der Geist an sich enthalten und wird für sich. Die Organisation ist selbst die Wirklichkeit des Begriffes. Dieser gliedert und belebt die Materie; als Materie ist sie der

Comb

Materie überhaupt zugewandt als Begriff aber dem Geiste. Dies ser Begriff wird für sich, indem er die unorganische Materie ideal assimilirt und so "unmittelbar in sich restectirt ist" \*).

Der sinnliche Geist ist demnach die Resteribilität, wie sie aus der Natur hervorgeht und ist ein Proces, dessen eines Ende die unorganische Natur ist, dessen anderes Ende das Subject ist, dessen Mitte die Sinnorgane sind. Diese assimiliren die unorganische Natur und sind unmittelbar in sich restectirt. "Sehen ist Fortspannen des Athers in den thierischen Ather unmittelbar, wie Schmecken Fortchemisiren ist in dem thierischen Chemismus u. s. w. Es wird der "Geist", das reine Subject Dhiect dieser Processe wahrgenommen. "Wie Leuchten Spannung ist zwischen Planetenscher und Sonnenäther, so ist Sehen Spannung zwischen Augenschirn und Eentralhirn" \*\*). Die Sinnorgane assimiliren die unorsganische Natur und restectiren sie.

Wir behaupten, daß nach derartiger Erflärung dieser Proces den Begriff der Restexibilität nicht enthalte. Un und für sich ist dieser Proces undenkbar oder gedacht ist er eine Unmöglichkeit. Daß je ein Neußeres ein Inneres anders als in der Borstellung des Idealisten geworden sei, davon giebt es weder Erfahrungen noch Begriffe. Eine Restexibilität aber, deren eines Ende die unsorganische Natur, deren anderes der Begriff — Selbst ist, deren Mitte die Sinnorgane sind, widerspricht ihrem Begriffe. Diese Restexion ist nichts anderes, als die physikalische Restexion des Lichts, das vom Spiegel zurückgeworsen wird, und daher gerade keine Restexibilität. Denn sie ist durch Anderes vermittelt und geht nicht auf das Subject zurück, von dem sie ausgeht.

Das Sehen ist eine reflexible Thätigkeit, d. h. eine Thätigsteit, die, wie ihr Product die Anschauung, das Gesicht, nur innerslich, im Subject ist. Die Anschauung und das Sehen sind nicht äußerlich. Niemand anderes als der Sehende und dieser nur in sich kann das Sehen wahrnehmen.

Das licht wie bie Farbe sind nur außerlich. Diese konnen

<sup>\*)</sup> Begel a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Ofen a. a. D. 373.

nur außer dem Subjecte von ihm wahrgenommen werden an einem Andern. Sie können daher nicht vom Subject in sich wahrgenommen werden. Rein Subject kann sich als ein gefärbtes, grünes u. s. w. wahrnehmen. Denn die Farbe ist nur äußerlich an einem Andern wahrzunehmen. Dieses ist der reine Gegensatz zwisschen dem Körperlichen und Geistigen, der nicht verwechselt werden darf mit dem Gegensatz zwischen Gedanken und Gegenstand, denn auch der Geist ist ein Ding, wie der Korper, der gedacht werden kann.

Dieser Gegensatz zwischen Körper und Geist ist ein "specisischer", indem die eigenthümlichen Prädicate des einen von dem andern schlechthin negirt werden. Es fann daher keinen Übergang, keine Berwandlung des Einen in das Andere geben. Die Farbe kann nicht Sehen und dieses nicht Farbe werden. Denn das Sehen kann nicht äußerlich, die Farbe nicht innerlich wahrs genommen werden.

Glaubt die idealistische Naturphilosophie das Gegentheil behaupten zu müssen, daß die Farbe Sehen werde, das Auge sie
sich assimilire und unmittelbar reflectire, so muß sie entweder Erfahrungen ausühren, die dieß beweisen oder den Begriff der Reflexibilität gänzlich aufgeben. Wenn das Sehen als eine physitalische Reslexion erklärt werden kann, so ist es sehr leicht durch die
naturphilosophische Annahme zu erklären, daß das Auge der von
der Natur erschaffene Spiegel sei, in dem das Licht sich reslectirt.
Allein eine solche Reslexion sieht nicht, denn sie ist ohne Subsect,
das sieht.

Der Idealismus stellt daher den Proces des Bewußtseins dar als einen Proces, in dem ein anderes thätig ist und ein anderes das Bewußtsein hat. Die allgemeine Natur, das Leben oder die Gattung ist durch ihre Organe thätig und das Besondere hat das Bewußtsein. Dieß ist in der That eine "Brechung", aber keine Resterion; am Subject bricht sich das Licht, aber es wird nicht gesehen.

Nach dem Idealismus muß die Farbe sich sehen, wie der Gedanke sich denkt. Dieß ist der vollständige Ausdruck der Ber-

kehrung der Restexibilität in eine Brechung. Die Farbe sieht sich im Auge, in dem die Natur zum Bewußtsein kommt. Daß aber die Farbe sieht oder das Sehen Farbe sei, ist wider alle Erfahrung und Denkmöglichkeit.

Der Idealismus ift in allen factischen Erklärungen des Gei= stes bem Materialismus gleich, von dem es sich nur der Meinung nach, daß der Geist bas Wahre und Ursprüngliche sei, unterschei= det. Wie im Materialismus der Gedanke des Subjects undenkbar ift, so ift er es auch im Idealismus, ber, wie jener, bas Bewußtsein als den Endproces der Natur betrachtet, in dem sie sich reflectirt. Deßhalb fagt der Idealismus wie der Materialismus: im Auge oder dem Gehirn sieht sich die Farbe und kommt das reine Sub= ject Dbject zum Bewußtsein. Denn er hat kein Subject, das sieht, feine Reflexibilität, sondern nur eine "Reflexion", die Ends producte ist übergehender Thätigkeiten. Der Lichtproces geht von einem Körper zum andern, in das Auge und das Sehen über. hieraus ist es erklärlich, warum der Jdealismus das Subject als "Substrat" des Denfens nicht zugeben will. Denn es fann in seiner Erklärung der Reflexibilität nicht vorkommen, wornach vielmehr entweder eine allgemeine Thätigkeit, das Denken, im beson= deren Product zum Bewußtsein kommt, oder der Gegenstand sich denkt, die Farbe sich sieht.

In der idealistischen Begriffserklärung vom Ich oder dem denstenden Subject ist daher ein Zirkel und ein unendlicher Progreß, weil dieselbe nach ihrer metaphysischen Grundlage: eine Qualität versändert sich, eine äquivoke Entstehung des Ichs annehmen muß. Diese bewirkt es, daß, da der Begriff des Seienden wie der Resserbilität innerhalb des Idealismus undenkbar ist, das denkende Subject sich in's Unendliche verliert und in sich freist.

Sowenig als der Körper objectum ideae, humanum mentem constituentis ist, (Spinoza Ethic. II. Propos. XIII.) und so wes nig daraus ein Selbstbewußtsein erklärlich wird: ebensowenig ersklärt der Idealismus die "Restexibilität".

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie und ihre nächste Aufgabe.

Bon

Dr. Th. W. Dangel, Privatdocenten ber Philosophie in Leipzig.

## Dritter Artifel.

Nachdem im vorigen Artifel bargestellt worden ist, was von dem einflußreichsten Standpunkte der neuern Speculation aus zur Erkenntniß des Schönen und der Kunst beigebracht worden, gehen wir auf die Ansichten eines Mannes über, dessen Lehre von jenem großartigen Entwickelungsgange etwas abseits liegt, und der der Zeit nach hinter den Gipfelpunkt derselben zurücktritt. Es wird diese Anordnung den Leser um so weniger befremden, da es ja eben das Resultat der bisherigen Darstellung war, daß jene Speculation, so bedeutend sie an sich sein mag, nicht nur im Gebiete der Asthetik keineswegs bedeutende Früchte getragen habe, sondern sogar, je reiner sie sich in der angegebenen Richtung ausgebildet, um so mehr den Erscheinungen desselben inadäquat geworden sei, so daß wir sie im Wesentlichen sogar auf den vorkantischen Standpunct der Aussassung desselben zurücksinken sehen.

R. W. F. Solger wird unter den Philosophen, welche man nach den Gesichtspunkten, mittelst derer die Hegel'sche Philosophie sich selbst als den Endpunkt der Geschichte der Philosophie construirt, zwischen Schelling und Hegel zu stellen pflegt, für einen der bedeutendern gehalten, und weil er das Princip der übergreisfenden Subjectivität erkannt habe, zunächst vor dem Letztern eingeordnet. Dessenungeachtet wird er vielleicht am wenigsten von allen diesen studirt. Dieses Schicksal, welches ihn von seher vers

folgt hat, burfte zum Theil auf Rechnung jener eigenthumlichen Berhältniffe zu dem allgemeinen Gange der Speculation zu feten fein, aus benen sich gewiffe Erubitäten ergaben, bie auch uns zu schaffen machen werben; boch mag einen Theil ber Schulb auch die dialogische Form seiner Schriften tragen, die zwar burch feine ganze Weltansicht wesentlich bedingt war, von ber er aber am Ende feines Lebens felbst gesteben mußte, daß er mit ihr etwas versucht habe, was die Zeit nicht wolle. Und doch sollte man ihn schon barum nicht unberücksichtigt laffen, weil er auf Beige's Aftbetif, beren Bedeutung über bas unmittelbare Intereffe am Schonen und an ber Runft fo weit hinausgreift, entschiedenen Ginfluß ausgeübt haben möchte. Es ware zu wünschen, bag ibn Jemand zum Gegenstand einer ausführlichen Monographie mablte; feine Schriften und fein Briefwechsel laffen in ihm einen ber ebelften Beifter unserer Ration erfennen. Wir haben es bier nur mit fei= nen äfthetischen Lehren zu thun; die allgemein speculativen werden nur insoweit berücksichtigt werden, als jene auf dieselben begrun= bet und von ihnen burchtrungen find \*).

Zuweisen, ihm in der Geschichte der Entwickelung der Kunstphilos sophie gerade diese Stelle zu geben. Solger kann die ästhetischen Ansichten Hegel's noch nicht kennen; — der Erwin erschien 1815 — also auch nicht überwinden; ja dieser scheint sich dadurch, daß er in seiner Asthetis geradezu von Solger entlehnt, als den Späs

<sup>\*)</sup> Diese Selbstbeschräntung war um so nothwendiger, da es dem Ref. niemals hat gelingen wollen, die Hauptpunkte für Solger's speculative Lehren, seine "philosophischen Gespräche, erste Sammlung. 1817 zu Gesicht zu bekommen. Das Buch war selbst hier in Leipzig auf keine Weise aufzutreiben. Die Maurer'sche Buchhandlung, die es verlegt, hat fallirt; man weiß nicht, wohin die vorräthigen Exemplare gekommen sein mögen. Es werden sich deren in Privatbib-liotheten sinden, die Ref. nicht zugänglich sind; doch scheint die Thatsache geeignet, die Ausmertsamkeit philosophischer Schriftsteller auf sich zu ziehen, die doch immer mehr oder weniger darquf angewiesen zu sein pstegen, ihre Hossnung auf die Anerkennung der Zukunft zu sein pstegen, ihre Hossnung auf die Anerkennung der Zukunft zu seinen.

teren darzustellen. Allein dieß betrifft nur Einzelheiten; dem Princip nach lag Solger'n die Hegel'sche Anschauungsweise des Schösnen und der Kunst, wie im vorigen Artisel crörtert worden, schon in Schelling's früheren Schriften vor; der Intellectualismus dersselben, den er in der Person seines Anselm entwickelt, macht ihm durch sein ganzes Buch ausserordentlich viel zu schaffen, und darf als der Standpunkt bezeichnet werden, auf dessen Überwindung es bei ihm ganz vornehmlich abgesehen sei. Womit jedoch nicht in Abrede gestellt sein soll, daß man es seinem ganzen Philosophizen gar sehr ansehe, daß ihm jener Standpunkt noch nicht in seiner höchsten und reinsten Ausbildung vorgelegen habe; wie wir denn sehen werden, daß er in einem gewissen Punkte sich keinesswegs von ihm loszumachen weiß.

Solger sett bas Wesen bes Schönen nicht in eine Erkenntniß ber ewigen Formen ber Dinge, insofern sie feiende sind, sonbern in eine Thätigkeit, die sich selbst als solche anschaue. diesen Begriff fommt bei ihm Alles an; aus seiner Bearbeitung geben seine Berdienste und seine Mängel hervor; indem er ihn an die Spipe stellt, begründet sein Fortschritt selbst sogleich die Nothwendigkeit, auch über ihn noch weiter fortzuschreiten. Wir haben im vorigen Artifel die Reime der zweifachen philosophischen Richtungen Schelling's, die auch von ihm selbst anerkannt werben, insofern sie sich im Gebiete ber Afthetif fund geben, zu fonbern gesucht. Sind die der früheren von Hegel ausgebildet worben, so darf man Solger als ben Mann nennen, welcher Schellingen die Ansage zu der späteren zuerst abgemerkt, und sie in selbstsfändiger Forschung zu verwirklichen gesucht habe. Solger's Erwin heute, man wurde ihn als eine Afthetif ber Freiheit begrüßen. Ift doch der oben angegebene Grund der Unvollfommenheit derfelben: daß er Hegel'n noch nicht vor fich gehabt, berfelbe, aus bem sich bas Unzureichende ber neueren Schelling'schen Philosopheme erklären läßt, die auch der Zeit ihres Entstebens nach der Wirksamkeit Solger's ungefähr parallel geben mögen. Dag übrigens ber lettere sich bieses Berhältnisses zu Schelling genau bewußt gewesen, erhellt aus dem Umstande, der schon im

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 195 vorigen Artifel angeführt ist, daß er ihn in seiner Polemik gegen Ansichten, die ihm offenbar angehören, durchaus nicht namhaft macht: er fühlte, daß Schelling selbst auf dem Wege sei, sie mit ähnlichen Wassen zu bekämpfen.

Muß nun schon bieser Begriff ber Thatigfeit ein gutes Borurtheil für Solger's Afthetik erweden — benn es ist im ersten Urtifel bargestellt, wie Kant und Schiller, indem sie bas Schone auf eine That zurudgeführt, zuerft ben Weg zu einer tieferen Er= fenntniß beffelben gebahnt — so wird baffelbe noch steigen, wenn man in Betracht zieht, auf welchem Wege er zu bemfelben ge-Fichte, Schelling und Hegel hatten sich jener "That" bemächtigt, um die Erkenntniß und Wissenschaft auf fie zu gründen: es war bei ihnen von einer That der Schönheit nur insofern die Rede, als dieselbe entweder zugleich die der Wahrheit selbst sein sollte, oder ein Theil, eine Modification, eine Form derselben. Schönheit wurde entweder nicht um ihrer felbst willen, oder nur beiläufig behandelt, und weil sie auf jene allgemeine That zurück= geführt wurde, so gerieth es in Bergessenheit, daß für sie insbesondere eine solche von wesentlicher Wichtigfeit sei. Von biesem allgemein speculativen Interesse ging Solger nicht aus. Schönheit war ihm ein ursprüngliches Problem; er ging ganz unbefangen von der Frage aus, was sie sei; während jene, wo sie dieselbe besonders in's Auge faßten, in das Verfahren verfallen waren, dem freilich kaum jemals ein Philosoph, der sich ein= mal ein bestimmtes System erbaut ober angeeignet hat, entgeben wird, und bas auch, wenn einmal bas wahre System ber Welt aufgestellt sein sollte, für welches eben jeder das seinige halt, ge= rade bas richtige ware, nämlich, die ganze Frage dahin zu stel= len, welche Stelle die Sache in ihrem System einnehme, an weldem der von denselben beschriebenen Orter — himmlischen Sauser gleichsam der Astrologen — es zu suchen — wie es mit den Rategorieen, in benen sich ihr Denken zu bewegen pflegt, auszu= Solger fängt damit an, die reine Thatsache der Schönheit zu fixiren, und spricht diese mit so großer Treue aus, daß man, um ihn zu fritisiren, nur zu zeigen braucht, daß dieselbe, wie er sie aufstelle, burch die Theorie, welche er gebe, nicht ere klärt werde: eine Inconsequenz in seinem Buche, die nicht genug gepriesen werden kann, denn nur zu oft muß sich bei bergleichen Untersuchungen die Aufgabe der Lösung anbequemen.

Und in Bezug auf diese Theorie möchten nun freilich die meissten Leser des Erwin geneigt sein, gegen das Lob, daß in ihr die Schönheit reiner, als von Andern aufgefaßt, und von fremdartisgen Beimischungen frei gehalten werde, emschiedenen Widerspruch einlegen. Denn werden wir nicht in dem Buche, und zwar keisneswegs einleitenderweise, sondern gerade in der Mitte, am Ansfange des zweiten Bandes, in die allerallgemeinsten Untersuchungen, über das Wahre und Gute hineingetrieben, und trägt nicht das Ganze eine gewisse theosophische Färbung zur Schau, die doch mehr als alles Andere der "reinen Erscheinung" in welche S. selbst die Schönheit sest, fremd zu sein scheint?

Diesem Urtheil gegenüber mag bas Begel'sche angeführt werben (Rechtsphilos. zu S. 140. S. 196 d. Ausg. v. 1840), welches Solger'n in der Auffassung der Tragodie eine Annäherung an jene Fronie Schuld giebt, in Betreff deren Begel und feine Schuler gänzlich zu-vergessen pflegen, daß nach ihrer eigenen Lehre jeber Jrrthum ein Moment ber Wahrheit enthalte. Es wird fich weiterbin zeigen, wie es fich mit diesem Tadel Begel's verhalt; jedenfalls wäre diese Ironie ein aller Theosophie diametral entgegengesettes Ding. Sodann erinnere man sich an die ferngesunben und plastischflaren Runfturtheile, welche Solger in seinem Briefwechsel und in der leider mehr berühmten als befannten Recension der Schlegel'schen Borlesungen über dramatische Litteratur ausspricht, sowie auch im Erwin selbst, wenn auch in diesem in so gedrängter Darstellung, daß sie fast nur dem verständlich fein fonnen, der sie aus jenen andern Schriften bereits fennt, oder ber wenigstens in biesen Dingen ganz und gar seine Wohnung aufgeschlagen hat \*) — wogegen man unter Theosophie immer, wenn

Cont

<sup>\*)</sup> Dahin gehören 3. B. seine Bemerkungen über bas Berhältnis von Calberon Shakspeare und Goethe, Erwin II. S. 152, die Ulrici

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 197 auch etwas Tiefes, doch eine trübe Tiefe, wenn auch im Ganzen eine speculative Bereinigung verschiedener Elemente, doch im Einzelnen eine oberstächliche und kenntnißlose Bermengung derselben zu verstehen psiegt.

Man muß bei Solger unterscheiden, zwischen seiner speculastiven Grundlehre und der auf diese gebauten Ashbetik. Nur die erstere ist theosophischer Art, das heißt, sie führt Alles unmittelbar auf eine Thätigkeit Gottes zurück, welche als solche in demselben zu begreifen, die Aufgabe der Philosophie sei. Davon sind aber das Schöne und die Kunst geradezu auszunehsmen. Sie beruhen nach Solger's Lehre zwar auch auf einer Thästigkeit, aber auf einer abgeleiteten, auf der Thätigkeit eines von der göttlichen Thätigkeit als Product gesetzten, und sind somit zwar im Denken auf diese letztere zurückzusühren, enthalten dieselbe aber nicht unmittelbar.

Es ift nicht gang leicht, sich über bieg Berbaltniß flar zu werben, allein bieß hat seinen Grund weniger in ber Sache selbst, als in ber Form ber Darstellung, welche Solger wählen zu mussen glaubte. Er schlägt nämlich weber ben Weg ein, zuerst die allgemeine Grundlehre zu erörtern, und aus ihr die besondere Sphare abzuleiten, noch behandelt er diese zuerst für sich, um fie bann auf das Allgemeine zurückzuführen, sondern mitten in der Untersuchung über bas Schöne findet er es nothwendig, sich auf die allgemeinste und höchste Aufgabe des Denfens einzulaffen (1. 6. 146). Und da wird nun ihre Lösung selbst, zufolge der Ge= legenheit, bei welcher sie vorgetragen wird, und bes Zweckes, zu welchem sie zunächst bienen soll, obgleich an sich theosophisch, unter einem gewiffen afthetischen Besichtspunct aufgefaßt, welcher, in Berbindung mit der schon genannten "Thatigkeit", die, weil sie beiden Gebieten, dem theosophisch = speculativen und dem ästheti= schen, gemeinschaftlich ist, sich als eine einzige durch sie hindurch

in seinem Buch über Shakspeare Stoff zu einer langen Abhandlung geben; wie denn Solger's Buch öfter, gleich classischen Denkmälern anderer Art, als Steinbruch hat dienen müssen.

Ju continuiren scheint, ber Anschein ber Bermischung jener beiben Gebiete bewirft, und zwar gerath er baburch in diese Klemme, daß er die wahre Auffassung mittelst einer gewissen immanenten Dialektik aus jenen Schelling'schen Ansichten selbst, zu entwickeln sucht, in benen das Speculative und Asthetische wirklich vermengt ist.

Betrachten wir also zunächst Solger's allgemein speculative Grundlehre.

Dag er in bieser im Allgemeinen von Schelling ausgegangen, ist unverfennbar. Das Drgan, mit welchem er die höhere Welt, die Welt der göttlichen Wahrheit, auffaßt, ist eine intellectuelle Unschauung, und sein Berfahren, bie Zweitheitungen, in welche seine ganze Lehre zerfällt, baraus abzuleiten, daß er die Sache bald von der einen, bald von der andern Seite betrachten heißt, ruht so sehr auf dem ähnlichen Schelling's, daß er, wenigstens im Erwin, sogar vergist, für daffelbe eine Rechtsertigung der Art, wie sie bei diesem in der lehre vom absoluten Gegensage vorliegt, zu versuchen. Die näheren Unfnupfungspunfte anzugeben ift freilich schwierig, denn Schelling's Schriften zeigen seine Lehre ents weder in beständiger Um = und Fortbildung begriffen, oder wäh= len wenigstens zu ihrer Darstellung immer neue Gesichtspunfte. Indessen haben wir in biesem Falle einen äußeren Fingerzeig an bem Umstande, daß Solger ben Namen eines seiner Mitredner bem "Bruno" entlehnt. Man barf nämlich baraus vielleicht schlies Ben, daß ihn auch der Inhalt dieser Schrift besonders beschäftigt habe. Dazu ift fie in der Reihe jener früheren Schriften Schels lings, welche der Abhandlung über die Freiheit vorangeben, Die lette, also wohl diejenige, in welcher sich seine frühere Lehre am meisten entwickelt zeigt. Und in der That reicht das Buruckgeben auf sie vollfommen aus, um Solgers Berhältniß zu Schelling anschaulich zu machen.

Die Schelling'sche Lehre war durch die scharfe Einseitigkeit der Fichte'schen Ansicht, durchaus nur dem Subsectiven und Ideas Ien eine ewige Wesenheit beizulegen, hervorgerufen. Diese Anssicht erlaubte ihrer Natur nach keine Widerlegung, aber indem fie in den unendlichen Progreß der praktischen Ueberwindung bes Objectiven und Realen auslief, lag barin selbst schon, bag bieses ebenso ewiger Natur sei, wie jenes. Natürlich konnte nun nicht die Rede davon sein, beide Principien unvermittelt neben einander zu stellen; noch weniger war ein Uebergang vom Einen zum Andern ober gar eine Vermengung in einem dritten zuzu= laffen. So entstand ber Begriff ber absoluten Identität, welche ben ftrengsten Wegensat nicht nur zuläßt, sondern fordert. Eben diesen finden wir in Bruno dialektisch entwickelt (S. 39 — 45 2. Aufl.). Namentlich aber wird bargethan, wie Ginheit und Gegensag, oder das Unendliche und Endliche felbst eine folche gegenfäpliche Einheit bilden, indem (S. 63) bas Endliche gerade bann dem Unendlichen absolut identisch sein musse, wenn es im boch= sten Sinne endlich, das heißt, unendlich endlich sei, so wie ja auch nicht bem Steine, ber sich vom Ganzen nicht abzusonbern wiffe, fondern dem menschlichen 3ch, diefer höchsten Absonderung, bas Ganze als solches aufgehe. Eine solche Einheit ist nun bas Höchste, was die Identitätephilosophie kennt; wo sie nachgewiefen ist, darf Nichts weiter gefordert werden, und namentlich be= steht die Ableitung aus derselben, auf welche die besonderen Ge= biete des Daseins Unspruch zu haben scheinen, in nichts Underem, als daß zunächst eben baffelbe, woraus jene Einheit in unferm Denfen zu Stande fam, unter die Formel gefaßt wird, es fei ein außer der Einheit aufgefaßtes, und darum niemals ohne die Beimischung des ihm Entgegengesetzten zu benfendes Glied berselben, und sodann für alles llebrige ein ähnlicher Ausdruck gesucht wird. Daß aber bergleichen außer ber Einheit aufgefaßt werden kann, dies darf man selbst nicht aus dem Ewigen ablei= ten wollen, so daß daffelbe etwa die endlichen Dinge als zwar nicht an und für sich, aber boch für ein Bewußtsein seiende feste, fondern die endlichen Dinge find nur für bas Endliche felbst, insofern es nicht das Unendliche ift, und in feiner Sphare, end= liche, und daß überhaupt ein Bewußtsein existirt, ist selbst eine Endlichfeit, denn es ift ein Ideales, bas real gebacht wird; infofern aber bas Endliche und Unendliche absolut identisch find,

oder in Betracht des Ewigen, sind jene Dinge in ewige Einheit versenkt.

Die ganze Lehre hat also einen durchaus regreffiven Character. Es kommt ihr nur darauf an, ein Princip zu finden,
auf welches sich Alles zurückführen lasse; daß nun auch wieder
etwas aus demselben abgeleitet werde, liegt nicht eigentlich in
ihrem Bedürfniß; wenn dieß geschieht, so ist's nur für uns; es
ist gewissermaßen nur eine Probe des früheren regressiven Berfahrens; eine reale Bedeutung hat es nicht, denn das Ewige
selbst leitet nichts aus sich ab.

Es versteht sich, daß nur auf biesem Wege, bas beißt, mittelft Entgegensegung einer totalen Sphare bes Enblichen ju den Problemen und Auflösungen der späteren Freiheitslehre zu Auch finden wir (S. 69) eine Stelle, welche bie gelangen war. Reime der Abhandlung von der Freiheit schon ganz deutlich ents hält. "Wir werben in dem Wesen jenes Einen, welches von al-1em Entgegengesetzten weder das eine noch bas andere ift, ben ewigen und unsichtbaren Vater aller Dinge erkennen, ber, indem er selbst nie aus seiner Ewigkeit heraustritt, Unendliches und Endliches begreift in einem und demfelben Act gottlichen Erfennens: und bas Unendliche zwar ift ber Geift, welcher die Ginheit aller Dinge ift, bas Endliche aber an fich zwar gleich bem Unendlichen, durch seinen eigenen Willen aber ein leibender und den Bedingungen der Zeit unterworfener Gott". Allein wenn dergleichen schon bier vorkommt, so rührt dieß nur daber, daß den reinen Begriffsverhältnissen bereits etwas Höheres supponirt wird. Dieß zeigt sich namentlich bei ber S. 70 — 139 versuch ten Ableitung bes Bewußtseins. Schon oben haben wir angeführt, wie das Ich als Beispiel des unendlich Endlichen gebraucht wurde. Dieß ist es auch, und zwar bas Söchste, ja bas unendlich = Endliche selbst, aber mittelst dieser Formel wird es nicht erschöpft, ebensowenig wie durch bas Hegel'sche Für=sich=fein. Run soll S. 139 damit, daß das Unendliche auf sich felbst bezogen wird, bas 3ch ausgesprochen sein. Allein alles Beziehen ber Urt ift hier nur unfer Beziehen; "bas Unendliche kommt zu bem

Urendlichen" sagt Schelling, aber dieß darf er nicht unmittelbar darauf ein "Zusichselberkommen des Unendlichen", was freilich das Ich ist, nennen. Er trägt also in die reine Begriffsbezieshung eine That hinein, und so lag es ihm nahe, auch in der obigen Stelle von dem Willen des Endlichen zu sprechen.

Indessen über diese Berhältnisse konnte Solger schon darum, weil er, als die Abhandlung von der Freiheit erschien, ohne Zweisel schon seinen eigenen Weg der Forschung eingeschlagen hatte, keine vollkommene Uebersicht haben. Er mußte also selbst auf eine Lösung der Aufgabe bedacht sein. Denn se siegreicher der regressive Weg von Schelling zurückgelegt war, um so unab-weislicher mußte das Bedürfniß sein, sich die ewige Einheit nunzmehr nicht gleichsam apagogisch, sondern direct zu beweisen, oder sie auf irgend eine Weise in ihrem eigenen Wesen zu begreisen, wie sie sich als solche bethätigt.

Der Ausbruck, welchen Golger für biefes Wefen bes Abso= luten fand, ift ber einfachste, ter sich in biefem Zusammenhange benfen lagt. Den neueren Bersuchen, welche eben auf bie 21b= handlung von ber Freiheit gebaut find, gegenüber, möchte man ibn felbst zu einfach und unmittelbar finden, und ihm eine ge= wisse Ungeduld Schuld geben. Solger hatte sich, von Schelling nicht befriedigt, selbstständig in bas Studium ber modernen Gin= heitslehre, ber Ethit bes Spinoza versenft, und hieraus entwi= delte fich feine Lebre, bag bas Absolute als Ginheit von Probuct und Thätigkeit zu erfaffen fei. Diese Zweiheit liegt bei ihm einem ähnlichen Schematismus zu Grunde, wie bei Schelling bie bes Ibealen und Realen, Die fich auf biefelbe Quelle gurud= führen läßt. Schelling felbst murbe freilich febr gegen fie pro= teftirt haben. Er fagt ausbrudlich (Bruno G. 167): wer bas Absolute als Thatigfeit bestimmen wollte, wurde sich ganglich von ber Natur beffelben entfernen, benn aller Wegenfag von Thatigfeit und Sein sei nur in ber abgebildeten Welt. Dagegen wurde es nichts verfangen, wenn man erwiedern wollte, es sei ja eben bei Solger das Absolute die Einheit von beiden. Denn bieß ist hier nicht in bem Sinne zu verfteben, wie man bergleichen bei

Schelling nehmen muß, daß bas Absolute an sich weber bas Eine noch bas Undre sei, sondern es ift bei Golger beides: die Thatigfeit producirt nur sich selbst, aber als Producirte ist sie denn doch, sich als der Producirenden gegenüber, ebensowohl ein Sein wie jedes andre Product. Ebensosehr mußte Schelling sich gegen die weitere Fassung der Sache aussprechen. Schelling wollte feinen lebergang zwischen ber Ginheit und bem Gegensage, und so konnte er die Einheit beider als die unbestimmte Judiffe renz bezeichnen. Solger aber ging auf einen Uebergang aus, und bedurfte also eines Bestimmten. Welches sollte nun bieses "Bon dem Besondern, sagt er (Erwin 1. S. 230) und Einzelnen der bloßen Erscheinung fann diese (die Thätigkeit, in ber die Schönheit besteht), wie es scheint, nicht aufsteigen zum Göttlichen; benn in bem Einzelnen als folchen ift dieses Wesen nicht; es muß also wohl die Thätigkeit sein, wodurch die Gottbeit die Wirklichkeit hervorbringt und selbst wirklich wird". Noch entschiedener fällt der Unterschied in Bezug auf das Ideale und Reale in's Auge, so daß es sogar von den Hegelianern als ein Fortschritt Solgers über Schelling namhaft gemacht wird, daß von ihm das Princip der übergreifenden Subjectivität erkannt worden sei. Nämlich Schelling (Bruno S. 77 ff.) sagt: "Abfolutes Bewußtsein ist die Einheit nur sofern du sie als Princip der bestimmten relativen Einheit betrachtest, welche Wiffen ift -Es ist aber kein Grund, die absolute Einheit vorzugsweise als Princip ber einen von beiben relativen Ginheiten zu betrachten, 3. B. bes Wiffens, und in ber auf biefe Weise betrachteten Einbeit die relativen Gegenfäge aufzuheben, benn sie ift gleiches Princip beider, und entweder betrachtest du sie, auch in Bezie hung auf das Wissen, an sich, so ist kein Grund, sie überhaupt auf diese Beziehung einzuschränken, ober du betrachtest sie nicht an sich, so ist gleicher Grund, sie in Beziehung auf die entgegen stehende relative Einheit zu betrachten, welche eben so real und von gleicher Ursprünglichkeit ist mit biefer". Das Erkennen ift also etwas Einzelnes, bessen Heraustreten aus dem Absoluten (Bruno S. 80) ebensowohl erft nachgewiesen werden muß, wie

Ohne für jest näher auf die Kritif dieser Ansicht eingehen

sates ift baburch bann selbst eine wirkliche, also eine beständige

Thatigfeit. Es ift also nichts Underes vorhanden, als Thatigfeit,

welche beständig sich selbst als Product sett; was Solger ohne

zeitlichen Uebergang benfen zu fonnen glaubt (Erwin I. S. 245.).

zu wollen, muffen wir boch bemerfen, bag fie, fo speculativ fie gemeint ift, boch auf ähnliche Beife, wie nach einer Bemerfung in einem fruberen Befte biefer Zeitschrift (Bb. I. Beft 2. G. 168) bei manden ber jegigen Philosophen ber Freiheit fich eine Dofis aquitibristischer Freiheitsansicht mit einmischt, mit Diefer unpermittelten Einheit bes ibealen und realen Elementes noch mit Einem Fuße im Deismus ftebt. Solger brutt fich (Erwin II. S. 12) auch fo aus: "Das Denfen Gottes ift ein schaffenbes, und was aus ihm hervorgeht, ift bas felbstbenkende Dafein ber Dinge, Die wir alfo, indem fie aus bem Bedanten Gottes bervorgebn, und feinen Begriff wiederum als einen felbstibatigen und lebendigen in fich ausbruden, in einem gang eigentlichen, aber boch über ben gemeinen erhabenen Ginne, mohl als bie Sprache Gottes bezeichnen fonnen." Wenn es ben Deismus aus. macht, bag ben einzelnen Dingen ale folden ein nur zufälliges, außerliches, auf Willfur beruhendes Gefentfein burch Gott beigelegt wird, fo ift biefe Stelle beiftisch. Gin schaffendes Denfen, bas mit bem Sprechen verglichen werben fann, wird es immer nur mit bem Einzelnen zu thun haben, benn bas Gesprochene ift immer nur Meußerung bes Sprechenden; bildet fein abgeschlos fenes Dafein ihm gegenüber, wie wir uns ein vernünftiges Beltganzes benken muffen, burch beffen Begriff allein sowohl bie abs ftracte Transscendenz als Immanenz abgewiesen werden fann. Und wenn man etwa Solgern lieber die lettere beilegen wollte, ba ja bei ihm die Dinge in ihrer Einzelnheit nicht als von Golt ausgehend gedacht, sondern als in ihm beschlossen angeschaut wer: ben follen - fie follen "bestimmte Punfte fein in ber Linie, bie bie göttliche Thätigkeit beschreibt": so schlägt biese Immanenz, abgesehen bavon, daß sie auf diese Weise nur in ber Phantasie befteht, an sich selbst zur Transscendenz um, weil eben bie Dinge eine wirkliche Existenz nur haben fonnen in ber Reihe ber endlis den Urfachen, wie sie eben bier gebacht find, nur etwa in einem gang psychologisch vorgestellten vorweltlichen Denfen Gottes vorfommen könnten. So daß also die ganze theosophische Anschaus ungeweise Solgers nichts ift als ein erfter Versuch, ben Deismus

Ueber ben gegenwärtigen Zustand ber Kunsiphilosophie 2c. 205
zu verlassen, ohne damit in den Pantheismus zu verfallen, wie
denn auch schon Lessing, gleich Solgern durch die Lectüre des
Spinoza angeregt, zu demselben Zwecke ein schaffendes Vorstellen Gottes, — und darauf läuft es ja im Grunde auch bei jenem
hinaus — angenommen hat.

So viel also für jest von den allgemeinen speculativen Grunds lehren Solgers.

Gehen wir nun zu seinen Ansichten über die Schönheit, wie sie uns besonders in der Kunst vorliegt, über, so scheint es ihm am nächsten gelegen zu haben, dieselbe für die speculative Anschauung, in der wir eben der Emanation der einzelnen Dinge aus Gott inne würden, zu erklären, was freilich theosophisch genug wäre. Auch werden wir weiterhin sehen, wie er dieser Unsicht eine gewisse Hinterthür offen zu lassen weiß. Allein zunächst vershält sich die Sache anders.

Die göttliche Thätigfeit verwirklicht sich, wie angeführt, nach Solgers Lehre in einer Reihe von Producten, die damit in sich selbst Thätigkeit sind, und schaut sich in ihnen an. Aber sie würde sich nicht vollständig verwirklichen, wenn es nur in einzelnen Pro= bucten geschähe; sie muß sich auch in ihrer Totalität, als schaffende Thatigfeit, aus sich beraus in die Wirklichkeit segen. So wird dieselbe also "zum Bewußtsein einzelner menschlicher Wesen, oder zur Phantasie der wirklichen, in der Erscheinungswelt gegebenen Menschen, die eine Kraft einzelner und besonderer menschlicher Seelen ist" (Erwin II. S. 15). Die Phantasie ist also die Rraft in und, welche jener göttlichen Schöpfungefraft entspricht, ober in welcher vielmehr eben diese zum wirklichen Dasein in der erscheinenden Welt gelangt. Und biese Kraft ift es, welche wir im Schönen und in ber Runft in ihrem Wirfen anschauen. Die Runft ift eine Nachahmung bes göttlichen Schaffens (1. S. 262); ebenso wie die göttliche Thätigkeit sich nur im Producte fest und anschaut, so ist auch die Phantasie bes Künstlers "im bestimmt gebildeten Stoffe selbst enthalten und un= trennbar von ihm, so daß sie, aus ihrem eigenen Kern erwachend, auch schon die volle Ausbildung ihrer selbst, in gegenwärtigen

lebendigen Wesen wahrnimmt. Go ist sie burch ihre eigenen Werke überrascht, und ebe sie ihre Thätigkeit und ihr eigenes Wesen erfassen fann, schon vollkommen gefesselt in ihrem Stoff. Die Seele ist nicht ohne ihr Werk, und ihr Werk ist ihr eigenes Dasein". Die Schönheit, welche von uns genoffen wird, ift also zwar der Form nach etwas Speculatives, aber bem Inhalte nach an und für sich nicht, ober sie ist nur ein Unalogon einer speculativen Auschauung. Denn wir geben zwar, indem wir unser eigenes Thun auschauen, auf den innersten Rern unsers Wesens zurück, und dieser ist an sich, als Emanation ber Gottheit, selbst ganz und gar göttlich: "benn bu mußt nicht vergessen, daß die im Innern beffelben - (bes beiligen Gebietes, in welchem bie Seele sich als wurzelnd in Gott ergreift) lebende und wirfende Gottheit auch bas allgemeine göttliche Wesen ist, aus welchem eben an dieser Stelle die ganze Seele hervorgeht und sich in ihre eigene Welt des Daseins ausbreitet" (II. S. 17). Allein hier fassen wir ihn nur, insofern er der unfrige ist, und sich eben in diese seine eigene Welt des Daseins besondert; es mag die Schöpfer fraft in und von ber göttlichen ausgehen, aber sie ist nicht ein bloges Hindurchgeben dieser letteren durch uns, fondern als solche in ihrer Totalität von Gott in die Wirklichkeit gesett; es kann also was im Einzelnen von ihr ausgeht, nicht als That Gottes, sondern nur als unsere That bezeichnet und angeschaut werben. "Die Kunst, heißt es noch auf der vorletten Seite ber Schrift (II. S. 286) sei "unser gegenwärtiges wirkliches Dasein, in seiner Wesentlichfeit erfannt und durchlebt".

Man wird nicht begreifen, wie wir zur Erörterung eines so einfachen Sachverhaltens soviel Aufwand an Worten machen mösgen. Denn welcher einigermaßen philosophisch gebildete Leser ber Solger'schen Schriften sollte sich über dasselbe täuschen können?

Wer dieselben wirklich gelesen hat, wird nicht so fragen. Der Sprachgebrauch, wie der Gedankengang, welchen S. befolgt, vert dunkeln senes Verhältniß aufs Aeußerste.

Der verwirrende Sprachzebrauch Solgers besteht darin, bas er auch die Anschauung, welche Gott von der Welt als Product Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 207 seiner Thätigseit hat, und die uns, weil wir selbst nur Product, und somit für dieselbe nur ein Gegenstand sind, unzugänglich sein muß, eine Anschauung der Schönheit nennt, da es doch, seinem eigenen Ausgange von der sinnlichen Gestalt nach nur darauf anstam, das, was für uns eine solche ist, zu erklären.

Der Gedankengang seines Werkes aber, durch welchen er ganz natürlich auf diesen Sprachgebrauch, sowie auf die ganze herbeiziehung des theosophischen Elementes seiner Philosophie versfällt, ist folgender.

Judem aus ber aufgänglichen Firirung ber Thatsache ber Schönheit, zufolge beren biefe in ber finnlichen Westalt ihren Gig bat, hervorgeht, bag fie wesentlich ein für uns Seiendes sei, fellt sich gang von selbst die Hauptfrage dahin, durch welche Beistesvermögen fie aufgefaßt werde, und welcher Beistessphare fie angebore? Es werben also zunächft biejenigen burchgenommen, bie bem gemeinen Bewußtsein angehören — nämlich ber Trieb oder bas Bewußtsein ber Lebendigfeit, bas abstracte Denfen und ber freie Wille. Bon allen breien wird auf acht dialeftische Weise gezeigt, baß fie nur bann wesentliche Domente fur Die Erfenniniß bes Schonen enthalten, wenn man fie über fich felbft binaustreibt. So fonne man wohl fagen, beißt es 1. S. 24 ff., in ber Schon= beit sei ber Trieb in feiner Totalität befriedigt; aber als Trieb geht er immer nur auf Ginzelnes und ift felbst einzelner. Bedürfniß ber Einheit veranlaßt bie Unterredner, es mit bem Begriff zu versuchen. Aber burch biesen fann man bas Schone nur dahin aussprechen, daß es bas Maaß sei, das sich selber meffe, ober bas Gemeffene, bas fein Maag in fich felber trage: ba boch ber abstracte Begriff als Form wesentlich seinem Stoffe als ein Anderes gegenüberstebe. Ginen Uebergang zwischen beiden scheint die Freiheit zu gewähren. Aber in Betreff Diefer wird an ber Fichte'schen Lehre, Die Dieselbe am consequentesten festgehalten, nachgewiesen, daß durch sie senes Urelement ber Schönheit, Die Sinnlichfeit gang und gar negirt werbe. Endlich wird gezeigt, daß der platonisirende Intellectualismus, welcher ohne weitere speculative Bermittlung, das Schone badurch erklären wolle, baß

gewisse Urbilder der Dinge in demselben angeschaut würden, sich im Grunde über die Sphäre des gemeinen Bewußtseins nicht erhebe, indem man, wenn es darauf ankomme, sich bestimmt darüber zu erklären, was sene Urbilder am Ende seien, über die abstracten Begriffe, solle man aber ihre Beziehung auf die Dinge angeben, über ein gewisses praktisches Beziehen derselben von Seiten des Künstlers nicht hinauskommen. Es ergibt sich somit das Resultat, daß die Schönheit, die wir doch alle kennen und aufzufassen wissen, einer gewissen höhern Erkenntnißart angehören, daß sich in ihr eine andere Welt, als unsere empirische, offenbaren möge.

Die Kritif, welcher Solger hier und im Folgenden die früheren Ansichten über die Schönheit unterwirft, dürfte, wenn man von seiner Betrachtung Kants absieht, dessen Standpunkt er sich nicht auf totale Weise vergegenwärtigt zu haben scheint, leicht die ausgezeichnetste Seite seines Werkes sein, und ist, ebenso wie die Polemik gegen A. W. Schlegel, die er in seiner Recension von des Letztern Geschichte der dramatischen Literatur entwickelt (Nachzelassene Schriften II. S. 493 st.), dis jetzt so wenig veraltet, daß sie sich in den Hauptpunkten noch gegen die Kunstlehren, welche heutigen Tages gäng und gebe sind, anwenden ließe, nur mit dem Unterschied, daß in diesen die Irrthümer, welche Solger einzeln widerlegt, zusammengemengt sind, so daß es vorerst nur darauf ankäme, dem Unverstand Methode zu leihen. —

Mit der Aufsuchung einer höheren Welt und Erkenntnisart für das Schöne ist der zweite Dialog beschäftigt. Es wird zu diesem Behuf zunächst wieder auf den vorhin erwähnten Intellectualismus zurückgegangen. Denn es durfte nicht verschwiegen bleiben, daß dieser dagegen protestiren würde, nur eine Auschausungsweise des gemeinen Bewußtseins zu sein, und daß er darin in gewisser Beziehung Recht habe. Nämlich die platonische Phis losophie selbst kann sich zwar, wenn sie auch dem Inhalte nach manche Elemente enthält, die über das gemeine Bewußtsein hins aus liegen, doch ebensowenig über den Besitz eines sicheren Standspunktes legitimiren, wie irgend eine Phislosophie, die sich mit dem

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 209

einsachen Wissen begnügt, und nicht von dem Wissen des Wissens ausgeht. Allein ganz anders verhält es sich mit der Schellingisschen Reproduction derselben, welche doch, wo es sich von dem äshetischen Gebrauche der Ideen handelt, im Grunde immer gesmeint ist; denn hier werden diese letzteren in der That auf das Wissen des Wissens bezogen, und als Specificationen des Einen Seins und Wissens aufgefaßt. Daher läßt Solger den Anselm sogleich am Ansange des Gesprächs (I. S. 129) die Formel brauschen: die Bilder, über deren Verhältniß zu den Urbildern die dahin nichts Genügendes hatte vorgebracht werden können, würsden von den letztern selbst hervorgebracht, insofern dieselben Aeußestungen des Einen göttlichen Wessens seien; und die Dinge seien als servorbringungen Gottes.

Wir sind hier zu der Auffassung gelangt, deren imposanter Charafter \*) Solgers Geist mitten in ihrer Bekämpfung gefangen nimmt, und aus deren Irrgängen — den vieldeutigen! — sein Räsonnement sich nicht herauszuwickeln weiß. Von dem Hervorsbringen Gottes kommt er auch da nicht los, wo er die den Mensschen zugängliche Schönheit als etwas von denselben zunächst Unabhängiges darstellt.

Solger sieht zuwörderst sehr wohl ein, daß es in dieser Form mit sener Auffassung nichts sei. Die Gottheit ist offenbar nur ganz äußerlich herbeigeholt, um etwas Thätiges und Wirkendes zu haben. Es läßt sich aber nicht einsehen, wie sie in den einzelnen schnen Dingen auf andere Weise offenbar werden sollte, als in allen übrigen: denn alle Dinge sind ihre Hervorbringungen; soll ein Unterschied stattsinden, so muß man annehmen, daß sie die Reihe der endlichen Ursachen ganz willkürlich unterbreche; was eine ihrer unwürdige Ansicht ist, denn sie wird dadurch selbst zu einem einzelnen und endlichen Wesen. Der Intellectualist such

<sup>\*)</sup> Inest enim homini quaedam intellectus ambitio non minor quam voluntatis; praesertim in ingeniis altis et elevatis — nämlich in bem Kleinen und Gewöhnlichen das Höchste sehen zu wollen: errorum Apotheosis. Baco de Verulam Nov. Organ. I. Aphor. 65.

sich burch die Formel zu retten, daß die Ursache, welche bas Schöne hervorbringe, zugleich das allgemeine und emige Wesen der Dinge selbst sei. Aber Solger erwiedert, das heiße nichts Anderes, als, "wir muffen um des Schönen willen den Gedanken von etwas erfinden, was wir zugleich als das Hervorbringende und zugleich als den Begriff desselben ansehen. Ober mit andem Worten, aus dem erscheinenden Schönen, weil es nun einmal ba ift, und von uns für das Schone gehalten wird, nehmen wir etwas heraus, nämlich eben bas, wodurch es schön ift, oder seinen Begriff, und indem wir diesen zugleich als etwas für sich Bestehen des Wesentliches ansehen, wird uns berselbe zur Idee, oder zu fenem scheinbar ursprünglichen Muster" (I. S. 137). Auf dieselbe Weise, sest er hinzu, werde auch von dem gemeinen Deismus das Ganze der Welt aus ihr herausgenommen und als besonderes Wesen, das ihre Ursache sei, "hypostasirt" — wie benn auch beide Auschauungsweisen, wie soeben gezeigt, vereinigt angetroffen wer-Auf diese Weise enthält also überhaupt jene sogenannte Welt der Urbilder vielmehr nur die Abbilder der sinnlichen Dinge, die nach ihr geformt sein sollen; die Einbildungsfraft schafft dieselben, weil man ein unbestimmtes Bedürfniß fühlt, die letzteren aus einem höheren Gesichtspunkte anzusehen (S. 139). Es liegt also auch dieser Auffassung nur eine ganz endliche Erfenntnisweise zu Grunde.

Gleichwohl können diese endlichen Erkenntnisweisen hier nicht in dem Sinne aufgegeben werden, daß die höhere, welche hier gesucht wird, etwas Anderes sei als sie, etwas außer ihnen lies gendes. Denn es hat sich früher gezeigt, daß sich aus ihnen allen wesentliche Momente des Schönen entwickeln lassen. Es wird also die höhere Erkenntnisart in demjenigen bestehen müssen, was allen jenen endlichen zu Grunde liegt, oder es wird sich hier überhaupt nicht von einer einzelnen Thätigkeit des Menschmhandeln, sondern von einer totalen Aeußerung desselben, also, insofern von der Erkenntnis die Rede ist, von der Erkenntnis an und für sich.

Und so geräth Solger in die allgemeinste und höchste Auf-

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 211 gabe des Denkens, von welcher die Schönheit erst wieder abgeleitet werden musse (S. 147).

Es wird somit die Schönheit wieder eine Art von intellectueller Anschauung, und das, was in ihr angeschaut wird, die Welt sein müssen, wie sie von Gott ist; unsere gegenwärtige Welt wird im Schönen in eine höhere verwandelt sein (I. S. 157), und das Schöne wird sich nur dadurch vom Wahren, Guten, Seligen unterscheiden, daß in ihm nicht irgend eine Beziehung der höheren Welt auf die Erscheinung gesett sein wird, — nämlich daß diese entweder sener ganz angemessen, oder aus derselben hervorgegangen, oder ganz in ihr begriffen sei — sondern die höhere Welt ganz in der Erscheinung selbst erblickt werden wird (S. 169).

Dieß ist nun offenbar durchaus nicht möglich, so lange wir sowohl die Welt der Erscheinung, als die des Wesens als bloß seiende betrachten. Denn da wäre doch immer die eine nicht bie andere, und wollte man fagen, die höhere scheine durch bie niedere hindurch, so möchte bieß, wenn man sich von bem bildlichen Ausdruck losmachte, immer nur wieder eine Berstandes. beziehung enthalten; auch würde nicht bie Erscheinung als solche ber höheren Welt angehören. Wir dürfen also überhaupt nicht die Schönheit in den daseienden Dingen als solchen suchen, so daß sie fertig vor uns läge: sie wird nur in der thätigen Bereinigung beider Welten bestehen können. Und da diese boch nicht von der Erscheinungswelt ausgehen fann, so wird die höhere Erkenntnißart der Phantasie, mittelst deren wir das Schöne auffassen, darin bestehen mussen, daß wir der Thätigkeit inne werden, wodurch die Gottheit die Wirflichfeit hervorbringt, und selbst wirklich wird (S. 231).

Und so wären wir auf dem Gipfel der theosophischen Auf= fassung angelangt.

Allein auf diesem konnte es sich Solgern nicht verbergen, daß dieselbe die Schönheit in ein Gebiet zu verlegen zwingt, in dem sie aus dem einfachen Grunde nicht zu Hause sein kann, weil sie, gehörte sie ihm an, uns Menschen vollkommen unzugänglich sein würde.

Nämlich in ber Thatigfeit, auf welche bie Untersuchung jest geführt bat, muß im Wegenfate zu ber einseitig subjectiven und Die Erscheinung nur negirenden ber Fichte'schen Philosophie eine boppelte Richtung unterschieben werben, erftlich bie von Gott ausgebende Thatigfeit als folde, zweitens die Thatigfeit des Irdifden, fein eigenes Wefen, und bamit zugleich bas göttliche, in fich zu entfalten. Die erstere macht bas Erhabene aus, die zweite bas Schone im engern Ginne, welche Bestimmungen aber beibe, nach früheren Untersuchungen nur eine unvollfommene, werbende Schonbeit enthalten; bie volle Schonbeit fann nur in ber Bereinigung und Durchdringung von beiden bestehen, benn bei Gott muß Thätigfeit und vollendetes Dasein Gins fein (G. 245). Diefes läßt fich nun aber von une in Bezug auf bie eriftirenben Dinge nicht realisiren, und zwar eben barum nicht, weil wir immer von ihnen als eriftirenben, als in ihrer Eriften fixirten, werden ausgehen muffen. Denn angenommen, wir batten zu biesem Range etwas ber gang gemeinen Berfnupfung ber endlichen Urfachen und Wirfungen Angehöriges erhoben, fo batten wir vielmehr bas Bägliche ergriffen, als bas Schone. Nun wird Dieses zwar aufgehoben burch bas lächerliche, insofern wir in biesem und, indem wir in ber Sphare bes Endlichen verweilen, zugleich unendlich wiffen; allein bamit laffen wir bas wirkliche Ding ale foldes im Ruden: wir fegen nur eine Begiebung besselben auf bas Unendliche, nicht eine Wegenwart bes lettern in Und indem fo bas Endliche für unfere Auffaffung immet für sich bestehen bleiben wird, muß bieß auch mit bem Unendlis den ber Fall fein. Deuft man fich auch beibe im Schönen vers eint, so wird boch bas so verendlichte Unendliche in Wegensap gegen das rein Unendliche treten und somit als ein der Vergängs lichfeit und bem Untergange geweihtes, ober als ein Wegenstand ber Trauer erscheinen, so bag auch hier die mabre, volle Befriedigung mit sich führende Schönheit nicht realisirt ift. Alle Diese Schwierigfeiten fallen nur für das Wefen weg, welches nicht von bem Existirenden, bas ihm von außen gegeben ift, auszugehen genöthigt ift, benn nur ibm wird es gelingen, bie Dinge in Gluß

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 213
zu bringen: so daß es also, wenn die Schönheit eine Anschauung der göttlichen Thätigseit in den Dingen ist, "nur für Gott ein bleibendes Schönes gibt, und weil eben sein Schaffen in Allem, für ihn auch Alles schön ist; für uns aber die Schönheit nicht allein in die Verhältnisse alles übrigen irdischen Scheines zersließt, sondern sich durch das Grundverhältniß ihrer eigenen Bestandtheile in sich sersprengt und etwas Unmögliches wird" (S. 261).

Also hätte sich nunmehr durch dieses widersinnige Endergebniß die ganze bisherige Untersuchung selbst als verfehlt erwiesen, oder es bedürfte wenigstens einer totalen Erneuerung derfelben, um aufzufinden, an welchem Punkte der Fehler, der daffelbe berbei= geführt, seinen Sit habe? — Nichts weniger als das. Es ergibt fich vielmehr aus bem zulest Aufgestellten für Solger Die Lösung seiner Aufgabe ganz unmittelbar. Es ist Thatsache, daß wir das Schone empfinden. Mun fann diefes nur für das Wesen vor= banden sein, welches die schönen Gegenstände felbst erschafft. Die wirklichen Dinge aber werben von und nicht geschaffen; es fann also in ihrer Anschauung die Schönheit nicht bestehen. muß daffelbe einer Sphäre angehören, in ber wir uns felbst schaffend verhalten. Als eine solche fann man die Runft bezeich= nen. Nur in der Kunst also gibt es für uns ein wahrhaft Schönes: in ihr schauen wir auf ähnliche Weise unser eigenes Schaffen als Product an, wie Gott bas seinige in den wirklichen Dingen.

Es wird in diesem Zusammenhange und für die Leser dieser Zeitschrift nicht nöthig sein, barauf hinzuweisen, wie das Wort Kunst hier in einem rein geistigen Sinne genommen sei. Das Element der äußeren Eristenz des Kunstwerkes kommt hier noch gar nicht in Betracht; in dem Streite, ob es auch außer der Kunst in der Bedeutung der Thätigkeit, welche solche Werke der sinnlichen Anschauung darbietet, oder der Gesammtheit dieser Werke selbst, ein Schönes gibt, ist hier nur erst insofern etwas entschiesden, als allerdings den wirklichen Dingen als solchen die Schönsheit abgesprochen ist; wobei sedoch noch unentschieden bleibt, inswiesern ihnen dieselbe etwa durch eine Reproduction von unserer Seite mitgetheilt werden kann; der Mythus fällt sosehr unter

den Solger'schen Kunstbegriff, daß man sogar die Frage stellen könnte, ob Solger sich überhaupt in dem letztern so gar weit über ihn erhebe: es wird überall unter der Kunst nichts verstanden, als die rein innerliche und damit zugleich immer und in allen Fällen idealgesetzte Schöpferthätigkeit des Menschen.

Nun wird man sich aber, je lebendiger man sich von diesem Resultat überzeugt hat, um so mehr von der Weise frappirt sinden, in welcher die weitere Ausführung der Sache, im zweiten Theil des Erwin, verfährt. Denn es wird hier doch wieder die Schönheit im Lichte einer göttlichen Thätigkeit betrachtet, und das Schöne somit als ein Product Gottes behandelt; das so chen ausgessührte Resultat scheint ganz vergessen zu sein.

So schlimm ist es nun freilich nicht. Es wird nur, was dort inductorisch gefunden war, sest aus den höchsten Grunds lehren deducirt (bis S. 14). Das fünstlerische Schaffen wird hier als das gefaßt, in welchem sich die göttliche Thätigkeit, wie schon früher erwähnt worden, nicht als in einem einzelnen Prosducte, sondern in ihrer Totalität verwirkliche. Allein der aussschließliche Sinu, in welchem dieß genommen wird, gibt der Ausschließliche Sinu, in welchem dieß genommen wird, gibt der Ausschließliche der Aunst allerdings wiederum einen theosophischen Ausstrich, den sie nun nicht mehr verliert. Es war aber unsere Aussche, eine un mittelbar theosophische Bedeutung der Solger's schen Kunstlehre zurückzuweisen; sest sind wir zu dem Punkt geslangt, die mittelbare, welche derselben allerdings eigen ist, darzustellen.

Solger legt ber Kunstanschauung keine speculative Wahrheit bei oder er identissiert sie nicht mit der Anschauung des Absoluten von sich selbst; er behauptet nicht, daß in ihr unser Ich mit dem göttlichen identissiert werde; sie soll nur dem ersteren als solchem angehören. Nun kann aber die Frage entstehen, was denn unser Ich im Grunde sei — in dem Sinne, wie Schelling, wie eben erwähnt worden, es für das unendlich Endliche oder das zu sich selbst kommende Unendliche erklärt — also überhaupt, welche Stelle im System des Alls es einnehme, oder welche Form der allger meinen göttlichen Substanz es sei? Diese Frage wird von Solger

Ueber ben gegenwärtigen Zustand ber Kunstphilosophie ic. 215 bahin beantwortet, daß der Mensch, insosern er Geist ist und geistig producirt, d. h. Künstler ist, nichts Anderes sei, als die in die Erscheinung eingetretene und daher von sich selbst als solcher immer noch durchaus unterschiedene Gottheit selbst, so daß also wir, die wir die Kunsthätigseit wissenschaftlich betrachten, dieselbe, wenn sie selbst sich dessen auch nicht bewußt ist, — denn sie ist ja eben das aus sich herausgetretene göttliche Bewußtsein, — als eine ganz göttliche ausfassen, und ihre einzelnen Erscheinungen auf diesienigen der göttlichen Phätigseit als solcher zurücksühren müssen — was dann so weit geht, daß das Anschauen unserer eigenen Thätigseit, in welchem allein ein Schönes möglich ist, senes Sichsasschauen der Gottheit in den erschaffenen Dingen, welches uns unzugänglich sein muß, voraussett: denn das erstere ist nichts Andres als die Erscheinungs = oder Daseinssorm des letzeren.

Und so glauben wir vollständig ins Licht gestellt zu haben, wie es mit Solger's Lehre gemeint gewesen. Auch wird man nun= mehr begreifen, wie er glauben konnte, in derselben die Grundslage für eine vollkommene Erklärung der Runstsphäre gefunden zu haben. Es liegt uns nunmehr ob, zu untersuchen, in wiesern sich dieß mit ihr leisten lasse, und namentlich unsere obige Andeustung zu rechtsertigen, daß Solger die Aufgabe nicht einmal, wie er selbst sie sich stelle, gelöst habe.

Solger sagt, wie oben angeführt worden, die Schönheit habe ihren Six in der Gestalt der Dinge (Erwin I. S. 16). Und bessen ersinert er sich, nachdem er sie auf die Thätigseit zurückgeführt hat, sehr wohl. Erwin hält (II. S. 4) dieser lettern Aufsassung entgegen, daß das Schöne doch immer etwas schon Bollsendetes sei; woher es kommen möge, daß man geglaubt habe, die Kunst beruhe auf der Nachahmung der Naturdinge, die, als äußerlich seiende, dieß freilich in Bezug auf uns sein müssen. Es ist aber nach Solger's Lehre an eine andere lebendige Bollsendung und Beschlossenheit in sich zu denken, und diese scheint ihm mit jener Thätigkeit so wenig unvereindar, daß er es kaum noch nöthig sindet, sich darüber weiter auszulassen. Denn wie die göttliche Thätigkeit nur darin wirklich ist, daß sich die wirklis

chen Dinge aus sich selbst ihrer individuellen Ratur nach ausbilden, so ist's auch mit ihrer Erscheinung, der kunstlerischen, unmittelbar verbunden, daß die Bilder derselben sich gestalten.

Pillein hiermit ist nun eben einerseits die Frage nach dem Berhältniß der Gestalt, insofern sie in der Kunst in Betracht kommt,
zu der Thätigkeit, auf welcher dieselbe allerdings beruht, durchaus
nicht getrossen, — womit zugleich jene Unnahme der innern Einheit der göttlichen und künstlerischen Thätigkeit widerlegt sein wurde
— andererseits möchte aber auch, wenn dieß nicht zugegeben werden sollte, jene ganze Thätigkeit, mag man sie nun als göttliche ober
künstlerische nehmen, die Probe einer scharfen Prüfung nicht aushalten.

Wenn man an der Spige einer Untersuchung über bas Schone und bie Runft ben Begriff ber Gestalt entwickelt, so follte man boch glauben, biefe mußte in bem Sinne verftanden fein, in welchem sie biesem Gebiete eigenthümlich ist, nämlich als bas Alles beherrschende und Allem maaßgebende Formprincip. Aber so ist's bei Solger nicht gemeint. Solger will mit biesem Ausbruck nur bie vollkommene finnliche Individualität bes Schönen feststellen, im Gegensatz gegen die intellectualistische Unficht, welche baffelbe als Abbild von irgend etwas Gebachtem auffaste. Er hat bei ibm nichts Underes im Auge, als die Raturgestalt ber wirklichen Dinge. Envas Beiteres fann er, bem gangen Character feiner Lebre nach, nicht auerkennen. Das fünftlerische Schaffen ift ibm nichts Underes, als die Erscheinung bes göttlichen; es fann also in ihm nichts vorfommen, als was in biesem enthalten ift. ift in ber Runft bie göttliche Thatigfeit eben als Schaffen gegenwartig, und somit ift bieselbe freilich nicht gerabe in ben Rreis beffen eingeschlossen, was und empirisch vorliegt; sie fann auch bas vorführen, was von Gott geschaffen werben fonnte. bessen bleibt bieg bem Princip nach ganz basselbe: bas Schone wird auf biese Weise seiner Urt nach immer ein bloges Naturding fein, und die Ginheit, welche in ihm stattfindet, eine. folche, wie fie in der wirklichen Welt die Existenz ber einzelnen Weschöpse bedingt, und von den Gesegen berselben bedingt wird. Dieg reicht

5-0000

Schönheit läßt fich immer nur von einem gang bestimmten, augenblidlich entweder sinnlich ober boch in der Phantasie — und zwar nicht ber gemeinen Ginbilbungefraft, fondern ber intensiven Unschauung bes Rünstlers - vor uns stehenden Körper aussagen. Eben babin gebort auch bas Reben von ber Schönheit, z. B. ber Madonna überhaupt, oder ber 3 bee berfelben. Gine folde gibt es für bie Runft in bem Sinn, bag man fie etwa als wesentliches Erzeugniß ber driftlichen Welt betrachten und ableiten fonnte, gar nicht; sie ift, wenn von ihr geredet wird, nichts als ein abstractes Schema zugleich im Sinne Kant's und ber Homerischen Unterwelt. Nur biefe bestimmte Madonna, etwa bes Raphael, ift etwas Afthetisches; empfindet man bei jener Abstraction einen afthe tischen Eindruck, so ift's, weil man bei ihm im Grunde an ein bestimmtes Runftwerf benft. Wir muffen uns in Diefem Bebiete, mit Ausnahme eines Berhältniffes, bas ber antifen Runft angebort, bei bem es fich aber auch nicht sowohl um einen Begriff, als um eine Unschauung handelt, zu einem vollkommenen Romis nalismus befennen: Die entgegengesette Unficht fest, ohne es ju wollen, an die Stelle ber reinen Runfteinheit eine folche, welche der Natur oder Geschichte, überhaupt bem Dasein angehört.

Hiemit ware nun auch die Thätigkeit in dem Sinne, in welchem Solger das Schöne und die Kunst auf sie zurücksührt, im Grunde schon abgewiesen. Denn diese ist in seiner Weltanschauung eben nur eine solche, die Naturgestalten hervorbringt; wird die Existenz einer andern Art von Gestalten nachgewiesen, so tritt sie in den Rang einer unzureichenden Hypothese. Doch ist die Art und Weise, in der er mit ihr experimentirt, zu lehrreich, und trägt ihre Widerlegung zu sehr in sich selbst, als daß wir sie hier nicht bis zu Ende verfolgen müßten.

Es ist nämlich die Kunst für Solger doch nicht blos das Setzen von Producten, die benen des göttlichen Schaffens parallel stehen, sondern zugleich, wie wir oben gesehen haben, eine höhere Erkenntnisart, das heißt, es wird in ihr die Thätigkeit selbst angeschaut, und so wird also, was der Kunst als solcher angehört, namentlich aber die Weise, in der dieselbe sich bald auf dieses bald

1-00 M

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 219 auf jenes Gebiet der natürlichen Production zu beschränken pflegt, als jedesmalige totale Form der Thätigkeit selbst nachgewiesen werden müssen; woraus denn hinterher wieder die Aufgabe entsteht, zu zeigen, wie bei diesem völligen Eingehen in's Besondere die letzte Grundlage und das, wodurch alles Andere erst möglich werde, eine allgemeine That sein müsse, durch welche die Kunst überall Kunst, und zwar die ganze Kunst sei.

Der erstere Zweck wird im britten Gespräch verfolgt, ber zweite im vierten.

Das Princip, aus welchem sich hier die Möglichkeit und Nothwendigkeit des Besonderen überhaupt herleitet, ist die schon genannte Doppelseitigkeit der Thätigkeit, vermöge welcher dieselbe in Einer Einheit zugleich das Setzen eines Productes vom Allgemeinen her, und das Sichselbstsetzen dieses Productes ist, und ein Fortschritt wird sowohl innerhalb der Lösung der einen Aufgabe, als auch beim Übergange von der einen zur andern dadurch bewirkt, daß man inne wird, daß sene Richtungen der Thätigkeit nur ihrer Verschiedenheit nach gesetzt seien, nicht aber in ihrer Einheit, die doch bei Allem, was eristiet, im Grunde vorhanden sein muß.

Nachdem Solger den Begriff jener Einheit der allgemeinen und besonderen Thätigkeit durch Behandlung einiger Fragen, die nur durch ihn gelöst werden können, nämlich in wiesern die Kunst ersternbar sei (II. S. 31), und wie es sich in wahrer Kunst mit Ideastissrung und Nachahmung der Natur verhalte, in's Licht gestellt hat, läßt er seine Unterredner durch ein ähnliches Problem, über das eigentliche Geschäst der Kritik (S. 38), zu einer Erkenntniß übergeleitet werden, von der man behaupten darf, daß sie, wie so manches in seinem Buche, bis auf den heutigen Tag nicht nur nicht die gebührende Beachtung gefunden habe, sondern geradezu undemerkt und unentdeckt geblieben sei.

Man pflegt Solger'n zu den sogenannten Romantikern zu rechnen. Wir müssen es uns versagen, an diesem Orte, welcher für literarische Untersuchungen nicht bestimmt ist, genau zu erörztern, in wieweit dieß richtig ist; es werden unten noch einige Punkte erwähnt werden, die dabei in Betracht zu ziehen sein würs

den. Jedenfalls erhebt er die Kategorieen, deren sich jene Männer zu bedienen pslegten, zu einer höhern Bedeutung. Die umsassendsschen derselben sind befanntlich die Ironie und der Gegensatz des Antisen und Romantischen. Beide faßt er so auf, daß sie nur der Kunst als solcher angehörten, und nicht dem Leben, auf welches jene Männer sie übertrugen. Von der Ironie wird weister unten die Rede sein; das Antise und Romantische liegt dem zu Grunde, was Solger Symbol und Allegorie nennt.

Befanntlich schreibt fich der gange Gegensag aus dem bes Raiven und Sentimentalischen in Schiller's Briefen über Die aftbetische Erziehung bes Menschen ber. Wem, um fich biervon ju überzeugen, Die innere Berwandtichaft Diefer Dinge nicht genügt, bem lagt fich die Sache aus ben früheren Schriften Fr. Schle gel's, bie felbst im Stil an Schiller anfnupfen, augenblicklich beweisen. In Schiller's Schrift gebort ber Begensag, ihrer gangen Tendenz zufolge, ebensowohl ber Dicht = als ber Denfweise der verschiedenen Zeitalter an. Bei ben Romantifern befam er nach und nach mehr die lettere Bedeutung, wenn auch noch nicht auf so enischiedene Weise, wie bei Segel und ben Segelianern, Die ibn in ihrem Etreben nach bestimmt ausgeprägten und durchgreifenben Gesichtspunften burch alle geistigen Gebiete verfolgt haben; er ward bort meiftens nur im Gebiete ber Litteraturgeschichte augewendet. Solger erfannte, daß er feiner Ratur nach nur ber Poesie und Kunst angebore, und glaubte auf tiese Weise in ben Besig einer nothwendigen Ableitung deffelben gefommen gu fein, da er bis dahin nur aus historischer Wahrnehmung empirisch aufgenommen worden fei.

Indem er nämlich die wahre Kritif als eine rein immanente bestimmt, weil sich die Thätigseit der Kunst und ihr Product auf keine Weise als etwas emander Außerliches vergleichen lasse, sondern jene vollkommen in dem letztern — was freilich, unserer obigen Darstellung zufolge, im Grunde bei Solger immer nur ein Naturproduct sein kann — versenkt sei, hält er nur mit voller Conssequenz sest, was man unter dem Antiken zu verstehen pflegt, ein Geistiges, das durchaus in der Form der Objectivität verharkt.

In das praktische Leben übertragen ist diese eine Fabel; in diesem könnte solche Naivität nur als eine Geistesabwesenheit auftreten, wie man sie in der That an ausgezeichneten Künstlern zu demersten glaubt; — da und doch die Griechen — die römische West past ohnehin in den ganzen Gegensatz nicht, — auch als praktische Wuster vorleuchten, was sie ohne eine höchst umfangereiche und intensive Thätigkeit der subjectiven Resterion nicht sein könnten. Dagegen für die Kunst ist dieser Begriff nothwendig, denn diese kommt gar nicht zu Stande, als insofern die Thätigkeit in dem Werke erloschen, oder (dieß sest Solger selbst als gleichbes deutend) vollkommen gegenwärtig ist (II. S. 47).

Run ift aber boch die Thatigfeit hier nur nach ber Ginen Seite hin gegenwärtig; sie erscheint ganz als Thatigfeit bes Productes. Es muß aber auch zur Erscheinung kommen, daß sie an und für sich selbst Thätigkeit des Allgemeinen sei - und dieß ift das Romantische, oder nach Solger's Bezeichnung die Allegorie. Dieß scheint schon weniger auf die Runst als solche bezogen wers ben zu muffen, ba es ja gerade ein hinausgehen über bie Beschlossenheit bes Runstwerfes enthalte; wie man denn auch ge= wohnt ist, es mit dieser in der romantischen Kunst so genau nicht zu nehmen. Indessen bieß möchte nur insofern zu rechtfertigen sein, als sich diese lettere freilich weniger genau an die Beschlos= senheit des Naturproductes anschließt; soll aber jenes Hinausgehen nicht blos eine vage Vorstellung, sondern eine Anschauung sein, so wird sie eine bestimmte Auschauung sein muffen, und damit sich ganz von felbst zum Runstwerf gestalten. Es ist in dieser Zeit= schrift schon früher einmal, bei Gelegenheit dristologischer Untersuchungen, eine Außerung in den von Hense herausgegebenen Vor= lesungen Solger's über Afthetif, die wir hier in diesem Aufsage weiter nicht citiren, weil fie, fatt ben Erwin zu erläutern, vielmehr ohne denselben gar nicht verstanden werden können, ange= führt worden, daß die Idee etwa des Erlösers als symbolisch oder allegorisch, oder, wie dieß dort ausgedrückt wurde, mythisch nur in Bezug auf die Kunstdarstellung desselben bezeichnet werden könne, an und für sich aber einem ganz andern Gebiete angehöre.

Nun ist aber boch ebenso wenig, wie das Symbolische schon allegorisch ist, das Allegorische zugleich symbolisch. Das in der sinnlichen Erscheinung Beschlossensein und das Kundgeben einer höheren Welt in derselben sind zwei ganz verschiedene Dinge, die, wenn sie die Eine Schönheit ausmachen sollen, irgendwo vereinigt sein müssen. Dierin liegt die Nothwendigkeit des Kortschrittes über senen Gegensaß. Es ist mit diesem nur erst die allgemeine Idee der Schönheit ausgestellt, und nicht begriffen, wie dieselbe in einem Werfe bestimmter Gattung gegenwärtig sei (S. 72); mit senem allgemeinen Medium, in welchem sowohl die Beschlossenheit des Productes in sich, als auch das Hinausweisen desselben über sich erscheinen sollte, ist noch gar nicht Ernst gemacht; sene Richtungen sind nur noch als Unschauungsweisen des Künstelers ausgesaßt, nicht aber gezeigt, worin sie als Product wirklich seien, und damit also erst in Wahrheit ein Schönes ausmachen.

Welches wird nun bieses gemeinschaftliche Medium, diese Wirklichkeit sein?

Ziehen wir in Betracht, daß Solger es hier überhaupt nur mit der idealen Seite der Sache zu thun hat, mit der Thätigkeit, welche der göttlichen analog sei, als in welcher die besonderen Dinge ideal gesett seien, wie in jener real: so können wir es nur consequent sinden, daß er hier die Sprache nennt, und als die Urund Hauptkunst, oder die, welche zunächst mit der Phantasie selbst identisch sei, die Poesie betrachtet wissen will.

Hierbei ist jedoch die Sprache nicht zu nehmen als dieses in sich beschlossene System von articulirten Leuten, welche sich zu dem Inhalte nur als Zeichen verhalten, mag auch ein gewisser in einnem oder dem andern Sinne nothwendiger Zusammenhang des Zeichens und des Bezeichneten stattsinden, dessen eigentliche Beschaffenheit jener physiologische psychologischen Wissenschaft nachzus weisen ausbehalten bleiben muß, zu der dis jest noch die ersten Anfänge sehlen. Solger fast sie in dem Sinne des Sprechens, oder der "Erkenntniß selbst, insofern dieselbe auch äußerlich zur Erscheinung gelangt" (S. 74): dadurch, sagt er bald darauf, "unterscheidet sich eben unser thätiges Denken von

Ueber ben gegenwärtigen Zustand ber Kunstphilosophie ic. 223 bem göttlichen, bag bieses sich burch bie Dinge selbst als seine Sprache außert, bas unfrige aber nur in bem, was wir gewöhn= lich Sprache nennen". Es ist nämlich bei Solger — ein Umftand, an ben wir auch weiter unten noch mehrfach werben erinnern muffen, - bas Erfennen nicht, wie wir bieg von Segel ber anzunehmen gewohnt find, ber aber bamit nur dem, mas alle frubere wiffenschaftliche Philosophie wollte, einen bestimmten Ausdruck gegeben bat, Die rein ideale Bewegung ber Cache felbft - fonbern, wie das gottliche Denfen durchaus ein schaffendes sein foll, so wird von unserm Philosophen auch bem menschlichen an und für fich eine gewiffe perfontiche Realität beigelegt, vermoge beren es sich als Product aus sich heraussetze; es wird mit der Lebenbigfeit bes Individuums durchdrungen, und so fonnte er auf eine ziemlich unfritische, aber zu jener Zeit sehr verbreitete Weise man benfe an Fr. Schlegel, ber bie Litteratur mit bem "Worte", bem Logos, in Berbindung fest, wodurch fein Ubergang vom aft= betischen zum religiösen, wenn auch fetbft noch afthetifirenten In= teresse erklärt wird - jenes physiologisch psychologische Erzeugniß als die Daseinsform des Erfennens selbst auffassen. Und wenn bie Sprache dieg an und für fich fei, erflart er ferner, fo werbe sie in der Poesie als solche erfannt, und damit freilich zu einer verflärten Geftalt erhoben.

Nichts besto weniger ist auch hier die Aufgabe wieder nur auf eine einseitige Weise gelöst. Denn es kann sich uns eben vermöge jener Beziehung der Sprache auf den Mittelpunkt des Erkennens nicht verbergen, daß hier die Phantasie wiederum nur als Thätigkeit, nicht aber als Gegenstand gesetzt sei (S. 81), was doch, wenn es sich mit dem Andern nicht unmittelbar verbinden lassen solche, doch wenigstens ebenso nothwendig ist. Dieses aber wird geleistet in den übrigen Künsten, welche wegen dieser ihrer Stellung zu der Poesie sich den Gesammtnamen der besondes ren Künste gefallen lassen mussen.

Wir verfolgen die weitere Entwickelung nicht tiefer in's Einstellung. Wer die bisherige Darstellung gefaßt hat, muß schon ahsen, worauf es hier hinauslaufen wird. Der Formalismus des

Verfahrens in dem abwechselnden Setzen der Thätigkeit und des Productes ist schon in dem Obigen unverkennbar. Das System der Künste ließe sich nach Solger in folgender Tafel darstellen:

- 1) Die ganze Thätigkeit als solche wirklich geworden in der Sprache, ist die Poesie;
- 2) nach der Seite des Productes aufgefaßt aber ift sie
  - a) im Körper als bem Product nar egoxiv:
    - a) rein als einzelnes Product gesett die Bildhauerei;
      - 8) das Körperliche als die Thätigfeit, die alles umfaßt, das Licht, die Malerei;
  - b) in der Seele, als der selbst als Product gefaßten Thästigkeit
    - a) als Thätigkeit in dem, was nicht sie selbst ist, den Anschauungsformen und Gesetzen des Räumlichen, die Baukunst;
    - 8) die Seele als reine Seelenthätigseit existirend unter der Form des Zeitlichen, die Tonkunst.

Von der Zulässigkeit dieses Schematismus nach formaler und realer Seite hin abgesehen, ift es einleuchtend, daß sich Solger'n felbst, um so mehr er mit ihm die Aufgabe ber Ableitung bes Einzelnen gelöst glaubte, um so gewisser eine neue Aufgabe ergeben mußte. Es versteht sich nämlich von selbst, daß die obigen Abtheis lungen nicht so zu nehmen sein sollen, daß sie Theile der Runft feien, sondern sie geben sich für Formen berfelben, so bag in einer seben derfelben die ganze Runft gegenwärtig fei. Damit ware nun, wenn es sich etwa von einem Naturgebiete handelle, Alles geleistet, was man fordern fonnte. Denn in einem solchen kann es nur darauf ankommen, daß wir, die wir eine wissenschafts liche Erfenntnig der Sache anstreben, über sie im Rlaren sind. In der Kunst aber ist es anders. Diese kommt "im wirklichen les ben" ebenfowohl wie die Natur, "immer nur einzeln und studweise vor" (S. 128), das heißt, ohne daß das Individuum, insofern es ihrem Genusse hingegeben ift, an jene Ableitung der einzelnen Form aus bem Ganzen berfelben benft. Run ist aber bieser Ges nuß selbst nur badurch möglich, daß wir uns bewußt sind, in dem

Einzelnen die ganze und volle Schönheit zu besitzen. Folg= lich muß die ganze Kunst noch auf andere Weise, als vermöge je= nes Unsich "in seder Kunstübung, die es nur wahrhaft ist, gegen- wärtig sein" (S. 429), oder die That, auf welcher die Kunst be= ruht, oder in der sie vielmehr besteht, muß ihrer letten Wahr- heit nach eine solche sein, welche das Einzelne zwar senem Sche= matismus angemessen, aber nicht von ihm aus setz, wie denn in ihm die Thätigseit der Phantasie nach verschiedenen Seiten hin immer nur als Product, also als Inhalt, mithin nicht als sie selbst vorhanden war.

Raturlich ift nun biefe Wegenwart ber gangen Runft in ber einzelnen Runftrichtung nicht fo zu nehmen, bag mit ber einen die andern als einzelne vereinigt würden. Dieg würde feiner weiteren Erörterung bedürfen, waren nicht bergleichen Bereini= gungen mehrerer, ja aller Runfte im antifen Drama und im driftlichen Cultus vorhanden, beren Beschaffenheit nach ber vorangegangenen scharfen Sonderung ber Künste um so mehr einer Untersuchung bedarf. Und babei ergibt sich benn auch zugleich ber Uebergang zur Erfenntniß ber wahren Totalität. Denn ba eine wirkliche Berfdmelzung der Kunfte beghalb unmöglich ift, weil bas Wefen berselben von haus aus in lauter einander entgegengesetzen Richtungen besteht, so fann jene Ginheit, welche bei der Berbindung mehrerer derfelben in den genannten Fällen allerdings erreicht wird, nicht in der Kunst als solcher, oder in ber Berwirklichung der Idee, sondern nur außerhalb ihrer, alfo in ber 3dee felbst, liegen. Und in der That bezieht sich nicht nur in ber mobernen Bereinigung ber Runfte, bem Cultus, fon= bern auch in ber antiken, bem Drama, Die Runft wesentlich auf die Religion, und findet in diefer ihre Bestimmung und gewiffermaßen ihren Rubepunft. hat nun aber eine foldergestalt verbundene Mehrheit von Künften ihren Mittelpunft außerhalb ber Runft, fo muß ihn auch die einzelne dort haben, denn wie fonnten sie sonst gerade dadurch verknüpft werden ? Es ist also ber Runft überhaupt wesentlich, daß sie, als existirendes Runftwerk, über sich hinaus weist, oder bag wir, insofern wir ein solches,

L-comb

fei es als Schöpfer ober als Genießende, setzen, in etwas Unsberem stehen. Es fragt sich also, was dieses sei, und welches Verhältniß ihm zu der Kunst selbst anzuweisen sein möge, oder es ist setzt die Aufgabe, die Thätigseit, durch welche die Kunst ist, "nicht mehr ihren Wirkungen nach zu betrachten sondern als sie selbst" (S. 160), und so für das ganze Gebiet den allumsfassenden Ausdruck zu sinden.

Solger stellt als solchen am Ende des Werfes die Fronie auf, das heißt, er findet das Wesen der Kunst darin, daß wir, wenn wir ganz in der Sache sind, zugleich ganz darüber stehen; ein Resultat, das an sich, und insofern es mit dem "Spiele" Schillers auf Eins hinausläuft, ein wesentliches Moment des Wahren ist, das sich aber aus Solgers Lehre selbst keineswegs als das lette Resultat ergibt.

Es ift nämlich bem allgemeinen Begriffe ber göttlichen wie fünstlerischen Thätigfeit zufolge, ber bei ihm nun einmal zu Grunde liegt, nicht möglich, daß er jemals aus jenen verschiedenen "Richtungen" berausfomme. Dag biefelben in Gott vereinigt feien, wollen wir zugeben, bis wir am Ende biefer Arbeit bie gange Unschauungsweise einer Prüfung unterworfen haben werden; bier ware die Aufgabe, eine folche Bereinigung im Wirflichen nachzuweisen, und dieß ist unmöglich, weil dieses als solches, nach Solgers Lehre gerade nur in der Trennung jener Richtungen beftebt. Es ift eine Danaibenarbeit, wenn Solger im vierten Dialoge die Wegensate, mit benen er es zu thun bat, auf die sinn= reichste Weise immer und immer wieder umbilbet, um ihnen eine Einheit zu entloden. Er versucht es zulett mit bem fünftleris fchen Berftande (G. 239), welcher benn eine befriedigende Lösung verspreche, daß, während in dem, was bis dahin aufgestellt worden, in Bezug auf die Kunft eigentlich immer nur gefunden werde, "woher sie fomme und wohin sie gebe", er "bie Ginheit ber Erscheinung mit bem Wefen im Laufe bes Gegenfapes ich webend, und fo den Mittelpunkt der Runft überall gegenwärtig erhalte". Aber auch hier treten sogleich wieder verschiedene Richtungen ein. Der fünstlerische Berftand wird ents

Ueber ben gegenwärtigen Zustand ber Kunstphilosophie 2c. 227 weder "eine ganze Welt in den Glanz der Idee eingehüllt erbliden, und nur durch scharfes und ruhig fortgesettes hindliden barauf bas Mannigfaltige und Lebendige als zugleich feiend und darin spielend auseinanderlegen" (S. 246) — was Solger "die Betrachtung" zu nennen vorschlägt, ober es wird ihm aus bem Spiel bes Besondern und bem wunderbaren Zusammentref= fen besselben, bas allgemeine hervorleuchten ("ber Wig" G. 250). Und zwar ift bie erstere mehr ber antifen, ber andere ber romantischen Runft eigenthümlich. Gleichwohl follen wir und bies von genügen laffen. Es fei bier boch, meint Solger Gin Alles überschauender Blick gesett, welcher auf den Punft bes Ueberganges bes Allgemeinen wie Befondern, und umgefehrt, gerichtet sei, bei welchem (S. 276) diese beiden Anschauungen, weil sie in einem reinen Wiberspruch mit einander ftunden, fich gegensei= tig aufhoben. Und dieser Blick foll eben die Fronie sein. batte diese freilich solchergestalt in antifer und romantischer Runft benselben Inhalt, nämlich die Indifferenz des Allgemeinen und Besonderen. - Allein sie batte ibn boch auf verschies bene Weise, nämlich bas einemal als entstehend von bem Alls gemeinen, bas andremal von dem Besondern ber. Auch bieß wird von Solger zugegeben (S. 281). Wir waren also noch gang und gar nicht zu bem mahren Ginheitspunft gelangt. Denn nicht barauf kann es ankommen, bag erklärt wird, wie wir in ber Runft bie Indifferenz als folche besigen; genügte bas, warum ging Solger überhaupt hinaus über Schelling, warum versuchte er bas Absolute als Thatigfeit zu begreifen? Es muffen jene verschies benen Richtungen felbst als solche in einer Einheit angeschaut wers ben, so wie Gott sich selbst nicht als tobte Einheit, sondern als schaffendes Denfen auschaut. — Wie fann nun aber boch Solger bie Fronie als lettes Resultat aufstellen? - Er nimmt bier einen Ausweg, burch welchen er feine ganze Lehre felbst aufhebt. "Der mahre Mittelpunft, fagt er G. 283, ift allerdings nur ba, wo beibe Richtungen fich gegenseitig burchdringen, und schwebt in beider Mitte. Db nun der Berstand nicht von biefer Mitte nach beiben Seiten gleichmäßig fich fdwingen,

und so eine bisher unerhörte Runft hervorbringen könnte, welche mit Bewußtsein bas Unbewußte, und zugleich aus biefem jenes schüfe, bas läßt fich fragen. Und an ber Möglichfeit ber Sache felbft dürfen wir nun wohl nicht mehr zweifeln, nachdem wir uns überzeugt haben, bag jenes unveranderliche Wefen ber Runft eben nur ba fei, wo zugleich bie Richtigfeit bes wirklichen Daseins ift. Denn nun fann bie Runft, fcon indem fie bas Dafein bilbet, es mit begleitender Fronie beständig auflösen und zugleich in bas Wesen ber 3bee zurückführen. Wenn sie also gewöhnlich bas gegenwärtig Einzelne als Stoff behandelt, fo mußte fie nun ben Standpunkt ber Fronie felbst als das unmittelbare Dafein ausbilben, welches weil sich biefer zu beiben Richtungen gang gleich verhält und zugleich überall gegenwärtig und wirklich ift, nach beiben Seiten mit gleicher Wahrheit geschehen fonnte. Runft wurde bann erft auf bas Bollfommenfte Freiheit mit Rothwendigfeit, und mit bem Dipe bie Betrachtung vereinen, und fo ibr ganges Webiet von ihrem reinsten Begriffe aus vollenden. Aber vielleicht ift bas im wirflichen Leben, unferer zeitlichen Schwäche wegen, nicht zu erreichen und nur ber Gottheit felbft vorbehalten, vielleicht auch einer Nachahmung ihres Thuns, Die und erft in einer boberen Welt gemährt merben mag". - Es wird hier also mit flaren Worten Die eigentliche Wirflichfeit ber Runft in die Bufunft oder in's gottliche Bewußtsein binaus verfest, ober, was und erflären foll, wie wir aus jenen verschieber nen Richtungen berausfommen, und biefelben, vermengt, als Product vor und feben, bergleichen und in jedem Runfterzeugniß vorliegt, mithin bas, wodurch bas Allerprafentefte, ja bie Prafenz felbft, allein prafent zu fein vermag, gu etwas Transfcenbentem gemacht. Und fann bie legte Wahrheit bes Runftbewußtseins aus biesent hinaus in's gottliche Bewußtsein geschoben werden, wenn bas lettere in jenem selbst in bie Wirflichfeit eingetreten fein foll?

Auf diese Weise hat nun aber Solger auch das, was er von vorn herein als Aufgabe seiner ästhetischen Speculation aufgestellt hatte, nämlich die Ableitung der Gestalt vollkommen verNeber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 229 sehlt. Denn mährend wir hier erwarten mußten, nunmehr das eigentliche Formprincip in der Kunst abgeleitet zu sehen, welches sich in der That, wie anderwärts zu erweisen, aus dem Mosment der Ironie entwickelt, gibt uns hier Solger, der, wenn er auch, wie oben gezeigt, der Consequenz seiner Lehre nach unter der Gestalt nur die Naturgestalt verstehen konnte, doch im Grunde bei dieser die Kunstgestalt auch im Sinne hatte, in seiner Irosnie, in welcher Alles nur in beständiger Aushebung seiner Besonderheit betrachtet werden soll, ein wahres Princip der Formslosigfeit.

So viel über Solgers Runstlehre im Allgemeinen. Es ers gibt sich hieraus leicht die Erklärung einiger Besonderheiten in seinen Ansichten und seinem schriftstellerischen Charakter, welche für solche Leser, die nicht ein besonderes Studium aus seiner Ansschauungsweise gemacht haben, bisweilen Gegenstand fruchtlosen Nachdenkens gewesen sein mögen.

Wir haben oben Gelegenheit genommen, die gesunde Unbefangenheit seines Kunstsinnes zu rühmen. Nur das Vortreffliche und ganz Kernhafte scheint ihm gefallen zu können; er ist in bemselben so heimisch, daß Productionen niederer Art für ihn kaum vorhanden sind. Aber wir treffen hierin auf eine merkwürdige Ausnahme. Solger ist mit einer seltsamen, fast dämonischen Vorliebe für Tieck eingenommen. Es ist hier nicht ber Ort, zu zeigen, daß diesem Dichter ein Princip inwohne, das man im äfthetischen Sinne bedenklich, ja verwerflich nennen muß. beantworten hier nur für Diejenigen, welche über diesen Punkt mit uns einverstanden sind, die Frage, wie Solger an ihm Befallen finden fonnen? Der personlichen Befanntschaft, bie fonst wohl bergleichen Berblendung hervorbringt, fann die Sache nicht dur Last gelegt werden, benn sie war in diesem Falle keine Jugendfreundschaft; Solger, der 10 Jahre jünger war als Tieck, schloß sie mit bem längst befannten Dichter. Es findet wirklich eine innere Berwandischaft zwischen ber Geistesrichtung beider Männer statt. Wir haben bier ein Beispiel, wie einseitige Theo. rieen in ber Runft sich am Leichtesten verrathen. Die großen von

5-000

ber Geschichte anerkannten Beroen muß feber gelten laffen; fie find bestimmt vorliegende Probleme; man findet sich mit ihnen ab, so gut man fann. In ber nächsten Umgebung aber, in ber man felbst zu mablen bat, balt man sich unbefangen an wen man will, und babei zeigt sich's benn, weß Beiftes Rind man felbft Tied ift für Solger im Grunde ber wahrhaft kanonische iff. Dichter; Die praftische Mangelhaftigfeit bes Ginen ift ber reine Abdruck von der theoretischen des Andern. Wir haben eben erörtert, daß Golger über ben Begriff ber Thatigfeit bes Runft= lers, ber Runftubung, ober eines freien Schaltens mit bem Naturproduct, nicht hinausfomme, die fich in ein in fich beschlossenes Runfiproduct frystallisiren muß. Man fann Tieds Productionen, fo weit fie Solgern befannt fein fonnten - auf bie späteren mogen bie gefunden Elemente, Die bei diesem lettern vorhanden find, vortheilhaft zurückgewirft haben - in der Rurge nicht treffenber charafterifiren; bas launenhafte Durcheinander in feinem Drama bat feinen andern Einheitspunft, als ben ironischen Gelbstgenuß, nach Belieben so willfürlich verfahren zu fonnen. Solger fpricht von "acht bichterischen Dabrchen" (II. 43); "bas Gemeinste und Alltäglichste, fagt er, fließt bort mit bem Wunderbarften gang in Gins zusammen, und ber Dichter verbindet beibes, als lage Alles in Giner und berfelben Welt." Benau Tieds Berfahren; es fommt aber nicht blog auf den allgemeinen hintergrund einer Welt an, mag fie bieg wirklich ober nur vorgeblich fein, sondern auf bestimmte fünstlerische Motive, aus benen fich allein ein Ganzes bilben fann. Run ift aber jene Thatigfeit bei Golger, obgleich burchaus bem Menschen angeborig, nicht als eine rein menschliche zu fassen; wir haben gesehen, baß sie, weil sie aus bem Mittelpunft unseres Wesens hervorgebe, ber in Gott wurzele, felbst einen gewissen göttlichen Unstrich haben soll. Schwerlich konnte Solger bafür ein befferes Bild finden, als den Tied'schen Garten der Poesie (II. 17), in welchem sich, wie überall, z. B. auch in ben lyrischen Gedichten, wo dieser Dichter bas hochpoetische zu erfassen glaubt, bie Dinge, indem fie in ein gewisses fascinirendes Austonen hinduften, zu eis

Ueber ben gegenwärtigen Zustand der Kunsiphilosophie 2c. 231 nem unbestimmten Eindruck sich sublimiren, wie der ist, welchen man von einer Musik empfängt, die, etwa im Walde, zu weit entsfernt ist, als daß man die einzelnen Töne genau verfolgen könnte.

An dieses Verhältniß Solgers zu Tieck knupft sich eine an= bere Frage an, in Betracht beren man nicht immer ben richti= gen Standpunkt für die Beurtheilung des ersteren getroffen bat, nämlich in wiefern die sittliche Zweideutigkeit, welche bei andern ber " Fronie" anhängt, auch ihm zur Last zu legen sei. Segel, der übrigens von seinem verstorbenen Collegen überall mit der Hochachtung spricht, welche ihm bei persönlicher Bekanntschaft zu versagen allerdings unmöglich gewesen sein mag, fann sich an der schon oben angeführten Stelle der Rechtsphilosophie in Be= ziehung auf biesen Punkt einer schonenden Hindeutung nicht er= wehren. Es dürfte sich nun freilich mit der Ironie der Romans tifer überhaupt etwas anders verhalten, als Hegel von seinem Standpunfte aus annehmen muß; wir würden, wenn es hicher gehörte, einen ziemlich abweichenden Grund ihrer sittlichen Berwerflichkeit anführen können. Was aber Solgern insbesondere betrifft, so verrückt die Hegel'sche Anschauungsweise die Frage in zweifacher Beziehung. Allerdings ist nach Solgers Lehre "bas Böchste in uns so nichtig, wie das Geringste, und geht nothe wendig mit uns und unserem nichtigen Sinne unter". Aber dieß steht zu Hegels Ansicht, nach welcher sich in dem scheinbar Böchsten nur eine Einseitigkeit aufhebe, und also der Untergang desselben in einem Triumphe ber Wahrheit bestehe, gar nicht in einen reinen Gegensatz. Denn Segel rebet hier von ber Ibee selbst, von der ihm die objectiven Mächte des Staates, der Fa= milie u. s. w. - benn beibe Manner geben bei ber ganzen Sache von der antiken Tragödie aus (für Solger siehe darüber Erwin II. S. 248) — ewige Formen sind. Dagegen soll nach Solger die Idee nur, insofern sie in die Erscheinung eingeht, nichtig sein. "Geht die Idee, sagt er, durch den künstlerischen Berstand in die Besonderheit über, so drückt sie sich nicht allein darin ab, erscheint auch nicht bloß als zeitlich und vergänglich, sondern sie wird bas gegenwärtige Wirkliche, und, ba außer ihr

nichts ift, bie Nichtigkeit und bas Bergeben felbft, und unermeß liche Trauer muß und ergreifen, wenn wir bas herrlichste burch fein nothwendiges irdisches Dafein in das Richts zerftieben sehn" (II. 277). Freilich besteht ihm nicht etwa jene Hegel'sche Glieberung ber 3dee als solcher baneben; eine solche erkennt er nicht an; wir haben schon oben bemerkt, bag ihm bas Erkennen selbst nicht eine objective Bewegung ber Sache selbst ift, sondern eine persönliche That, ber zufolge ber Gebanke immer zugleich ein von uns geschaffenes ift, und baber ftammt eben jene Roth. wendigkeit, daß jede besondere Gestaltung des Ewigen dem Endlichen verfallen sei. Aber darin liegt doch nicht ein leiser Anflug der Frivolität, wie sie Hegel bei dem Begriff der Iro. nie mitzubenken pflegt; es wird nur nicht bas, was Hegel für das Ewige erklärte, die Idee mit und in ihren besondern For: men, sondern nur die Idee selbst für das Bochste gehalten. Dieß ift ber Eine Punkt, in Betreff bessen man burch die Auffassung der Solger'schen lehre vom Hegel'schen Standpunkt her des orientirt wird. Der andere ift, daß Hegel zwar, nicht aber Sols ger, der Besonderung der Idee, wie seder von ihnen sie beftimmen zu muffen glaubt, eine sittliche Bedeutung beilegt Dieg bangt mit bem Früheren genau zusammen, ba fie bei be gel Besonderungen ber 3dee ale folder find, so muffen fie bei ihm wohl objective Gültigfeit haben; sie sind ihm die dauernben Grundformen des Lebens. Für Solger aber find fie überhaupt nur bas Eintreten ber Idee in die Erscheinung; wir haben hier keine andere Beziehung zu ihnen, als daß wir das Berhältniß dieser beiden Gebiete auschauen; auch sollen wir und ja nicht, wie bei hegel baran, daß sich das Wahre zu einer noch höheren Wahrheit entwickele, so hier an dem Untergang bes Ewigen, welches endlich geworden ift, freuen, sondern "unermeß liche Trauer muß und ergreifen, wenn wir das Herrlichste burch sein nothwendiges irdisches Dasein in Nichts zerstieben seben". Die ganze Sache bat also für uns überhaupt gar feine praftische Beziehung; wir werben des Loofes der Endlichfeit überhaupt gewahr, aber es ist darum nichts bestoweniger unsere Aufgabe, bas

Ewige in uns zu verwirklichen, eben bamit, was bann in uns untergeben muffe, wenigstens bas Söchste sei. Die Ironie ist hier, wie wir schon oben zu vorläusiger Orientirung ausgesprochen haben, in ähnlicher Weise, wie ber Gegensatz bes Antiken und Rosmantischen, mährend sie von andern Romantikern auf bas Leben übertragen wurde, von Solger rein auf bas Gebiet ber Runst beschränkt: — womit wir zugleich noch einen ferneren Berührungspunkt mit Tieck nachgetragen hätten, ben in dieser Beziehung Gegel — was sich freilich leicht daraus erklärt, daß dieser die Runstagentien nun einmal nicht anders, benn als Lebensmächte zu fassen wußte — ungerechter Weise mit Fr. Schlegel zusammenzustellen pflegt, und ber sich auch, weil er weniger als Geschichtschreiber der Poesie, benn als Kritiker und Dichter aufgetreten ist, auf den Gegensatz von antik und romantisch wenig eingelassen hat.

Auf dieselben Grundlagen ist auch eine dritte Frage zurückzussühren, die uns hier entgegentritt, nämlich: welches der Grund des entschiedenen und man möchte fast sagen, hartnäckigen Festhaltens au der dialogischen Form sei, durch welches Solger in der Gesschichte der Philosophie einzig dasteht? Dasselbe geht, wie es mit den methodologischen Richtungen der neuern Philosophie überall der Fall ist, aus dem innersten Kerne der Lehre selbst hervor. Um so weniger wird man es unangemessen sinden, wenn wir das Bershältniß, in dem in dieser Beziehung Solger's Hauptwerf zu ähnslichen Versuchen steht, etwas näher zu bezeichnen suchen.

Junächst wird Jeder durch den Solger'schen Dialog an den Platonischen erinnert werden. Wir sinden in jenem mannichsalztige Redewendungen, ja selbst bisweilen einen Sprachgebrauch, welche dem, der nicht mit dem griechischen Philosophen vertraut ist, fremdartig vorsommen müssen; der Stil strebt an vielen Stellen offenbar der süßen Geschmeidigkeit des Platonischen nach. Wenn es der deutschen Sprache dazu besonders an der griechischen Partiselsülle gebricht, so such Solger selbst diesem Mangel soviel wie möglich z. B. durch das von Tieck getadelte Berlinische "vrzbentlich" nachzuhelsen; und bleibt troß dem Allen eine gewisse Steischeit zurück, so dürsen wir uns nur erinnern, daß zu eben der Zeit

Schleiermacher an feiner Übersetzung bes Platon arbeitete, bie boch die Grazie bes Urbildes so wenig erreicht, daß man fast zwei= feln möchte, ob der Berfaffer sie auch ganz gefühlt habe. Auch ift es ein feder und geiftreicher Ginfall, ben Schellingianer, Un= felm und besonders ben Fichteaner, Bernhard, welchem letteren bas etwas brüske Auftreten seines Meisters, überall gleich mit ber sittlichen 3bee breinzufahren, beigelegt wird, gleichsam bie Rolle ber Platonischen Sophisten spielen zu laffen. Allein dabei fehlt sogleich ein sehr wesentliches Element der Darstellung Platon's, die ihm eigenthümliche Ironie. Und zwar nicht nur, inso= fern Alles febr ernsthaft abgemacht wird, und Golger zu ben zahl= reichen bedeutenden Männern gehört zu haben scheint, benen, bei lebendigem Sinne für das Komische, und guter Einsicht in die Natur desselben, die eigene Production auf diesem Felde versagt ift. Der wahre Platonische Dialog konnte, wie alle bebeutenden Erscheinungen, überhaupt nur Ginmal existiren. Die personliche Berspottung bes Sophisten ift nicht etwa nur ein liebenswürdiger Übermuth Platon's, ober eine umvillführliche Aufferung feines bichteris schen Talentes, auch nicht blos burch bas Beispiel ber Romodie zu rechtfertigen, welche bie politischen Unfichten befannter Manner in ihrer Person angriff. Es ift bem Dialog wesentlich, bag bie in ihm bestrittenen und vorgetragenen Lehren mit der Person der Unterredner auf das Junigste verwebt find. Reine Nachahmung kann jemals die Unlehnung Platon's an den historischen Sofrates erreichen, welcher vorwaltend durch seine Individualität gewirkt hatte; auch fommt es bei Golger gleich fehr matt heraus, wenn wir bei ihm nicht Fichte und Schelling felbst, sondern nur Schuler ober Repräsentanten biefer Männer eingeführt seben. biesem Grunde fann sich auch ber Dialog ftreng genommen nur mit Unsichten zu thun machen, bie noch feine literarische Existenz haben, ober noch nicht spstematisch ausgebildet find; benn ba man in ihm nicht füglich Bücher citiren fann, so laffen sich im entgegengesetten Falle die bestrittenen Lebren nicht mit ber Treue angeben, die bie heutige Wiffenschaft fordern muß; der Berfaffer ift darauf angewiesen, sie auf seine eigene Weise auszuführen, wo

Neber ben gegenwärtigen Zustand ber Kunsiphilosophie ic. 235
sie dann von den Bestrittenen vielleicht nicht anerkannt werden. Diese Forderungen können außer beim Platon, aus den man sie abstrahirt nennen mag, nie wieder erfüllt werden. Es war geradezu die Lehre der Sophisten — denn auf diese und was ihnen verwandt ist, kommt es hier allein au; in den Werken, wo es sich nicht um ihre Bekämpfung handelt, ist die dialogische Form unwesentlich — daß etwas Allgemeingültiges sich gar nicht aufsstellen lasse, sondern der einzelne Mensch auf seine zufälligen sinnslichen Affectionen angewiesen sei — eine Ansicht, die, nachdem sich die Philosophie einmal als Wissenschaft constituirt hatte, nicht wies der vorkommen konnte; daher war ihnen mit Gründen überhaupt nicht beizukommen, und es gehörte also durchaus zur Sache, daß gezeigt wurde, wie gerade diese Individuen keineswegs geeignet wären, für das Maaß der Dinge zu gelten. Der Platonische Dias

log ift also nur auf bem in ber Weschichte ein für allemal gemach-

ten Übergang zur Wiffenschaft überhaupt möglich.

Wenn man in moderner Zeit die bialogische Form zu erneuern versucht hat, so hat man etwas ganz Anderes hineingelegt. Dialog ift bei Platon, wenigstens in manchen Fällen, als eine Urt von Kunstwerk aufzufassen. Man fann nicht in Abrede stellen, daß, wenn hier einmal in einer ästhetischen Weise verfahren wer= den sollte, das Symposion und einige andere Werfe zu ben be= wundernswürdigften Erzeugniffen bes menschlichen Beiftes gebo= ren — wie denn überhaupt alles Große baraus entsteht, daß ein geistreicher Mann sich ber Elemente ber Zeitbildung auf bedeus tende Weise zu bemächtigen weiß. Aber die ästhetische Weise selbst möchte in ihrer Übertragung auf wissenschaftliche Untersuchungen als eine Unvollkommenheit des damaligen Standpunktes zu betrach. ten sein. Wie bem Inhalte nach, so bilben die Platonischen Dia= logen auch der Form nach erst den Übergang zur eigentlichen Wis= senschaft. Wie überhaupt die griechische Bildung sich von der Poe= sie zur Prosa fortbewege, so ist auch die Form der Platonischen Berfe bie rein sachgemäße eben noch nicht. Sie stehen in die= fer Beziehung nur eine Stufe höher als die philosophischen Gedichte eines Empedofles und Parmenides, zu denen sich frühere

prosaische Versuche z. B. des Heraklit verhalten haben mögen, wie Herodot zum Homer. Damit die rein wissenschaftliche Form möglich würde, war der logische Apparat nothwendig, den erst Aristoteles aufstellte. Nun will man sich aber in neuerer Zeit mit der restectirenden Behandlung der Gegenstände, die durch senen Apparat bedingt wird, nicht mehr begnügen; man ist gewahr geworden, daß dieselbe in der Zufälligkeit ihrer Ausgangspunkte und der Willfür der Aneinanderreihung immer nur ein gewisses subsectives Bild der Gegenstände hervorrust, dem ein anderes mit demselben Rechte zur Seite gestellt werden könnte; man strebt nach einem obsectiven Zusammenhange. Und diesen glaubte man unter Andern in der Kunstsorm des Dialogs realisiren zu können, weil doch eine solche über die blos restectirende Thätigkeit hinausgehe; was denn von Solgern am Entschiedensten sestgehalten und durchgeführt worden ist.

Es mag also Solger im Einzelnen an Platon angeknüpst und diesen zum Muster genommen haben; an sich geht sein Gebrauch der dialogischen Form von einem ganz andern Interesse aus. Daß aber dieses gerade diese Richtung genommen, darauf mag wiederum Schelling's Brund einen Einfluß ausgeübt haben.

Bekanntlich zeigt Schelling mehr ober weniger in allen seinen Schristen eine Neigung zu einer gewissen schwunghaften Unmittelbarkeit der Darstellung, einem prophetischen und orakelnden Tone, der dem Leser gleichsam erst die rechte Weihe geben soll, um die vorgetragenen Lehren zu verstehen. Der Umstand, daß diese Manier im Dialoge, in dem man nicht ausgearbeitete wissenschaftliche Borträge, sondern augenblicklich extemporirte Reden annehmen soll, eine gewisse Berechtigung hat, und sich dort auch mit strengen dialektischen Erörterungen sehr bequem verbinden läßt, mag der Grund sein, weßhalb er in senem Buche von den Gesprächen des Bruno von Nola mit einem Theile des Inhalts auch die Form entlehnt hat. Gleich am Anfange spricht sich dieser dithyrambische Charakter des Werkes aus. "Immer tieser in den Kern der Sache, sagt Alexander, dringt gemeinsamer Rede Wetteiser,

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 237 die leise beginnend, langsam fortschreitend, zulest tief anschwillt, die Theilnehmer fortreißt, Alle mit Lust erfüllt".

Solger mag hiedurch zunächst zu der eigenthümlichen Färbung des Vortrags veranlaßt sein, die von dem Charafter des gewöhn= lichen Gesprächs soweit entfernt ist, daß Abelbert's schwungreiche Erzählung von der Vision, die er gehabt, durchaus nicht aus dem Tone fällt.

Ferner mußte Schellingen die dialogische Form in Beziehung auf den regressiven Charafter seiner Darstellungen, demzusolge erst am Ende das volle Licht einzubrechen pflegt, willsommen sein. Auch bezeichnet er selbst die Abhandlung über die Freiheit in dieser Beziehung als gleichsam dialogisch. Auch dieß konnte Solger'n gezade recht sein, und wenn er schon darin, daß er seinen Stoff in vier Dialoge zertheilt, der Sache eine feinere Ausbildung giebt, als im Bruno vorliegt, der doch im Grunde eine etwas unbehülfzliche Masse ist: so verfährt er ganz fünstlerisch, indem er den letzten Ausschluß, der doch bei dergleichen Darstellungen, wie dieß in Betress der Hegelischen Phänomenologie am Entschiedensten zur Sprache gekommen ist, eigentlich von vorn herein zu Grunde liegt, in einem kleinen einleitenden Dialoge, der an den Platonischen Protagoras erinnert, für den Kundigen gleich Ansangs ausspricht.

Diese höhere Ausbildung kann uns bei Solger nicht Wunder nehmen. Für ihn ist, was bei Schelling nur die Bedeutung eis ner bequemen und nicht unangemessenen Darstellungsform hat, die nothwendige Form seines Philosophirens.

Alle speculative Philosophie beruht darauf, daß die wahre Erkenntniß darin bestehe, daß die Dinge nicht blos gewußt, sons dern als Formen des Wissens selbst begriffen werden. Es richtet sich somit der Zuschnitt und Inhalt der ganzen Systeme danach, wie sie das Wissen selbst bestimmen. Das "System des transscendentalen Idealismus" Schelling's glaubt die Dinge, mit denen es zu thun hat, erkannt zu haben, wenn es sie als Formen einer gewissen fast räumlich anschaulichen Thätigkeit auffaßt; Hesgel, welcher das Wissen in die reine Abspiegelung des Seins sest, mit dem es unmittelbar gegeben sei, kann Alles aus dem reinen

Wiffen abgeleitet zu haben glauben, wenn er bas reine Gein felbft entwickelt hat. Für Solger bagegen ift, wie wir eben gesehen ha= ben, bas Wiffen ein perfontider Uct, welcher, wie Gottes Den= fen, ebenso seinerseits die Gedanfen als geschaffene und wirkliche Folglich fann er nur bas als speculativ erfannt gelten lasfen, was ihm nicht blos seinem Inhalte nach, fonbern auch in= fofern es von Menschen gewußt wird, gegenwärtig ift, ober beffen Wedanke nicht blos feiner Wahrheit, fondern auch feiner Wirflich feit nach gesetzt ift. Der er muß es nicht sowohl mit Bebanken, als mit benkenden Personen zu thun haben, und nicht sowohl ein spstematisches Gewebe ber ersteren, als ein freies Busammenwirken ber letteren aufsuchen. "Das beste Philosophiren, fagt er I. S. 4 ift und bleibt boch immer bas gefellige. Es ift bas eigentlich wirkliche, es lebt unmittelbar; es fommt aus bem Ber= zen und geht zu Herzen. Und wenn alle Philosophie wirkliches Leben werden foll, wie die Weisen fagen, so ist es eine folche schon. Denn jeder, ber an solchem Gespräche recht innig und offen Theil nimmt, ift felbst nur eine besondere Westaltung berfelben". Und II. S. 2 heißt es: "Die schönste Form ber Philosophie in ihrer fünstlerischen Ausbildung ist gewiß das Gespräch, wie vor allen bas Beispiel bes göttlichen Platon beweist; aber bas muß bann auch ein Runftwert im boberen Sinne bes Wortes fein, worin sich die streitenden Meinungen schon voraus in ber Alles umfassenden Unlage verföhnt haben".

Wie nun aber dieß von Solger als wahrhaft fünstlerisch bezeichnet werden müsse, ist ebenfalls nicht schwer einzusehen. Wir dursen uns nur daran erinnern, daß die Poesse, in welcher wir doch auch unsere Thätigkeit als solche vor uns sehen sollen, als die Happt= und Urkunst aufgestellt wird, ja, daß diese es nach Solger ganz eigentlich mit den Gedanken zu thun habe, insofern sie etwas haben, wodurch sie Erscheinungen sind (I. 17), oder daß sie in der dem Menschen eigenthümlichen wirklichen Ausserung des Denkens, dem Sprechen bestehe. Wovon doch das Miteinanders sprechen nur eine besondere Form sein wird, wie es ja auch dem Orama zu Grunde liegt. Und wenn man dabei das Element der

Refered finden, um den inneren Mittelpunkt und die äußere Erscheinung einer Idee zugleich und als Einst und dasselbe auszusdrücken, als das Gespräch" — wie denn ja auch nach seiner Lehre alles menschliche Erkennen nur Product Gottes ist, in den man sich also, wenn man es seiner Wahrheit nach betrachten will, von ihm selbst her zugleich wird hinausversesen müssen.

Und davon läßt fich ber furze Sinn in einen Sat zusammen= faffen, der für die Bürdigung der Solger'schen Afthetit von der bochsten Wichtigfeit ift: es bildet bei Golger bas Philosophiren über die Runft felbft ein Runftwerf, ober er phi= losophirt über bas Afthetische auf eine selbst aftheti= sche Weise. Die dialogische Form hat vornehmlich die Bedeutung, und beim Philosophiren über die Runft auf den Standpunft derselben zu erheben und auf ihm zu erhalten, oder indem und insofern wir bas Werf fludiren, follen wir nicht blos in Betrach= tungen über ben äfthetischen Standpunkt begriffen fein, sondern ihn zugleich perfonlich in uns realisiren. Das ift aber eine Ansicht, welche alle wahrhaft wissenschaftliche Behandlung der Sache un= möglich machen muß. Allerdings ist es wahr, daß es eines befonderen Actes bedarf, um une auf ben Standpunkt ber Schonheit zu erheben — und es mag sein, daß sich derselbe burch ge= wiffe Reflexionen herbeiführen läßt. Allein dieß muß von dem Philosophiren über sie ganzlich getrennt werden; es ist nur bie Erzeugung der Thatsache, ohne welche die Schönheit für uns nicht existirte, die aber mit der Erkenntnig davon, was sie sei, nichts zu thun haben fann. Und ebenso fann umgefehrt bie philosophis sche Erkenntniß einer Sache nicht bie Aufgabe haben, uns biefelbe eingänglich zu machen. Um vom Sichtbaren zu reben, muß man seben fonnen; aber Optif treiben beißt nicht eine Augenfur gebrau= Über bas Schone auf ästhetische Weise zu benken, steht auf völlig gleicher Stufe damit, die Religionsphilosophie auf erbauli= che Weise zu behandeln; es ist nichts als eine vornehmere Art

von petitio principii, benn was bas Afthetische und Religiöse fei, wollten wir ja eben wiffen. Und zwar bleibt ber Fehler formell genommen gang berfelbe, wenn man auch bas speculative und ästhetische Berhalten, wie Colger mit ben oben geborig erörterten Beschränfungen thut, identificirt. Denn ba speculirte man in ber Afthetif über die Speculation felbst, was jedenfalls etwas Unde= res ift, als schlechtweg speculiren — 3. B. es ift etwas Anderes, Die absolute Methode ausüben und ihren Begriff crörtern - wenn auch freilich, was uns hier um ber Bermanbtschaft mit Golger's Verfahren willen anzudeuten vergönnt sein mag, in ber neueren Philosophie beides verwechselt wird, z. B. wenn man absoluten Beift und absolutes Wiffen nicht zu sondern vermag, von benen boch der erstere, wie sie sich übrigens verhalten mögen, bas baseiende Wiffen sein ober enthalten muß, ber also für bas Wiffen als foldes nur Wegenstand fein fann, mag auch biefes lettere felbst als baseiend betrachtet, eben bie Aufferung bes absoluten Beiftes felbft fein. -

Es bleibt uns nun noch übrig, auf sene Thätigkeit überhaupt, die für Solger die Form sowohl alles Daseins überhaupt, als auch der Kunst insbesondere ist, einen Blick zu werfen.

Wir haben so eben unser Endurtheil über Solger's Erwin dahin ausgesprochen, daß in demselben eine gewisse Berwechslung eines Seins mit dem Wissen, eine Einmischung von etwas, das für das lettere nur Gegenstand sein sollte, in dasselbe, statisinde. Es ist dieß aber ein Mißgriff, welcher aller modernen Philosophie nahe liegt. Die nachkantische Wissenschaft hat ein gewisses mysisches, ja man möchte sagen, theurgisches Element in sich, welches späteren Zeiten ganz abentheuerlich vorsommen wird, und auch jest schon das ist, was bei denen, die sich darüber nicht zu orientiren wissen, den meisten Anstoß erregen mag. Sie begnügt sich nicht damit Wissenschaft zu sein in dem Sinne, wie dieß andere Disciplinen sind, nämlich einsache Erforschung der wahren Beschaffenheit der Dinge, die in ihr Gebiet gehören. Weil ihr Gegensstand der höchste ist, und weil zu seiner Aussassung die geistige That nothwendig ist, daß man sich zum Wissen des Wissens er-

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 241 hebe, glaubt sie auf ben Rang einer höhern Dafeinsform Anspruch machen zu können. Ein Philosoph zu sein, foll eine andere Urt von Bedeutung haben, als ein Botanifer oder Mathematifer zu fein; die Philosophie wird hierin auf Eine Linie mit der Theologie gestellt; man hat es bisweilen geradezu ausge= sprochen, sie solle nicht Wiffenschaft sein, sondern Weisheit. Biel= leicht erklärt sich diese Auffassung aus ihrer historischen Entwickelung. Bei Fichte batte bas Denfen eine praftische Bedeutung; es war nur eine bestimmte Beise, bie Ginnlichfeit zu überwinden; es ward also nicht seiner Wahrheit, sondern seiner Wirklichkeit nach aufgefaßt. Run ward ihm zwar von den Späteren bie erstere Be= deutung in ihrer Reinheit zurückgegeben, aber die zweite mußte dabei doch auch noch immer in Betracht fommen, denn alles Gewußte sollte nun Form bes Wissens selbst sein. Es wurde also als Form unfer felbst gesetzt, und wenn damit nun nicht mehr das Wissen erniedrigt fein sollte, so mußten wir damit erhöht sein; es mußte, ba boch einmal, wenn man das C'ewußte als Form des Wiffens annimmt, auf das legtere in seinem Dasein reflectirt wird, - bie Wiffenschaft, statt sich mit der anspruchelosen Stelle einer blogen Erfenntniß der Dinge zu begnügen, das Dasein des Absoluten selbst sein wollen. Oder man trieb überhaupt Philosophie in dem Ginne, sich in die Wirklichkeit des Absoluten hineinzuversegen.

Dabei traten einander sedoch zwei Richtungen schroff gegenüber. Der Irrihum der Einen ist vielsach besprochen worden. Es ist die Hegel'sche. Durch sie wird die Wissenschaft für das einzige Wirkliche erklärt: ihre Entwickelung für den Proces des Absoluten selbst; nur die allgemeinen Begriffe und ihre obsective Verkettung sollen ein wahres Dasein haben; nach dem Einzelnen zu fragen, ist nur insofern erlaubt, als man damit den allgemeinen Begriff und die allgemeine Norhwendigkeit desselben meint.

Die andere Richtung läßt dagegen die Wissenschaft in der Wirklichkeit untergehen. Es kommt ihr bei derselben nicht auf Erkenniniß des Wahren als solchen an, sondern auf die Bethätisgung des Geistes, die darin liegt. Damit wird ihr die Wahrheit zum bloßen Inhalt der letzteren, und ihre Form, Allgemeinheit

und Nothwendigkeit, wird zu einer subjectiven, wenn auch nicht gerade in diesem Sinne polemisirt wird; als die Form alles Dasseins wird die der Wirklichkeit, die Einzelheit und Zufälligkeit, betrachtet.

Auf biefem Standpunfte ficht Solger. Wir haben oben geseben, daß ihm die Philosophie nur ein Kunstwerf, bas Product einer äfthetischen Thätigfeit oder vielmehr die Gelbftanschauung berfelben, bas Philosophiren geniale Production ift. Demzufolge ist bei ihm von einem systematischen Verfahren, einer Untersuchung über ben Anfang ber Philosophie, einer Erfenntnistheorie, Logif, Metaphysif, Methodologie nicht die Rede: er macht sich ohne Weiteres an die Erforschung bes einzelnen Wegenstandes, trägt mitten in biefer die allgemeinen Grundlagen gelegentlich vor der Erwin ist seine erste philosophische Schrift - und ift befriedigt, wenn sich Alles nur gut zusammengruppirt. Richt anders benft er fich bie Thatigfeit, bie er ber Gottheit beilegt. Es ift bei dieser feine Rede von einer immanenten Nothwendigkeit ihrer Entwickelung — woher sollte biese fommen? auch werden bie Dinge nicht ihren allgemeinen Gattungen nach aus ihr abgeleitet; es ift burchaus fein Princip vorhanden, bas Besondere aus bem Allgemeinen begreiflich zu machen; benn wenn er (II. G. 8) fagt: "Insofern bieses Sein — ber Begriff des Seins überhaupt ober bes Wanzen - fich auf verschiedenen Stufen bis dabin entwickelt, wo aus bem Wanzen ber Begriff besselben wieder rein als Begriff für sich berausgeht, entstehen bie verschiedenen Gattungen ber Dinge, und die einzelnen Dinge, welche zu biesen gehoren, bruden in sich jedes den Begriff seiner Gattung als eines Ganzen aus"; so ist das zwar eine in der neuern Philosophie sehr verbreitete Auschauungsweise - wie sie aber mit Golger's anderweitigen Philosophemen, so weit une dieselben zugänglich gewesen find, übereinstimmen, befennen wir nicht einzuschen. In biefen erfahren wir immer nur von einer Thätigkeit, die unaufhörlich fich felbst als Product setze; dieses ist aber als solches wesentlich ein Einzelnes, und so ift bier Gottes Thatigfeit nur in Beziehung auf Die einzelnen Dinge als solche gefaßt, wie bann auch in einer

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunstphilosophie 2c. 243 obenangeführten Stelle gesagt wird, dieselben seien die einzelnen Punkte in der Linie, welche jene Thätigkeit beschreibe. Die Eristenz Gottes und des Weltalls ist somit nach Solger's Lehre auf alle Weise etwas, quod neque rationem neque modum in se habet.

Abgesehen nun bavon, ob die Annahme einer solchen Thäs tigfeit für die Erflärung des Schonen und ber Runft besonders ersprießlich sein fann — es wird im folgenden Artifel zur Sprache fommen, wie sich die Erfenntniß der rationalen Basis einer freien Thätigfeit sich gerade von biefer Seite ber entwickelt hat - stellt bie Sache sich doch so bar, als hatte Solger sie nur eben unmittelbar aus der Runft abstrabirt. Denn so viel ift allerdings richtig, bag biefe, insofern wir sie als bie Thätigfeit des hervorbringens ber Runstwerfe betrachten, es immer mit einzelnen Producten als folden zu thun bat; Gattungen gibt es für fie in einem ähnlichen Sinne nicht, wie man feinen Artunterschied im Menschengeschlechte anerkennen fann; die Beziehung auf sich bes menschlichen 3chs und die Beschloffenheit in sich des Runftwerks muffen überall dies felben bleiben und laffen feine Unterabtheilungen zu. Doch mare dieß gegen Solgers speculative Lehre und die Art, wie er bas Berhältniß des fünftlerischen Handelns zum göttlichen bestimmt, nur noch ein Vorwurf mehr. Er hätte nämlich auf biefe Weise vermöge des Bedürfnisses, etwas Höheres zu haben, aus dem sich die Runft ableiten ließe, nur bas eigene Wesen ber letteren hypostasirt, um dieselbe dann wieder als Abbild bes in Wahrheit von ihr entlehnten Urbildes zu betrachten, und also benselben Fehler begangen, bessen er, wie oben angeführt worden, bie Intellectualisten so schlagend überwiesen hat.

Insoweit ist also Solgers Lehre berjenigen, welche die Gestankenbewegung für das einzig Seiende erklärt, so sehr entgegensgeset, daß diese lettere in ihr nicht einmal die gebührende Anserfennung sindet. Dafür rächt diese sich dann aber auch auf desto auffallendere Weise. Das rationale Element erobert sich, da ihm in der Thätigkeit kein Raum gegönnt wird, eine Stelle neben derselben.

Schon lange werden unsere Leser die Frage bereit haben, Zeitschr. f. Philos. u. spet. Theor. XV.

Cord

was benn bas heiße, was wir nun schon so oft Solgern nachgesprochen haben, die Thätigkeit setze sich selber als Product, bei
Gott sei Thätigkeit und Product Eins, es sei bei ihm kein Uebergang, und bergl. — und was jenes Product für ein Ding sei,
das, indem es sich selbst setze, zugleich von einem Andern gesetzt
werde? Zwar sind jedem philosophisch Gebildeten dergleichen
Ausdrücke aus den Untersuchungen über Sünde, Gnade, Freiheit
n. s. w. geläusig. Allein in diesen handelt es sich vom Ich, das
nur dadurch ist, daß es mit Bewustsein sich selber setzt; während
wir es hier mit selbstlosen Dingen, sogar mit Kunstwerfen zu thun
haben, die nur für ein Andres sind — wie soll in diesen ein
solches Sichselbstsezen verstanden werden?

bei ihnen statisindet: nämlich die Beziehung derselben auf sich selbst, welche in ihrer unendlichen Zweckmäßigseit liegt. Daß diese in der That gemeint ist, erhellt daraus, daß Solger den menschlichen Körper, welcher der vollendetste Organismus ist, für das Schönste von Allem erklärt, und da die Frage entsteht, wie nun das, was seiner Wesenstufe nach unter diesem stehe, Inhalt eines wahren Kunstwerfes sein könne, die Kunst auf die Ergreifung der Gesetze z. B. des Räumlichen in der Architectur, hinweist. Es wäre somit das, wodurch sich das Product des göttlichen Schaffens selber setzt, oder wie wir diesen Ausdruck bei dem, welchem ein bewußtes Sich selber segen nicht beigelegt werden kann, erklären müssen, sich selbst erhält, gerade seine innere Bernünstigseit, seine allgemeine rationale Form, und diese wurde also von Solger als Thatsache anerkannt.

Daß sich nun aber dieses aus jener "Thätigkeit" auf keine Weise ableiten lasse, bedarf kaum einer weiteren Erörterung. Es ist ein Grundsatz der neuern Philosophie, daß man nicht von einer reinen Willfür Gottes ausgehen dürse; nur eine göttliche That, welcher dieß Vernünstige immanent ist, kann als Grund der that sächlich vernünstigen Welt anerkannt werden. Dagegen wurde sichon oben erinnert, daß Solger mit Einem Fuße im Deismus stehen geblieben sei. Die innere Zweckbeziehung der Dinge das

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Kunsiphilosophie 2c. 245

burch mit ber schaffenden Thätigkeit in Berbindung setzen zu wollen, daß man sie für eine "erloschene ober vielmehr im Wegenstande gang gegenwärtige" Thatigfeit erflart, ift um nichts beffer, als wenn Jemand, der die Bewegung zum allgemeinen Princip machte, die nothwendigen Gedankenbeziehungen auf dieselbe durch das Wortspiel zurückführen wollte, sie seien eben die Gedankenbewegung; benn die Gedankenbeziehung, in welcher verschiedene Theile eines zweckmäßigen Ganzen zu einander stehen, ift etwas ganz Anderes, als die wirkliche Beziehung, die unter den verschiede= nen Momenten, durch welche eine Thätigkeit hindurchgeht, statts findet. Wenn Solger die Gedankenbeziehung ber unendlichen 3wede mäßigfeit burch die erloschene Thätigfeit erflären will, sest er sie vielmehr voraus. Denn wenn ich mich in ein bereits vorhandenes zweckmäßiges Product, etwa ein Kunstwerk, versenke, so kann ich wohl sagen, daß meine subjective vernunftlose Thätigkeit sich zur Vernünftigfeit und Zweckmäßigfeit aufhebt, aber wenn jene Thatigkeit rein aus sich selbst ein Product sett, und sich ganz in dem= felben genießt, wie soll dasselbe von anderer Beschaffenheit fein, als sie selbst? Solger scheint das Objective im Sinne des uns äußerlich Gegenüberstehenden mit dem Objectiven in der Bedeutung eines Vernunftnothwendigen zu verwechseln, und das lettere abgeleitet zu glauben, wo nur bas erstere auf eine gewisse Weise erflärt ift.

Wir würden einen solchen Tadel, wie er in den letten Worsten enthalten ist, gegen den ausgezeichneten Mann nicht auszussprechen wagen, wenn nicht diesem gemeinen Fehler hier noch eine andere Berwirrung zu Grunde läge, die zwar auch seltsam genug ist, aber doch eine tiefere speculative Bedeutung hat. Und mit dieser möchten wir nun zugleich den letten Ausschluß über die Sonderbarkeiten der Solger'schen Lehre gegeben haben, die freilich, wie dieser Punkt am deutlichsten zeigt, den, welcher mit den Forzberungen der heutigen, durch Hegel vermittelten philosophischen Bildung an sie hinantritt, fast zur Verzweislung bringen könnten.

Wenn Solger es überhaupt nöthig findet, anzunehmen, daß irgend eine Thätigkeit vorhanden sein musse, die als Sein zu fassen

5-00 B

fei, so barf man, abgesehen von ber Bebeutung, bie er einer folden Einheit, wie so eben gezeigt ift, fälschlich beilegt, nicht über= feben, daß dabei eine Forderung zu Grunde liegt, über beren Unabweisbarkeit die meisten Richtungen der modernen Philosophie einig sind. Nur in ber Einheit von Sein und Thätigkeit ift Beil zu finden; dieß ist nachgerade eine Trivialität. Solger batte weniger unzufrieden mit Fichte fein muffen, er hatte nicht Schuler Schellings fein durfen, um dieß nicht auf eine gewisse Weise anzuerkennen. In ber That erörtert er ausführlich, wie wenigstens in ber Erfenntnig ber Runft nur ber Begriff einer Thatigfeit zum Biele führen fonne, Die fein Gein fich gegenüber habe. "Ich mag mir ein Runftwerf benfen, lagt er Erwin fagen (II. S. 36), welches ich will, so ift es bod immer ein gemachtes Ding, ja, was noch mehr fagen will, ein recht vollendetes, worin die Thä= tigfeit eben ganz erschöpft ift. -- Run wohl, sprach ich, fährt Abalbert fort, ift benn in irgend einem Raturgegenstande bie Thatigfeit ber Natur erschöpft, so bag biefes Ding sie gang in sich enthielte, oder geht sie vielmehr blog burch baffelbe hindurch, um vermittelst beffelben wieder ein anderes hervorzubringen? - Das lette mußte er zugeben. — Und wie, fragte ich weiter, ift es bei Werfen ber zwedmäßigen ober mechanischen Kunfte? Ift ba bie gange Thatigfeit in bem Werfe, ober bedient fie fich nicht vielmehr beffelben um eines anderen willen, welches als Zwed ihr lettes Ziel sein soll? — Auch bier famen wir in bem zweiten überein. — Wodurch aber, fuhr ich fort, unterscheiden wir benn nun überhaupt, in der wirflichen gemeinen Welt, Thätigfeit, ober was wir in der Natur Kraft nennen, von ihrem Hervorgebrach= ten? Nicht durch eben diesen Wechsel beiber, wodurch sie sich gegenseitig bedingen und ausschließen? — Wohl badurch, sprach er. - Wenn wir alfo, schloß ich, ein Werf haben, worin, wie bu fagst, die Thätigkeit erschöpft, ober dieser ganze Wechsel aufge= hoben ift, werden wir ba die Thätigfeit von dem Werfe ablösen können, und wird nicht da ein solches Werk ganz benselben Inhalt und Umfang haben, den die Thätigkeit hatte?" Ebenso lehrt er an vielen Stellen ganz ausdrücklich, bas Absolute muffe zugleich und mit Einem Schlage Thatigfeit und Product sein.

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Runstphilosophie 2c. 247

Und insofern stimmt Solger mit den übrigen Hauptrichtuns gen der modernen Philosophie überein, und wer nichts weiter von ihm wüßte, könnte unsere obige Anklage gegen ihn für völlig vers fehlt halten. Allein die Weise, in welcher er mit jener Einheit operirt, rechtsertigt dieselbe nur zu sehr.

Bei den übrigen, Schelling, Hegel, und denen, die sich diesen anschließen, hat die Einheit des Seins und der Thätigkeit bekanntzlich die Bedeutung, daß sie die Wahrheit beider sei, in dem Sinne, wie Hegel diesen Ausdruck zu gebrauchen pflegt, um das Tiefere zu bezeichnen, von dem das, dessen Wahrheit es sein soll, entweder nur eine oberstächliche Anschauungs voer doch nur eine unvollkommene Erscheinungsweise sei. Es kann also bei ihnen die Thätigkeit als solche — denn auf diese kommt es uns hier an, — zu den letzten Gründen, welche die Philosophie auszuweisen hat, nicht gerechnet werden.

Unders bei Solger. Indem dieser die Einheit der Thätigkeit und des Seins lehrt, will er damit nicht einen Begriff sestgestellt haben, von welchem sene beiden nur die Momente wären, die ihm in der dialektischen Entwickelung unmittelbar vorangingen, sondern den Einheits = und Indisserenzpunkt von zwei realiter unterschiedenen Daseinssormen. Es wird für ihn also nothwendig sein, dem Schelling'schen Saße zufolge, daß das wahre Absolute nur erst die Einheit der Einheit und der Nichteinheit sei, sener Einheit noch eine Nichteinheit gegenüber zu stellen — es wird also der Thätigkeit auch noch für sich selbst und außer ihrer Einzheit mit dem Sein eine ewige Geltung beizulegen sein.

Hieraus ergibt sich nun aber ein gar Verwundersames, wie Sofrates sagen würde. Während nämlich bei andern absoluten Einheiten z. B. des Idealen und Realen, die Nichteinheit der einheitlichen Glieder ganz unschuldig ist, und nur den Übelstand mit sich führt, daß wir, wie oben erwähnt worden, mit der ganzen Sache nicht viel weiter kommen, indem wir zwar einsehen, daß die Entgegengesetzten irgendwo vereinigt sein müssen, aber nicht wo, und noch weniger, wie sie aus dieser Einheit hervorgehen mögen, wird hier, wo das eine Glied Thätigkeit heißt, eine

248 Dangel, über ben gegenw. Zuftanb ber Runfiphilosophie zc.

reale Beziehung beffelben auf etwas außer ihm Liegenbes gefest, benn Thatigfeit bedingt burchaus ein Gethanes, und bas Sein ift nicht bloß ein begrifflicher Gegensan zu berfelben, ohne welchen fie, wie bas Reale ohne bas Ibeale nicht gebacht, sondern eine Voraussetzung, ohne bie sie rein für sich felbst genommen, nicht eriftiren fann, indem die Thatigfeit, wenn fie überhaupt möglich fein foll, beständig ein Sein zu überwinden haben muß. folgt aber, daß biefe in ber Nichteinheit gesetzte Thätigkeit in jener ganzen Ginheit ber Ginheit und Nichteinheit ihrer und bes Seins bie erfte Stelle einnehmen und fich zu bem Uebergreifenden machen muß, bas mit bem Sein nicht bloß identisch fein, fondern fich mit ihm identisch machen wird. Und somit wird die Einheit bes Seins und ber Thatigfeit, welche als Indifferenz die Quelle von allem Andern fein follte, nur zum Producte; - bas Productsein überhaupt wird als Ginheit von Sein und Thätigkeit, ober als Sein, welches Thätigfeit, und Thätigfeit, welche Sein ift, bezeichnet werben muffen.

Dieß ist Solgers Lehre — und somit besteht also ihre lette und tiesste Paradoxie darin, daß was als Wahrheit der Thätigseit, als nicht mit dem Sein identischer gefaßt werden sollte, als das, worin diese Thätigkeit sich aus sich heraussetze, als ihre Wirklichkeit betrachtet wird. Beiträge zur Charakteristik und Kritik der gegenwärstigen religiösen Zeitrichtungen.

In Briefen an einen Freund.

Bon

Dr. 28. Sanne in Braunfdweig.

## Erfter Brief.

Bon gangem Bergen, mein theurer Freund, freue ich mich über Deinen Entschluß, ben Du mir neulich mittheilteft, Dich gur Läuterung und Befestigung Deiner religiösen Weltanschauung in ein genaueres Studium ber neuern Philosophie und Theologie einzulaffen. Dabei forberft Du mich auf, Dir behülflich zu fein und Dich burch die Extreme ber Zeit hiedurch zu einer tiefern und folibern Bafis bes speculativen Erfennens zu leiten, inbem ich in einer Reihe von wissenschaftlichen Briefen Dir meine Ibeen über bas Befen Gottes und ber Welt, über ben Begriff ber Natur und bie Bestimmung bes Menschen, über Staat und Rirche, über Leben und Sterben barlege. Auch suchft Du mir anschaulich zu machen, wie Dein Berlangen nach Aufflärung in biesen Punften nur ber individuelle Ausbruck eines weit verbrei= teten, in allen gebildeten Rreisen, und insbesondere unter ben jüngern Theologen und Theologie Studirenden rege gewordenen Bedürfnisses sei. Du bestimmst mich baber, Dich als Reprasen= tanten einer größern Gesammtheit anzusehen und so zu Dir zu reben, als habe ich im hinschauen auf Dich alle bie beutschen Manner und Junglinge im Sinne, benen ein tiefes Berlangen nach Einweihung in die für Herz und Kopf, für Glauben und Handeln so bedeutungsvollen Probleme und Resultate ber neuern Philosophie und Theologie beiwohne.

In ber That, mein Freund, bas ift eine große und schöne Aufgabe bie Du mir ba stellst. 3ch will versuchen, wie weit ich fie lofen fann, benn Du haft Recht: bag fie geloft werbe, ift endlich an ber Zeit. Die Ergebniffe ber jungften Bewegungen sind so ziemlich in alle gebildeten Kreise gedrungen, sie sind durch Zeitungen und allerlei Tagesblätter fast in alle Regionen bes focialen Lebens verpflanzt worden. Es sei fern von mir, bieg tabeln zu wollen, ich wünsche im Gegentheil, bag bie Communis cation ber Ideen noch von Tage zu Tage freier, allgemeiner und lebendiger werden moge. Allein die meiften Tagesblätter gleiden nur zu fehr verunreinigten Canalen, die tas reine Quellmaffer bes speculativen Denkens bei seiner Berbreitung von ben Höhen ber Wissenschaft in die Niederungen des praftischen Lebens so häufig trüben oder wohl gar zersepen und so zu sagen, chemisch verandern. Es find einzelne Blüthen, die für fich, losgetrenut vom Ganzen, sofort verwelfen, ober es sind die bornigen und ftachlichten Blätter, die nur im Zusammenhange mit der unente widelten Bluthe, der sie zur Schugwehr bienen, eine Bedeutung haben, welche man vom Baum ber Wiffenschaft abreißt, um fie dem größeren Publicum barzubieten. Der lebendige historische Busammenhang der Richtungen der Zeit, in welchem jedes Ertrem nur ein Evolutionsmoment zu einer höhern Stufe bes Menfchheitsbewußtsein's darstellt, die innere, begeistende Substanz, welche in den einzelnen Systemen Eins durch das Andre bedingt, bleibt in den sporadischen Rasonnements der Tagesschriften, welche bie Ideen der speculativen Philosophie und Theologie an das gro-Bere Publicum bringen, meist total verborgen; und so sieht sich bas lettere entweder mit einzelnen, sich widersprechenden Rotizen überschüttet, zu beren mahrem Verständniß ihm ber Schlüffel fehlt, ober ein einzelnes fanatisches Ertrem ober seichtes juste milieu der Zeit summt ihm so lange vor ben Ohren, bis ihm für die fernherklingenden Glockentone einer tiefern Ideenwelt und für das erhebende Ziel der Wiffenschaft in ihrer Totalität Hören und Sehen vergeben muß. Dem Unwesen solcher Halbheiten oder Berunstaltungen der philosophischen Ideen gegenüber, thut es Noth, daß sich verständige und gereifte Kenner der Philosophie und Theologie der gebildeten Welt, die sich zu diesen Wissenschaften mehr nur receptiv verhalten kann, annehmen, um sie in den lebendigen Zusammenhang, und in die aus den Urtiefen des Selbstbewußtseins hervorquellende Genesis der Ideenwelt zu versegen.

Schon unfer ebler und herrlicher Denfer, Johann Gottlieb Fichte, bieser Stolz und Glanzpunft beutscher Geistes = und Willensenergie — ein Mann, der, um es Dir nur gleich hier offen zu befennen, unter allen Denfern bes vorigen und gegenwärtigen Jahrhunderts mir sammt Lessing und Schleiermacher der theuerste ist — ist auf vielfache Weise bestrebt gewesen, die Philosophie über die Grenzen der Schule hinaus zu verbreiten, ihre wichtig= sten Resultate der populären Anschauung genetisch zugänglich zu machen und im größern Publicum ein tieferes Interesse für sie Ebenso hat fast drei Decennien hindurch ber schwer verkannte und noch immer zu wenig erkannte tiefsinnige Denker Krause für diesen Zweck zu wirken und eine tiefere und selbst= bewußtere Weltauffassung in der deutschen Nation zu verbreiten gesucht. Doch nur einzelne Wenige ließen sich fräftigen im innern benkenden Selbstbewußtsein und Glauben durch dieser Männer religiös = und sittlich ergreifendes Wirken; die Meisten aber gingen babin im Indifferentismus gegen alle tieferen Denkbewegun= gen, wähnend, die Philosophie und das Leben lägen noch immer wie Himmel und Erde aus einander und nicht bedenkend, daß jener Spruch, den Biele sich so recht aus ber Seele gesprochen fühlten:

> Grau, Freund ift alle Theorie, Grün ift bes Lebens gold'ner Baum

vom Mephistopheles gesprochen sei. — Aber sie sollten es bald auf bas Empsindlichste erleben, was es mit der verachteten Philosophie auf sich habe. Mitten in der Zeit eines allgemeinen Sischerheitsgefühls in Deutschland, als man glaubte, Politik, Relission, Wissenschaft und Kunst so recht weislich wieder in die alsten Gleise zurück gelenkt und ihren Gang wenigstens für ein

ganzes Menschenalter geregelt zu haben, so bag man sich nun mit aller Gemüthlichkeit in die alte gewohnte Weltansicht wieder einnistete und auf neue Entbedungen nur auf bem Gebiete ber materiellen Interessen gefaßt und begierig war, mitten in diesem materiellen Treiben ber gebilbeten Welt, als man an religiofe und theologische Scrupel am wenigsten bachte, als die herrschende Philosophie dem Bestehenden und Bergebrachten als solchem in allen Sphären bes lebens bas Wort reben zu wollen ichien, zuckte plöglich ber Wetterstrahl ber negativen Rritif burch bas theologische und philosophische Geistesgebiet, und feste bas gange Bebau ber religiösen Weltanschauung mit einmal in Flammen. Strauß mit feiner Rritif bes Lebens Jefu machte ben enticheis benben Anfang — und seitbem hat in rascher Folge ein Titanengeschlecht bas andre überboten im Rampf gegen bie Grundibeen ber driftlichen Weltanschauung. Und bie negativen Ergebnisse biefes fritischen Sturmes infinuiren fich unter allen möglichen Formen, verfappt und mit offnem Bisir, in Poesie und Profa; unter ben heftigsten Posaunenstößen eines triumphirenben Unglaubens ober mit bem bestechenden Accompagnement witiger Pointen in bie Gemuther aller Gebildeten. Und ba gibt es Tausende, die, so febr sie sich auch badurch innerlich entzweier fühlen, einer gewissen Berstandessympathie mit diefer negativen Doctrin sich nicht erwehren fonnen. Die subversiven Tendenzen wirfen epidemisch; bie ganze Beistesatmosphäre ber Begenwart findet sich im Bebiet ber boberen Lebenswahrheiten von ihren Elementen burchbrungen; bie rege geworbenen und all verbreiteten Ginwürfe eis nes neu erwachten Sfepticismus schleichen fich allmählig und ohne daß man fofort die unausweichlichen Confequenzen abnt, in's Centrum ber gesammten Gesinnungs = und Denfweise. Go werben Viele nach und nach an ben beiligsten und tröftlichsten Wahrbeiten, mit beren Berschwinden auch alle bobere Liebe, alle ers habene Aussicht in ein zufünftiges Sein ausgeht, irre. Der Glaube an einen beiligen, gutigen und weisen Gott, ber fich selbstbewußt von ber Welt unterscheibet, und an einen göttlichen Erretter und Beiland ber Menschheit, ber bie befummerte Geele fiegreich bin-

aus bebt über bas brudenbe Bewußtsein ber Schuld und Gunbe und über bie eisige Rluft ber Sterblichfeit - biefer berzergreis fende, Leben und Liebe weckende Glaube, in wie Manchem ist er schon erschüttert worden burch bie Berührung mit dem modernen Scepticiomus! Es gibt einzelne leichtsinnige und seichte ober im blinden Fanatismus für die neue destructive Lehre verblendete Röpfe, welche einen ordentlichen Jubel erheben über bieß Bus grundegeben aller bobern positiven Wahrheiten, die uns über die= sen irdischen Planeten und seine endliche Geschichte hinaus an ein schöneres Jenseits verweisen. Allein biefer Zustand ift Unnatur und gleicht bem grinfenden lachen ber Verzweiflung ober beruht auf ber Berfommenheit bes tiefern, sittlichen Sinnes. Alle grund= lichern Köpfe und edlern Gemuther aber haben es fein Sehl, daß sie aus einer Lage bes Bewußtseins heraus fommen möch= ten, die ihnen jede höhere Aussicht raubt und von wo aus als ber einzige Schlußpunft von Allem bas pure, fahle Richts er= So ift ein inneres Verlangen nach Erlösung von ben berben Glaubenszweifeln burch ein grundliches wiffenschaftliches Denfen in ben beffern und besonnenern Geiftern unter ben Bebilbeten rege. Das sind biejenigen, welche zu lebendig burch= brungen find von ben Resultaten ber Auftlarung auf ben Gebieten der Naturforschung, der Geschichte, der Psychologie und bes logischen Denfens, als bag sie sich und ben Beift ber Beltgeschichte so weit vergessen und verrathen sollen, um ihre theoretis schen Scrupel ohne weiteres zu erstiden in ber biden Atmosphare unseres modernen, pietistischen Obscurantismus; an= bererseits aber find fie zu tief erregt, um wieder gurud zu fom= men in den alten vornehmen Indifferentismus ber gemachten, ber ungläubigen und unwissenschaftlichen Restaurationsepoche.

Die Ahnung, die sie bewußter oder unbewußter beseelt, ist der Gedanke, daß nur ein totales, bis auf den Grund dringens des Wissen, die Wunden heilen kann, welche eine halbe, einseistige Wissenschaft geschlagen hat. Sie hoffen auf einen positiven hintergrund, auf eine noch unerforschte Goldgrube höherer, schöpsferischer Wahrheiten, worein die dunkeln Gänge der Zweiselsucht,

wenn man sie nur rastlos und ohne auf halbem Wege stehen zu bleiben, verfolgt, endlich münden mussen.

Wohlan, das sind die Geifter, zu denen ich mich mit ganger Inbrunft bingezogen fühle; an sie will ich mich wenden, sie werben, sie muffen mich verstehen, ihnen hoffe ich in der Hand ber Vorsehung, ein wenn auch nur geringes Vermittelungsorgan für eine flare Erkenntniß der ewigen, positiven Wahrheiten der speculativen Wissenschaft mit werden zu können. Bielleicht ift bie Zeit gefommen, daß selbst der stumpfe Sinn der Masse zum Leben aufzittert, daß aber auch die Manner, in deren Banden fo wichtige Interessen ruben, wie die Bildung, die Leitung, die Bermenschlichung ber Maffe, bag biese Manner bie Augen öffnen, um zu erkennen, wie es eine Philosophie gibt, von welcher Staat und Rirche nichts zu fürchten haben, wenn sie, was sie fein sollten, nämlich Diener und Organe im Dienste ber ewigen Menschheit und für die Entfaltung der Blume unserer unsterblichen Bestimmung in Gott, auch wirklich und im Ernst sein wollten. Bielleicht ist die Zeit gekommen, wo die Philosophie Gehör findet bei den Lenkern, Ordnern und Vertretern der öffentlichen und tiefeingreifenden Menschheitsinteressen, wenn sie ihnen die Gottverwandtschaft, die ewige, unverwüstliche Würde und unvergängliche Bestimmung ber gesammten Menschheit wie jeder einzelnen menschlichen Persönlichkeit in Uebereinstimmung mit ben tiefsten Unschauungen und Offenbarungen ber driftlichen Religion zeigt und in ihrer nothwendigen Wahrheit enthüllt, und wenn sie nun auch rücksichtslos und ohne Menschenfurcht und Menschengefälligkeit die Consequenzen zieht, welche für unfer gesammtes so ciales, politisches und religiöses leben daraus folgen.

Bielleicht — ach vielleicht auch nicht — vielleicht läßt sich der eiserne Egoismus, der blinde, fanatische Secten=, der bornirte, dummstolze Rastengeist auch dieß Mal, wo tausend und aber tausend Stimmen ihn mahnen, selbst durch die sonnenhellste Evidenz nicht erleuchten, vielleicht kann ihm sein hartes Herz gar nicht mehr erweicht werden, sondern es bedarf der Läuterung durch blutige Nevolutionen, um dem jungen Genius einer

ächt christlichen Humanität alle die Cruditäten und harten Krussten, die noch von barbarischen Tagen her ihm ankleben, vom Busen zu schaffen . . . schreckliches zweideutiges Bielleicht! — Aber je furchtbarere Krisen und bevorstehen, desto inniger verseint müssen alle entschiedenen Geister wirken, um der Entwickelung dieser Krisen zu positiven Resultaten von innen heraus, durch gründliche Theorieen entgegenzuarbeiten. Und dazu, mein Freund, möcht' auch ich ein Schärstein beitragen; deshalb will ich es verssuchen den tiesen Gehalt und die ernsten, sittlichen Consequenzen der großen positiven Ideen über Gott, Menschheit, Freiheit, ewisges Leben und Berbrüderung im Geist der unendlichen Liebe, den gebildeten Männern und Frauen deutscher Nation flar darzulegen, sie tieser einzusühren in den unvergänglichen Geist des Christensthums.

Wohlan benn! Indem ich mich mit meinen Briefen an Dich wende und Dir mein innerstes Denfen und meine tiefste Wefinnung enthülle, meine ich in Dir alle empfänglichen Freunde ber ächten speculativen Gottes = und Menschenerfenntniß; begrüße ich in Dir den Abgesandten und Repräsentanten der gesammten großen Geisterdiaspora gesinnungeverwandter Männer! Auf! Wir wollen mit einander im glühenden Berlangen nach bem Tiefften und Besten hinabsteigen zu den Urquellen der Erkenntniß, ob wir nicht da eine heilige, unwandelbare Liebe als die innerste Gubstanz bes Universums entbeden und flar erschauen möchten, wie es die tiefere, religiöse Ahnung uns verheißt. — Ja, eine klare, inhaltsvolle, selbstgewisse Weltanschauung thut uns noth, und nur eine tiefe, philosophische Gottes = und Gelbsterkenntniß kann den zweifelnden Bölfern wieder zum unerschütterlichen Frieden verhel= fen. Die Zeit ist ba, wo die Philosophie popular werden muß. Mit bem historisch angeerbten Glauben ist es nicht mehr gethan. Den hat die Zeit gewaltig erschüttert. Früherhin wohl konnte sich Jeder von Jugend auf an ein bestimmtes, allgemein angenom= menes Dogma, an das unbezweifelte Credo ber Kirche halten. We= nigstens wirften die Zweifel, welche hie und da rege wurden, nur ganz sporabisch und brangen meistens über die engen Kreise

ber philosophischen Schulen nicht hinaus; ober wenn bas geschah, fo waren es gewöhnlich solche Zweifel, bie nicht ben innersten Rern, fondern nur bie bistorische Entstehungeweise ber Dogmen bes Christenthum's, ber religiösen Weltanschauungen überhaupt annagten. Jest aber ift bas anders, bas gesammte gebilbete Publicum ift vom Zweifel erfaßt und zwar von einem Zweifel, ber bie beiligsten, theuersten Wahrheiten bes Christenthums, ja ber bas Princip ber driftlichen Beltanschauung felbst betrifft. Es ift der driftliche Theismus, um beffen Gein ober Richtsein es sich handelt und mit ihm siegt ober fällt ber Glaube an eine ewige, felbstbewußte Beiebeit und Liebe, die im Centrum bes Universums waltet; mit ihm erblüh't oder verwelft die Knospe ber seligsten hoffnung, die hoffnung auf eine flufenweise forts schreitende Berklärung bes Bofen burch bas Gute, bes Endlichen burch bas Unendliche, bes Todes burch bas Leben. Dieß ift bas Alcinob, was für bie zweifelnden Gemüther ber Wegenwart auf bem Spiele fteht. Aber bieg Rleinod läßt fich nicht mehr gewinnen und bewahren durch blinden Autoritäteglauben; benn eben alle traditionellen und geschichtlichen Autoritäten find burch und burch erschüttert, und was von ihnen noch haltbar sein mag, was nicht, bas bangt bavon ab, wie bas Resultat in Bezug auf bas theistische Princip des Christenthums ausfallen wird. Go fam nur eine gründliche Philosophie Gulfe bringen, eine Philosophie, Die in die Tiefen des Gelbstbewußtsein's hinabsteigt, und bei denjenigen Fundamentalibeen anlangt, an die fein Zweifel mehr reicht: babin muffen wir, ba allein liegt bie Aussicht auf Rettung aus Ungewißheit und Dunkel, auf die Gewinnung einer unerschütterlichen Ueberzeugung. In biese Tiefen, mein Freund, will ich mit Dir hinabwandeln, bort wollen wir fragen nach dem Grunde unseres Glaubens an Gott und Gottes Liebe, an Menschenheil und siegende Tugend, an ewige Entwickelung und ein Leben nach bem Tobe.

Lebwohl, und lag' uns beten, daß wir uns dort begegnen.

## 3weiter Brief.

Auf ben in Deinem Antwortschreiben auf meinen ersten Brief ausgedrückten Wunsch, daß ich Dir, bevor ich mich in die Begründung ber metaphysischen Grundprincipien unfrer speculativen Gottes = und Welterkenntniß vertiefe, erst eine kurze Charakteristif und Rritif ber bedeutendsten Richtungen, welche gegenwärtig bas Gebiet ber religiösen Weltanschauung beberrschen, geben möchte, gebe ich gern ein, mein theurer Freund! Denn ich bente, daß es nur zweckmäßig sein kann, wenn wir uns zuvor. erst gründlich in der Gegenwart, und über beren verschiedene theologische und philosophische Standpunkte orientiren, che wir uns einlassen in ein erft noch ber Zufunft angehöriges Syftem. Wir fönnen nämlich darüber, ob es nicht bloger Fürwig fein wurde, wenn jemand fich auf feinem der herrschenden Stand. punfte beruhigen, sondern einen neuen Versuch zur philosophischen Begründung und Entwickelung der Idee Gottes und der Welt einschlagen wollte, nur dann ein flares Bewußtsein erlangen, wenn wir den Kern sammtlicher Principien der gegenwärtigen Theologie und Philosophie durchdrungen und erfannt haben. Ich will zu bem Ende zunächst eine Schilderung und Beurtheilung der Hauptformen und Nüancen, in denen sich die Theologie unfrer Zeit ausprägt, zu geben versuchen; sobann will ich zweitens die Grundanschauungen derjenigen philosophischen Systeme, welche noch mehr oder weniger bestimmend in's Zeitbewußtsein hineingreifen, in historischer Reihenfolge vor Deinen Blicken vorübers ziehen laffen, und wenn wir so werden die bedeutendsten Erscheis nungen auf diesem Gebiete durchmustert haben, dann wollen wir nach bestem Wissen uns in den speculativen Tiefen des Gelbstbewußtseins umschauen nach ben metaphysischen Grundlagen einer benkenden Weltansicht, um uns derer, die uns die haltbarften scheinen, zu bemächtigen, und auf ihnen bas Gebaude unserer speculativen Gottes - und Menschenerkenntniß zu errichten.

Aber wenn ich zunächst nun von dem Zustande der gegens wärtigen Theologie ein klares Bild zu entwerfen versuchen, und

mich dabei auch lediglich auf den Protestantismus beschränken will, ba ber Ratholicismus für das tiefer bringende Erfennen faum noch irgend welche positive Bedeutung haben fann: - wo soll ich beginnen, wo enden, mein Freund, und an welche Kriterien foll ich mich halten, um die tausenbfach abgestuften Unterschiede der einzelnen Erscheinungen im Berhältniß zu einander auf gewiffe durchgreifende Grundbestimmungen zurückzuführen? — Ein unübersehbares Gewimmel von Behauptungen und Gegenbehaup= tungen, ein buntes Durcheinanderwogen von oppositionellen und reactionaren, von radicalen und conservativen Bewegungen off= net sich vor unsern Bliden, so oft wir sie auf bies Gebiet binwenden. Da gibt es für jeden theologischen Begriff, für jede eregeische und historische Bestimmung bes Inhalts ber driftlichen Religion ein Meußerstes nach entgegengesetzten Seiten bin. Und vollends die zwischen den vielfachen Extremen mitten inne schwebenden Vermittelungstendenzen machen eine flare Uebersicht fast ganz unmöglich, indem sie ben Anblick einer endlos bewegten und in sedem Punkte bes Raum's und in sedem Momente ber Zeit anders gefärbten Wafferfläche barbieten. Welcher Demiurg mag dieß wunderliche Chaos entwirren und den beruhigenden Widerschein einer innern Gesetmäßigkeit durch seine Racht hindurch of fenbaren, welcher Homer wird genug innere Tiefe des Blides besigen, um den Rampfplag zu überschauen und die rechten Selben zu würdigen unter ben Schaaren, die, wie einst um Belena's Raub Griechen und Trojaner auf Ilion's Gefilde, so im schweren heißen Rampf um bas achte Kleinob ber Chriftusreligion einander gegenüber stehen! Nur einer tief fünstlerischen Phantasie würde es gelingen, das einseitige Recht ber Parteien in dramatischer Lebendigkeit tragisch oder komisch offenbar werden zu lasfen und in prophetischer Intuition die höhere und schönere Gestalt der Zukunft heraus zu diviniren, welcher der Protestantismus in seinem wiederholten Gelbstverbrennungsprozesse wie der achte Phonix ber ewigen Menschheit entgegengeht. mein theurer Freund, muß mich begnügen, nur mit gang blaffen Farben und blog den außersten Umriffen nach Dir ein MiniaturGemälde von dem Standpunkte der deutschen, d. h. protestantissichen Theologie \*) und von dem Verhältnisse der einzelnen theoslogischen Richtungen innerhalb des Protestantismus zu einander und zur wahren Idee der Religion und des Christenthums zu entwerfen.

Denke Dir also sämmtliche theologische Standpunkte der Gegenwart, wie viele ihrer auch sein mögen, in ihrer Are alle von bem einen, in aller Mannichfaltigfeit mit sich identischen, mensch= lichen Gelbstbewußtsein burchdrungen; benfe Dir bieg verfnüp= fende Band des Selbstbewußtseins unter dem Bilde einer mag= netischen Linie, beren entgegengesette Endpunkte bie beiden Pole bezeichnen mögen, in die das religiöse Selbstbewußtsein in sich selbst sich dirimirt, und die sich wechselseitig wie Thesis und Ans tithesis zu einander verhalten. Wenn die Mitte biefer Linie nun ben Indifferenz = und Coincidenzpunkt barstellt, in welchem alle strömenden Kräfte ber Linie, die an den beiden Endpunften zu polaren Gegensägen auseinanderstreben, sich befruchtend burch= bringen und von wo aus sie zum fnospenden leben, zur forte schreitenben harmonischen Gestaltung ausschlagen und eine Quelle ber seelenvollsten Schönheit werden, so wird dagegen an den entgegengesetzten Punkten von ber harmonischen Doppelfraft ber Mitte jedesmal nur das eine Moment mit Ausschluß bes andern in einseitiger Weise zur Bethätigung fommen. Gleich wie baber am Nordpol unsers Planeten alles von Nacht umhüllt ist, wenn am Südpol ein steter Tag herrscht, und wie weder in jener beständigen Nacht noch in diesem continuirlichen Tage sich ein tieferes Naturleben entfalten fann, indem dieß ja nur gedeibt, wo Licht und Dunkel, die beiden nährenden Principien alles Organi= schen, sich täglich, wie unter bem Alequator und in ben gemäßigten Zonen zu inniger Durchbringung vermählen, so wirst Du sagen muffen, baß auch um die Endpunkte unsrer fingirten Linie nur ein verfümmertes Dasein herrschen wird.

Die meiste Aehnlichkeit mit der deutschen hat noch die schwedische Theologie und Kirche. Bgl. Zahrbücher der Gegenw. Decbr. 1844. Zeitschr. f. Philos. u. spet. Theol. XV.

Und nun denke Dir den einen Pol dieser Axe, welche sämmtliche theologische Standpunkte durchläuft, beständig von trübem Dunkel umflossen, denke Dir ihn als den Aufenthaltsort jener Glaubenskimmerier, von denen das Homerische gilt:

ftete umhüllt fie

Dunkler Himmel und Nebelgewölf. Es grüßet sie nimmer Helios glänzendes Aug mit lichtverbreitenden Strahlen Weder wenn steigend der Gott am sternigten Himmel emporzieh't, Noch wenn zur Erde wieder vom hohen Gewölbe er wendet.

Male Dir dieß Alles nach den einzelnen Momenten und Bergleichpunften bin in Deiner eignen Unschauung weiter aus, und Du haft ein Bild von der einen theologischen und religiösen Richtung unserer Zeit, von der orthodoxen und pietistischen Partei. Wir wollen dieser Richtung hiemit ihr Terrain auf den äußersten Rechten, um an politische Parallelen zu erinnern, angewiesen haben und biesen Standpunkt späterhin näher charafterisiren. Zunächst aber fahre ich noch im Bilde fort und fordre Dich auf, Dir bas Gepräge ber Männer biefer Richtung erft etwas näher zu betrachten. Gleichen sie benn nicht völlig nach ihrem gedrückten und unfreien Blicke, nach ihrem Mangel an Selbstschätzung und Rächstenachtung bem Geschlecht jener umfinsterten Kimmerier? Das Ziel ihrer Sehnsucht, ber Stern ihrer Hoffnung und ihres Bertrauens, bem sie stets in zaghafter Gelbstzerknirschung und im hypochondrischen Migverständnisse ber Gegenwart mit ganzer Seele zugewandt find, bas ift nicht bie ewig steigende Sonne humaner Aufflärung, das ift nicht die strahlende Idee eines im Geist und Fortschritt der Zeit sich immer völliger offenbarenden Gottesgeiftes, sondern es ift bas unbewegliche Polargestirn ber Bergangenheit, ber eherne Typus eines vergangenen Factums, einer abgeschlossenen und zur Mumie geworde nen Thatsache, es sind die fir gewordenen Ideen einer alten verkommenen Dogmatif. Ein vom lebensvollen und liebeglübenden Beift bes gegenwärtigen Menschheitsbewußtseins verlaffener Buchftabenglaube erstarrt bie Kraft ihres Denfens und hemmt den Puloschlag tes Alles durchsorschenden freien Erfennens und so

bleiben ihre Vorstellungen vom Göttlichen craß sinnlich und reh und der fluffige Aether identischer Gebankenbestimmungen crystallifirt und fällt ihnen in todte Formen auseinander. So steben sie da, ohne flares Selbstbewußtsein, ohne Einsicht in die großen Probleme ber Zeit, meistens mit Minutien beschäftigt, bie ihr trübes Auge in wunderlicher Verblendung für große Menschheits. angelegenheiten hält, und dabei fühlen sie sich schlecht und verächtlich vor dem Angesichte Gottes und trauen dem immanenten Wahrheitsgenius in sich selber nicht, sondern alles, was ihnen Werth gibt vor Gott und ihrem Berstande Licht verleiht, tas suchen sie braugen, im Hinblick auf bas Berdienst Christi, in Unterwerfung unter den Buchstaben der Bibel und der Symbole. Aber im Bersted dieser Demuth und fnechtischen Selbstverachtung in Beziehung auf den Buchstaben der Vergangenheit wohnt boch ein grenzenloser Hochmuth und viel Stolz und Prätension augesichts des Geistes der Gegenwart und wo sie einen freien Mann im Bewußtsein seiner guten Sache und ber Rechte bes Denkens einherwandern und mit der Facel ber Kritif ihren nächtlichen Grenzen sich naben seben, ba schaaren sie sich sofort zusammen und fturmen und hegen und — verdammen. Das ift nach den all= gemeinsten Umriffen bas land und bie Sitten ber Glaubenefimmerier.

Laß uns nun dem gegenüber auch erst das andere Errem in Betracht ziehen. Denke Dir also ebenso den entgegengesesten Pol unserer singirten Linie, aber denke Dir hier auch ganz die entgesgengesesten Bestrebungen und Zustände herrschend, die tort walzten; — ein Licht also zwar, in dem Alles flar und durchsichtig und wunder wie fastich, wie so ganz natürlich wird; — aber ein Licht, dem es an Intensität, an Bertiefung und Entgezensezung in sich gebricht, ein kahles, nüchternes, der schöpferischen Lebenszund Liebesgluth ermangelndes Licht: eine blendende Krasi des Berstandes und Wiges, die als der abstracte Gegensas zu jenem Prinzip der Erstarrung wohl alles auslöst und in leeren subjectiven Schein verstüchtigt, was dort zu unlebendigen Massen erpställisiert, aber eine Krast, die keinen schaffenden Frühlugsathem in sich hat,

die nur zerstören aber nicht beleben, die die Atmosphäre bes Beiftes nur reinigen, aber nicht mit positiver Gottesfülle burchdringen kann. Und wenn Dich nun dieß Bild sofort an die destructive Richtung auf bem Gebiet ber Theologie und Philosophie erinnert, welche ich an einem andern Orte als den modernen Nihilismus charafterisirt und in ihrem Wiberspruche mit ber tiefern Bernunft blos gelegt habe, so wirst Du auch dieser Richtung ihre rechte Stellung anzuweisen wissen, und es muß Dir einleuchtend werben, wie die pietistische Orthodoxie und der moderne Nihilismus sich als die beiden entgegengesetzten Extreme ber gegenwärtigen Weltan: schauung zu einander verhalten. Dort siehst Du das Streben bes religiösen Selbstbewußtseins, seines Inhalts inne zu werden und benselben zur Anschauung und Erfenntniß zu bringen, in Bertennung ber freien Subjectivität, in Buchstabenfnechtschaft und Dbe scurantismus endigen, und in jeder Wendung und Bewegung, welche diese Fraction macht, kommt jener Bernunfthaß, jene Misologie, die Platon nebst der Misanthropie für das Argste halt, was dem Menschen begegnen fann \*), an den Tag. hier bages gen waltet ein suffisanter Unglauben, eine höhnende Frechheit und Wuth gegen alle positiven Bestimmungen ber Religion, gegen ben Beift des Christenthums selbst, die alle Feindschaft zu überbieten sucht, welche sich bis jest auf theoretischem Gebiete gegen ben Glaubensinhalt Luft gemacht hat.

Was bedeuten diese schreienden Gegenfäße, wie konnte es dazu kommen? Die tiesere Genesis läßt sich nur sassen, wenn man ihr sowohl auf metaphysischem als auf historischem Boden nachgeht. Laß uns, bevor wir weiter fortschreiten in der Charafteristis der religiösen Zeitrichtungen des Protestantismus, zuerst in die metaphysische Bedeutung dieses Gegensaßes uns etwas vertiesen. Die Sache verhält sich aber so. Nämlich von den beiden Grundbestimmungen, die das Wesen des religiösen Selbstbewußtsseins constituiren und in deren gegenseitiger concreter Vermittelung das Leben des menschlichen Ichs in seinem Verhältniß zum abso-

Comb

<sup>&</sup>quot;) Platon's Phädon c. 39.

luten Geiste besteht, kommt in jeder von den bezeichneten Fractiosnen der religiösen Weltanschauung jedesmal nur die eine auf Kossten der andern zu einseitiger Bethätigung. Ich will näher entswickeln, was ich meine, damit wir uns des Prinzips der verschiesdenen Richtungen der Theologie in seiner Tiefe bemächtigen.

Das menschliche Ich besteht seinem Wesen nach darin, daß es ein übersinnliches Prinzip, was in Gott seinen letten Grund hat, und ein sinuliches Prinzip, was in der materiellen Natur wurzelt, in sich selber als dem lebendigen Coincidenzpunkte zur concreten, selbstbewußten Einheit zusammenschließt. Es ist in dieser Hinsicht einerseits sowohl von der Natur als von der Gottheit desstimmt, und von den Einwirkungen dieser zwei verschiedenen Urmächte des Universums abhängig. Andererseits aber ist es als lebendiger Einheitspunkt auch aus sich selbst heraus thätig und strebt somit einen Entwickelungsproces an, in welchem es die natürliche und göttliche Bestimmtheit in Harmonie mit der eigenen Selbstbestimmtheit zu bringen und die bloße Abhängigseit von Stuse zu Stuse entschiedener in Freiheit und Wechselseitigkeit umzuwans deln strebt.

Resectiren wir nun etwas näher auf biesen Entwickelungsproces des Ichs, und zwar, sofern wir es mit dem religiösen
Selbstbewußtsein zu thun haben, auf die Entwickelung nach der
Seite der göttlichen Bestimmtheit hin: so können wir von einem
ursprünglichen Gottesbewußtsein in uns reden, in welchem
das Ich der innern Einwirkung des absoluten Seistes offen steht;
und als die religiöse Bestimmung des Menschen oder als das Ziel
seines geistigen Verhältnisses können wir aussprechen eine in's
Unendliche hin wachsende harmonische Vermittelung
des individuellspersönlichen Selbstbewußtseins mit
dem wesentlichen Gottesbewußtsein und dessen göttlich
gegebenem Inhalte.

In diesem Vermittelungsprocesse sindet nun nothwendig, wenn er dem vernünftigen Weltgesetze entsprechen soll, das Wechselspiel und die gegenseitige Durchdringung einer zwiefachen Thätigkeit des Ichs statt, von denen die eine mehr den Charafter der passiven Hingebung trägt, ohne in dieser Receptivität aufzuhören, die ents schiedenste Araftäußerung zu sein, die andere dagegen mehr spontaner Natur ist, und sich überwiegend aus der eigenen, selbstgewissen Subjectivität bestimmt. Wir nennen jene erste Seelenthätigfeit den religiösen Glauben; und dieser ist demnach ein mehr receptives Eingehen des innersten Fühlens, Densens und Wollens auf die objective Bethätigung und Offenbarung des absoluten Geistes im Hintergrunde der werdenden Ichheit, sei es der eigenen oder der fremden. Die zweite, mehr spontane Thätigseit dagegen, worin das Ich sich des Glaubens Gewisheit zu verschaffen such, indem es den innerlichen Gehalt, der sich als göttliche Offenbarung ankündigt, an den ihm unmittelbar immanenten Grundsäßen der allgemeinen Vernunft prüft, nennen wir das fritische Wissen.

Der Glaube nun bethätigt sich seinerseits immer vorherrschend als ein stets neu hervorquellendes Abhängigkeitsgefühl, was sich ahnungsvoll, und wie im unmittelbaren substanziellen Zusammenhang, auf ein überirdisches, rein ideales Sein bezieht, deffen Realität es in tiefer Erregtheit in sich reflectirt. In biefem Abhangigkeitsgefühle schlummern und erwachen allmählig, mit bem Fortschritt ber Entwickelung bes Selbstbewußtseins, alle jene böbern Ahnungen und Intuitionen, wovon es dunfle Spuren in jedem Menschen gibt, die aber zu bewußten Unschauungen nur in ben gebildeten Geistern werden. Und biese Ahnungen und Intuitionen kommen dem Ich, indem es sich unter die Einwirkungen einer über es selbst erhabenen Macht gestellt fühlt. Es ruft sie nicht willführlich in sich hervor, sondern erfährt sie als objective Offenba-Dieß ist eine Thatsache, die sich mehr ober weniger in ber Geschichte jedes Volks und jedes Individuums fund gibt. Jedes Selbstbewußtsein findet, sobald es seiner selbst inne wird und einen tiefern Blick in seine innere Welt thut, in sich ein stilles Seiligthum, worin bobere Rrafte wirkfam find; und baber fommt es, daß alle einigermaßen gebildeten Bölker an fortwährende göttliche Offenbarungen glauben. Aber zur klaren und bestimmten Ginsicht barüber, was es an biesen Offenbarungen bat,

fommt das menschliche Bewußtsein erft, wenn im Berlauf ber Ge= schichte unaufhörlich ein Individuum, ein Bolf mit dem andern communicirt und jedes bestimmte Zeitalter den folgenden Zeital= tern feinen religiösen Juhalt zur weiteren Fortbestimmung über= liefert hat. Die göttlichen Offenbarungen gewinnen zunächst in den einzelnen Individuen, Bölfern und Zeiten nothwendig ein in= dividuell beschränftes Geprage, und erleiden baber überall zufäl=, lige und trübende Beimischungen von Seiten ber menschlichen Sub= jectivität. In ihrer reinen objectiven Wahrheit können sie baber erst nach einem langen Processe gegenseitiger Vermittelungen und Ausgleichungen verschiedener ober entgegengesetzter Unschauungsweisen erkannt werden. Freilich ist es zunächst dann auch kein Act des biscursiven Denkens und der Restexion auf das Gemein= same in den besonderen Offenbarungsformen hervorragender Bolfer und Individuen, wodurch die volle Wahrheit, wie man zu benken geneigt sein könnte, zum Bewußtsein gebracht wird, son= bern ihr erstes, totales Hervorbrechen vollbringt sich nothwen= big als ein schöpferischer Act Gottes, als ein absolutes Durch= bligen der objectiven Idee, die Gott in seinem Berhältniß zur Menschheit im Menschen bildet, in ben Tiefen der subjectiven Intuition. Die Zusammenfassung aller vereinzelten Offenbarungen Gottes in der Menschheit fann ursprünglich und in ihrer unmit= telbaren Vollfraft auch wieder nur als Offenbarung, als höchste Vollendung berselben auftreten. In dieser Weise ist zu ihrer Zeit die in sedem Bolf und sedem Individuum unaufhörlich sich bethatigende göttliche Offenbarung der Grundidee nach zu einem historischen Abschluß gekommen, über ben sie bem Wesen nach nicht mehr hinausgeht. Es hat sich so unter ben gebildetsten Bölfern der Erde ein gemeinsames, öffentliches Glaubensbewußtsein gebil= bet, ein dem Wesen nach in sich vollendeter und alle individuellen Offenbarungsformen durch seine innere Totalität besiegender und in sich auflösender Grundtypus der objectiven Offenbarung. fennen das Christenthum als diese siegreiche Macht über alle andern Volksreligionen. Das Christenthum hat baher die Tendenz die Religion aller Bölfer zu werden; es ift, in seinem Centrum

versiegelt mit dem Charafter der absoluten Wahrheit. Diese, als objectiver Glaube innerlich sanctionirte christliche Uroffenbarung tritt nun fortan erziehend, erleuchtend und die, in den einzelnen Subjecten individuell beschränkte göttliche Offenbarung ergänzend, erweiternd und bewahrheitend an jedes Selbstbewußtsein, was unter den erforderlichen historischen Bedingungen steht, heran und erfaßt und bestimmt dasselbe so von außen und innen.

Das vernünftigerweise Erste, bas eine natur= und vernunftgemäße Entwickelung Bedingende ift nun, bag bas so bestimmte Selbstbewußtsein mit totaler Liebe und hingebung auf die es bestimmenbe objective Offenbarung eingeht, daß es sich mittelft freier Entschließung, in lebendiger Receptivität von ber erlösenden, erleuchtenden und beiligenden Dacht des driftlichen Geiftes, der fein prasentes Centrum in bem, ber Ichheit immanenten göttlichen Dffenbarungsprincip bat, burchbringen läßt. Die totgle Hingebung des subjectiven Denkens und Wollens in diesem Sinne und in dieser Richtung, bas ift ber subjectiv lebendige Glaube in seiner vollen Bedeutung. Und dieser Glaube ist sowohl theoretischer als praftischer Natur, d. h. er muß sowohl Gefühl und Gedanken als Phantasie und Willen in seinem Gehorsam hineinziehen. Ohne diesen ursprünglichen und unbedingten Gehorsam im Glauben, ohne dieses vertrauende, sehnsüchtige und liebevolle Eingehen auf die zugleich von außen und innen wirkende objective Offenbarung ift es unmöglich, daß ein Mensch bas leben und ben Geift ber Gottheit in sich wahrhaft erlebe und erfahre; und wem diese innerliche Erfahrung abgeht, ber urtheilt über Gott und Religion wie ein Blinder über die Farben.

Allein ungeachtet dieser unendlichen Bedeutsamkeit bildet der Glaube doch nur erst die eine Seite im Entwickelungsprocesse des religiösen Selbstbewußtseins, und deßhalb sucht er seine nothwendige Ergänzung in seinem entsprechenden Gegenpole, nämlich im kritischen Wissen. Das Ich ist in seiner Beziehung mittelst des Gottesbewußtseins auf die objective Idee Gottes, als Selbstbewußtsein wesentlich stets auf sich zurück bezogen. Darin liegt das Gesey, daß es in jeder Selbstentäußerung nothwendig in sich selbst,

in sein eigenes Fürsichsein und beffen Selbstgewißheit zurudfehrt. Wegen bieser fleten Selbstbeziehung ift es aber auch unmöglich, daß das 3ch sich jemals schlechthin nur passiv verhielte. feiner Passivität verhält es sich zugleich activ; auch in seiner götts lichen Bestimmtheit bestimmt es sich irgendwie immer und färbt daher seine Receptivität unvermeidlich individuell. Die nothwens dige Folge bavon ift, daß das Ich auch den göttlichen Glaubensinhalt, sowohl in der Beziehung, wie er von Außen auf dem Wege ber Tradition und Erziehung an uns heranfommt, als wie er sich innerlich als immanente Gottesidee bethätigt, individuell, d. h. ir= gendwie beschränkt auffaßt. Die göttliche Offenbarung läßt sich nicht so äußerlich und als eine einmal für allemal fertig präpa= rirte Substanz in die individuelle Seele hineinschieben, sondern sie ist ein, im steten Werden sich lebendig entwickelnder Reim, ber aus den individuellsten Momenten ber Ichheit als allgemeine Bafis hervorscheint und sich mit bem Ich selbst allmählig gestaltet, und sich berselben von Stufe zu Stufe tiefer, totaler und wahrer Das Göttliche, obwohl in sich selbst wechsellos und erhaben über ben Wandel ber Zeit, muß, indem es sich in bas menschliche Selbstbewußtsein liebend verflicht, nothwendig mit dies sem werden und kann sich so nur allmählig evolviren. Ohne diese Theilnahme am Werden wurde es dem werdenden Ich fei= nen Anknüpfungspunkt darbieten. Aber was folgt hieraus? Das folgt, mein lieber Freund, daß auch die driftliche Idee, sofern sie in diesen Entwickelungsproces mit hineingezogen und, um Allen Alles fein zu können, mit Rindern zum Rinde geworden ift, viels fache trübende und entstellende Rückwirfungen aus dem bornirten Geiste der Bölfer von ihrem ersten Auftreten an hat erfahren muffen. So bestätigt es die Geschichte auf jedem ihrer Blätter. Aus diesem Verhältniß ergibt sich sofort die Nothwendigkeit einer fritischen Reproduction bes Offenbarungsinhalts aus bem erfennenden Selbstbewußtsein, und zwar hat dasselbe dabei auf folde Thatsachen und Kategorieen, die ihm unmittelbar burch sich selbst gewiß, die mit der Thatsache des Selbstbewußtseins felbst gegeben sind, zurückzugehen, benn nur sie können die untrüglichen

Kriterien abgeben, an benen es die Wahrheit jedes, dem Ich nicht schlechthin aus ihm selbst stammenden und somit auch des religiösen Inhaltes zu prüfen hat.

Die Totalität dieser Kriterien, ihr inneres Einheitsprincip, worin das Selbstbewußtsein sich selbst und all sein Denken und Wiffen begründet findet, nennen wir die Bernunft; und die Bernunft ift ein Princip, was Gott und Mensch mit einander gemein haben, nur mit dem Unterschiede, daß sie in Gott ihrer ewig selbstbewußt und vollendet inne ift, im Menschen dagegen ihrer erft mit der Zeit immer mehr inne wird. Bor das Forum der Vernunft muß baher der Glaubensinhalt, wenn er nach seiner objectiven Wahrheit erkannt und von den trübenden Zusätzen, welche er in der menschlichen Subjectivität erhält, geläutert werden soll, stets von Neuem zur gründlichen Prüfung gezogen werden. Das ift das unveräußerliche beilige Recht der Aritik, und das ist ein Recht, was sich die gebildete Menschheit unter keinem Vorwande, und ware es der Vorwand der Ehre Gottes, darf rauben lassen. D mein Freund, wenn die einflugreichen praftischen Manner der Geschichte, wenn die mit der Autorität der Kirche und des Staates bekleideten Priester und Herrscher dieß Recht der Kritik von jeher mehr respectirt hatten, die Menschheit hatte manchem Sturm entgeben, die trüben Schlacken, welche dunkle Jahrhunderte im Strom der Geschichte absetzten, hätten im allmähligen Bildungsproces der Menschheit verklärt oder ausgeschieden werden können. Aber wie oft hat man dieß heilige Recht verlett, wie unverantwortlich verlest man es noch täglich und welche Schwankungen ruft man das durch im Entwickelungsgange der religiösen Bildung hervor. waltsam zurückgebrängt und unterbrückt reagirt das Princip der Kritik und freien Wissenschaft nur um so energischer aus seinem, im Organismus bes Universums festgewurzelten, Centrum, und strebt, als wilder Orfan daherfahrend, das Gleichgewicht wieder Die Unterbrücker bes freien Princips der Kritif has ben insgemein kein anderes Motiv ihrer Handlungsweise, als die Furcht vor Explosionen des Gedankens und das Grauen vor zer= störenden Revolutionen. Und in der That, indem sie durch unfluges Widerstreben senes Princip zur zornigen Opposition aufrusen, machen gerade sie die Revolution zu einer geschichtlichen Nothwendigseit. Verzeihe mir diese Abschweifung, mein Freund; aber sie drängt sich unwillführlich auf. Doch ich fehre zur Sache zurück.

Das Resultat bes bieber Entwickelten ergibt fich also babin, daß das religiöse Selbstbewußtsein den positiven Offenbarunge= inhalt nicht blos passiv aufzunehmen und sich bei dem, was er als Wahrheit aussagt, unmittelbar zu beruhigen hat — ein solches Aufnehmen, was an der Sache nichts andert, ift ja undenfbar fondern es muß ben Inhalt seinen an und für sich gültigen Ber= nunft = und Denkgesegen vindiciren, es hat benselben aus bem innersten Centrum der Intelligenz zu reproduciren und nur so weit als objective Wahrheit anzuerkennen, als er nicht offenkundig im Widerspruch steht mit den unumstößlichen Kategorieen des seiner felbst gewissen Geistes. Nur so wird es möglich, ben innern Kern der Offenbarung, Die objectiv göttliche Wahrheit derselben immer adaquater und reiner zu erfaffen, die unreinen Buthaten und Entstellungen aber, die von Anschauungsformen untergeordneter Standpunfte des erkennenden Selbstbewußtseins ber in den driftlichen Glaubensinhalt geflossen sind, allmählig auszuscheiden. Allmäh= lig, sage ich und ich will damit andeuten, wie auch die Wissen= schaft ebenso, wie früher die geschichtlichen Volksreligionen, verschiedene Epochen und Stufen ihrer Entwickelung durchläuft, und daß demnach ebenso, wie die objective Offenbarung nur durch eine höchste Bermittelung aller entwickelten subjectiven Offenbarungsweisen zu ihrer Vollendung gelangen fonnte, auch die Wissenschaft und Kritik die That der gesammten Menschheit sein muß, und daß sie nur als dieser Gesammtgeist, der jedes einzelne, individuelle Bewußtsein unendlich ergänzt und vertieft, ein wahres Recht zur Prüfung des hiftorisch Gegebenen hat. Damit ist also gesagt, daß nicht jeder subjective Einfall des Individuums, jeder Unstoß, den ein oberflächlicher Berstand an dem tiefen Gebilde bes Glaubens nimmt, für einen Ausfluß und eine Bethätigung bes Weistes ber wahren Kritif angesehen werden fann, und baß

man daher auch der wahren Kritik vernünftiger Weise nicht zum Vorwurf machen darf, was eine platte Verstandesrichtung oder eine genial sein wollende Freigeistereisucht im Namen der Kritik für Unklugheiten begeht.

Aber soll etwa ein auf die Urprincipien freier Intelligenz gez gründeter, und von dem Geiste einer innerlich tiefen religiösen Gesinnung durchwehter Staat — und nur ein solcher Staat hat ein Recht auf bleibende Eristenz — soll ein solcher Staat im Namen der Neligion solche rohe und unreise Anmaßungen der Wissenschaft und Kritif gewaltsam unterdrücken? — Wie würde doch eine solche Unterdrückung ein gar schlechtes Bertrauen in die objective Macht der Wahrheit selbst verrathen, wie hieße das, vor dem Gespenst der Lüge die Augen schließen, statt ihm mit Berachtung in's Angesicht und es so frohen Muthes vor dem kommenden Tage erbleichen zu sehen!

Zwei Functionen also constituiren ben gesunden Lebensproces bes religiöfen Gelbstbewußtseins - ein innerlich fräftiger Glaube b. h. ein völliges, von Sehnsucht und Liebe bewegtes, Hingeben ber ganzen Subjectivität mit all ihrem Denfen und Wollen an den innerlichen ansprechenden, lebendig machenden Offenbarungsgehalt, und eine freie fritische Reproduction biefes Wehalts aus bem Centrum bes vernünftigen Gelbfts bewußtfeine. In ben einzelnen Individuen und Reprafentanten bes religiösen Gelbstbewußtseins nun zwar wird es fast immer fo fein, daß bie eine ober bie andere biefer Functionen bas Ubergewicht erhält; boch barf im gefunden religiösen leben feine auf Roften ber andern unterdrudt werben, und in bem Menschheitsleben, als Gesammtorganismus bes Ginen Geistes ber Wahrheit betrachtet, muffen beibe Functionen fich immer entschiedener barmonisch durchdringen und gegenseitig zum Leben befeuern und begeiften. Wenden wir nun aber bas bisher Dargelegte auf bie oben ichon im Bilbe bezeichneten entgegengefesten Richtungen ber pietistischen Orthodoxie und bes modernen Ribilismus an, so muffen wir beibe für einseitige Bethätigungsweisen ber 3bee bes religiös fen Selbstbewußtseins erflaren.

Drihodoxie und Nihilismus stellen im Entwickelungsprocesse des Gesammtorganismus der gegenwärtigen religiösen Denkweise die von entgegengesetzten Punkten ausgehenden krankhaften Zustände dar, denen das religiöse Leben des menschlichen Geistes ausgesetzt ist, so lange die in ihm gährenden Elemente sich noch nicht nach allen Beziehungen hin organisch vermittelt und harmonisch durch= drungen haben.

Fassen wir zunächst in biefer Rudficht den Orthodoxismus \*) etwas näher in's Auge, so fonnen wir ein biefer Denfweise zu Grunde liegendes wahres und unendlich berechtigtes Element zwar keineswegs verkennen. Dieß Element besteht in bem Glau= ben an eine, vom Centrum eines überweltlichen Gottes ausgeben= ben und in die Tiefen bes menschlichen Gelbftbewußtseins binein= ftrahlende Offenbarung, als beren historisch bochfte Vollendung bas Christenthum basteht. Durch ein entschiedenes Festhalten an biesem höhern Glauben participirt der Orthodoxismus an der innern Substang der religiösen Wahrheit, und das ift es, was ihm immer von Neuem benjenigen Weltanschauungsweisen gegenüber, welche, wie der Pantheismus und Deismus nach entgegengesetten Beziehungen bin, die Vernünftigfeit dieses Glaubens verkennen, eine gewisse Anerkennung bei ben besonnenen Männern ber Wissenschaft und tiefe Sympathie bei allen innerlich bewegten Gemüthern sichern wird. Allein bei bem Allen muffen wir dennoch ben Orthodoxismus eine franfhafte Erscheinung nennen. Das Kranfhafte und Ber= fehrte beffelben hat seinen Grund in der gänzlichen Verkennung bes Rechts ber Kritif und bes felbstständigen, sich aus sich selber entscheidenden Denfens, Die er sich ju Schulden fommen läßt. Denn indem das Gelbstbewußtsein in Folge davon das Ferment und die begeistende Kraft des urfrischen, aus der immanenten Bernunft stets lebendig hervorquellenden Erfennens vom Glauben abhält, buft ber Glaube seine Rlarheit und Energie ein und finft

<sup>\*)</sup> So nenne ich diese Richtung mit Lessing im Unterschied von der wahren Orthodoxie, welche die Idee der Religion nach ihrer To-talität und in gesunder Weise zum Bewußtsein bringt und bethätigt.

formlos in die dunkle Region des Gefühlslebens hinab; dort aber kann der tiefe, geistige Gehalt der Glaubenswahrheiten nicht zum Bewußtsein kommen, die innerste Idee der Religion und des Christenthums, die Idee der Freiheit des Menschen in Gott, bleibt unverstanden oder wird gar nicht erlebt; das Nebensächliche das gegen, das Locale und Temporelle, das äußerlich Geschichtliche und das blos Mythische wird zur Hauptsache erhoben; kurz, der Glaube verkümmert in sich selbst zum blinden, gedankenlosen Glauben und droht auf sedem Punkt in den puren Aberglauben überzuschlagen.

Indem das 3ch aber trop biefer Berachtung bes fritischen Denfens sich gleichwohl, und fofern es an sich benfendes Wesen ift, ber allgemeinen Functionen und Kategorieen bes Berftandes und ber Vernunft nicht völlig entschlagen kann, so fieht es sich genothigt, fich ber erstarrten Formen einer vergangenen Denf= weise, die zur geschichtlichen Autorität geworden ift, zu bedienen. Das ift benn aber eine Denfweise, bie sich nicht mehr burch sich felbst bemährt, die baber nur auf außere Autorität bin angeeignet wird. Nicht weil sie sich von der in sich selber stehenden und durch sich selbst gewissen Vernunft als wahr ausweist, sondern weil es die Denkweise ber Bater, ober bes Rreises von Individuen ift, beren Traditionen das Gelbstbewußtsein in unfreiwilliger Receptivität eingesogen bat, wird fie anerfannt, werden ihre Grundfage als die unerschütterlichen Kriterien und Normen aller objec= tiven Wahrheit beclarirt und sanctionirt. Go bleibt aber bas Selbstbewußtsein in sich selbst gang ungewiß barüber, ob seine Denkweise falsch oder wahr sei; es glaubt auch da, wo es wissen follte, ce gibt fich blind bin, wo es zu prüfen hatte. Welch ein Leichtfinn, welche Trägheit! Aber bas ift nur bas Gine. ber andern Seite betrachtet bas fo beschaffene religiöse Selbstbewußtsein bas Beiligste und Tiefste, was es geben fann, die gottliche Wahrheit, so zu fagen nicht mit eigenen, sondern mit fremben Augen, und die Wahrheit bleibt ihm somit ein fremdes Object; benn statt in die Tiefen des eigenen Selbstbewußtseins binabzus fleigen und ba des Punkts sich zu bemächtigen, wo menschliche Subjectivität und göttliche Objectivität fich immanent burchdringen und wo deshalb alle äußerlichen Scheidewände fremder, verz mittelnder Autoritäten fallen und vergeben im Strahle der gezgenwärtigen Wahrheit, läßt es sich vom Zufall der Geburt und Erziehung einen fremden Gesichtspunkt unterschieben, der als ein äußerliches Mittelglied zwischen seine eigene Selbstgewisheit und die geoffenbarte Wahrheit tritt. Welche Knechtschaft des Geistes, welche unverantwortliche Selbsterniedrigung! Was ist das für eine traurige Wahrheit, die uns unser eigenstes Wesen, worin wir erst recht selbst sind, entfremdet, und etwas blod historisch zu Fassendes, was deshalb in der Gegenwart nicht ursprünglich mehr erlebt werden kann, zur Substanz der Ichheit macht!

Die Deufformen, welche bei ben Batern bes protestantischen Glaubens, bei Luther, Melanchthon, Calvin und Andern, noch fluffig, noch durchsichtig und lebendig waren, weil sie im unmittel= baren Gelbfibewußtfein jener Manner wurzelten - in benen daber, ungeachtet ihrer Beengtheit, die objective Offenbarung bes Chri= stenthums noch mehr oder weniger in entsprechender, geistiger Weise selbstthätig und selbstgewiß vom 3ch, bas sie prafent begeistete, reproducirt werden fonnte, find als entfeelte Formen eines ent= schwundenen Weistes ber Bergangenheit farr, undurchsichtig und leblos geworden, und das Celbstbewußtsein, das fich in fie zwängen läßt und burch dieß trübe Medium die Wahrheit zu erschauen strebt, stumpft nothwendig sein geistiges Auge immer mehr ab, und verliert fo für ben rein geistigen und tief innerlichen Rern ber driftlichen Wahrheit und beren Wiederhall in ben Tiefen bes Gemüthe alimählig allen Ginn, alle Unterscheidungefraft. In biefer Berblendung und Stumpffinnigfeit wendet es fich baber natürlich immer entschiebener einem andern Kreise, ber Region der sinnlichen Wahrnehmungen zu, und sucht die ewige Wahrheit als solche allein ober vorherrschend in äußerlichen Thatsachen, in wunderbaren oder sinnlichen Ereignissen, und so findet es am Ende nur noch für bas craß Sinnliche und Acugerliche entspres dende Berührungspunfte in sich und ergreift ben Buchstaben statt des Geistes, das zeitliche und vergängliche Symbol statt des Wesens, Die sinnliche Borstellung statt ber Idee ber Religion. Je cruber,

je außerlicher und ben erfannten Gesetzen und Grundsätzen ber Logif und ber gegenwärtigen Bilbung widersprechender bie Form eines Dogma's, besto willfommener. Denfe nicht, ich übertreibe, mein Freund. Du fannst es überall als Lieblingsvorstellung bei ben achten Orthodoxisten bestätigt finden, daß die göttliche Wahrbeit mit den Grundbestimmungen ber verberbten Menschenvernunft im Widerspruche steht; Du fannst es von jedem symbolfesten Lutherjunger bei jedem Einwurfe ber Intelligenz feierlich wiederholt boren, daß Menschenverstand zu Schanden werden muffe, wo Gottes Wort sein Panier entfalten solle. Je frauser und unvernünf= · tiger baber, je abentheuerlicher und widersprechender, besto gött. licher und glaubhafter, wenn fich nur ein Bibelvers bafür anführen läßt, ober wenn es nur eine Consequenz ber symbolischen Bücher ift. Das mußte, fo etwa argumentirt biefer Standpunft, bas mußte boch ein gar schwacher und mithin ein blos menschli= der Glaube sein, ber fich burch vernünftige Grunde erschüttern ließe. Gerabe in feiner Nichtachtung und feinem Widerspruch gegen alle Gefete menfchlichem Denfens beurfundet ber Glaube erft recht feinen übermenschlichen, wunderbaren Ursprung. Und eines folchen Glaubens bedürfen wir. - Und in der That, fie bedürfen feiner, mein Freund. Entfremdet, wie fie find, von ben flaren Regionen bes benfenben Gelbstbewußtseins bleibt ihnen ber lebendige Beift bes Universums verborgen.

So halten sie benn die durch sich selbst leuchtenden Ideen für hohle Gespenster, für blogen subjectiven Schein. Daher das Grauen, was sie anwandelt, wenn sie ein Dogma auf seine Idee zurückgeführt sehen; aber heimisch dagegen und behaglich sühlen sie sich, wo ihnen das Ideale in der Form eines materiellen Dasseins, wo ihnen der reine unendliche Geist in der Gestalt der besgrenzten Leiblichkeit vorgespiegelt wird, wo sie nicht mit dem Densten, sondern mit der materiellen Vorstellung zuzugreisen haben und sich daher in ihrem Elemente sinden. Des sind Materialisten, wie es nur welche geben kann. Der Geist ist ihnen verhaßt, wenn man nicht ein Ding, ein sinnliches Hier oder Dortsein darunter versteht; denn der Geist durchglüht und verbrennt die

Form der Endlichfeit, wo sie farr und unbeweglich geworden ist und feinen lebendigen Widerflang für bie 3dee mehr gewähren: fann. Ja, es find Materialisten, biese Kinder an Verständniß, wie alle Kinder Materialisten sind. Wahrheit und Wirklichkeit hat für sie nur bas, was eine simliche historie, ein außerliches Factum geworben ift. Aber barin liegt nun eben auch bas Ber= fängliche und Tragische bieses Standpunfts. Denn bas Factum. ist ein zeitliches Dasein, was sich nicht halt, und wenn es ein Bunder ware. Indem aber so alle religiösen Facta sofort ber. Bergangenheit angehören, so schlägt ben Orthodoren, welche die Substanz ber Religion in Facta, in die historischen Ereignisse ber Beburt, bes Lebens, Leidens und Sterbens fo wie ber Aufer= ftehung und himmelfahrt Chrifti fegen, allem Strauben gum Trop, ihr religiöser Gensualismus in ben allersubjectivsten Gpi= ritualismus um; bem bas vergangene Factum existirt ja nur noch im subjectiven Denfen, in ber Erinnerung. Bergeblich fuden sie biefer Bernichtigung ihres Princips unmittelbar in ibm selber zu entflieb'n; so lange sie sich nicht erheben zu dem Be= wußtsein, daß das subjective Denken an sich selbst auch das Element bes objectiven Denkens Gottes ift, bag ber Mensch im Denfen und nur, im benfenden Bewußtsein sich substanziell und real mit dem Geist der absoluten Wahrheit vermitteln fann; benn indem sie ihrerseits bas subjective Denken für verlassen halten. von allem göttlichen Inhalt, erklären sie damit auch ihre Bor= stellungen von Gott und Christus für an sich substanzlos, für leere, inhaltlose Bewegungen. So fühlen sie sich benn zur Wieberholung bes finnlichen Factums getrieben; fie suchen baber Chris ftum in außern Zeichen; aber auch ba fonnen fie feine leibliche Gegenwart nicht sinnlich wahrnehmen, sondern nur vorstellen.

So bleibt ihnen der Glaube eben sowohl ohne sinnliche, als ohne geistige Selbstgewißheit, und sie können sich zu seiner Beswährung am Ende nur noch auf subjective Empfindungen berussen; und das ist der Punkt, wo der moderne Orthodoxismus troß seiner starren Objectivität durch sich selbst in das nebulose träusmerische Element des pietistischen Gesühlstebens überschlägt. Das

a mile

her nimmt benn die orthobore Richtung auch immer mehr eine pietistische Karbung an, bleibt aber in allen diesen Wendungen ftete in benfelben Zauberfreis ber Ungewißheit und Zufälligkeit feiner Glaubenswahrheiten gebannt. Denn was bem pietistisch: orthodoren Selbstbewußtsein für wahr gilt, bas hängt, ba es bie Autonomie ber Bernunft negirt, lediglich bavon ab, was ber Rreis von Glaubensgenossen, in den es sich durch geschichtliche Ereignisse versett findet, für wahr und glaubhaft erklärt bat. Hätten andre Umstände es in eine andre religiöse Gemeinschaft perfett, so hatte es nach ber Voraussetzung, daß es sich nicht burch ein immanentes, durch sich selbst gewisses Erfenntnigprincip bestimmen barf, andern und vielleicht gang entgegengesetten Bestimmungen und Glaubensfägen ale Wahrheit geglaubt. also, wie der Orthodoxismus, die Autonomie der Vernunft negirt, erflart bie außern Umflande, 3. B. bas rein außerliche Greigniß, ob jemand unter Orthodoxen oder Nichtorthodoxen geboren und erzogen ift, für ben einzig gültigen Bestimmungegrund beffen, was er glaubt ober nicht glaubt. Das heißt aber ben Menschen zur felbstlosen Maschine und zum Inftrument geiftloser Berhältniffe und Greigniffe begrabiren. Und wenn man fich barauf beruft, bag es etwa Gottes Gnabe fei, woburch man gerabe in biefe befeligende Gemeinschaft versett worden, fo ift bas eine Argumentationsweise, die mit demselben Recht auch Juden und Muhamebaner in Unspruch nehmen durfen, benn wer bie burch sich selbst gewissen und unbedingte Allgemeinheit ansprechenden Rriterien ber Bernunft leugnet und fich an bas Gegebene balt, fofern es nur Gegebenes ift, der fann nichts bagegen haben, wenn feinen Behauptungen gegenüber ein andrer Standpunkt fich ebenfo tropig auf sein positives Dasein steift. Denn jedes Dasein, bas ber Ausbruck eines es befeelenden Gelbstbewußtseins ift, gibt bem Gelbstbewußtsein, so lange baffelbe noch unmittelbar in ibm aufgeht, das Gefühl der Selbstaffirmation im Gegensatz zu einem andern Dasein und baber behauptet jede positive Religion Die einzig mahre zu fein. Bur Entscheidung bringen fann den Streit biefer einander entgegenstebenden Behauptungen ber verschiedenen

Religionen und religiösen Standpunkte nur das denkende Selbst=
bewußtsein, das sich als die durch sich selbst gewisse allgemeine Bernunstmacht in jeden individuellen Standpunkt zu versetzen und denselben als ein Moment seiner stusenmäßigen Selbstentfaltung aufzuweisen vermag. Dies autonomische Selbstbewußtsein durch-dringt und begreift vom Boden seiner allgemeinen Bernunstsate=
gorie aus auch den einseitigen Standpunkt der pietistischen Drethodoxie, bleibt aber von dieser selbst undurchdrungen und unbesgriffen und verzichtet daher darauf den Orthodoxen, solange er eben orthodox bleiben will, zu überzeugen.

Das ist es ungefähr, mein lieber Freund, was ich über bas einseitige, sich selbst widersprechende und verkümmerte Wesen der modernen Orthodoxie zu erinnern hatte. Auf die Art und Weise, wie sie den Begriff des Absoluten, die Idee Gottes und seines Berhältniffes zur Welt und insbesondre zur Menschheit bestimmt, so wie auch die Argumente, die sie zur Apologetif ihres historischen Christenthums vorbringt, werde ich vielleicht späterbin zu sprechen fommen. Jest folge Du mir erft zu dem andern Extrem, zur nihilistischen Richtung hinüber, damit wir auch biese erft in ihrer Einseitigkeit beleuchten. Zwar ist auch sie nicht ohne ein wahres Element; es ist bas Element und Recht bes subjec= tiven Erfennens, in dem sie fußt; sie will ben Inhalt der Religion nur anerkennen, sofern das Gelbstbewußtsein fein eignes Wesen barin wieder findet und denselben als vernünftig erkennt, und bieses Bestreben fann man im Namen des freien religiösen Denkens und Lebens nur billigen. Aber als zum Wesen bes Bewußtseins und ber Vernunft gehörig rechnen bie Vertreter biefer Richtung nur bas abstracte selbstlose Sein, was den Dingen und Individuen als eine beschränfte Stufenleiter von endlichen Gattungen und Arten zu Grunde liegt und bas Bereich ber sinn= lichen Wahrnehmungen constituirt. Daß bagegen bas individuell begrenzte Selbstbewußtsein burch die ihm immanente, unendliche Bernunft zur Anerkennung einer höhern Sphäre bes Seins, bie als heilige, liebende Urpersönlichkeit in sich reflectirt, getrieben werbe, bas läugnen sie in materialistischer Bornirtheit. Und bare.

Cod D

in besteht bas Einseitige und Wunderliche bieses Standpunfte. Seinen Grund hat dieses Laugnen in einer Getrübtheit und Ber= fommenheit bes innern sittlichen und religiöfen Glaubenslebens; und es ift nicht mindere Beiftesenge und Dürftigfeit, woraus biese Denfweise hervorgeht, als wir sie ihren Gegnern, ben Drihoboren, vorwerfen; benn fie fann nur aus einem tiefen Mistennen ber Ibeen nach ihrem eigentlichen Wesen und Grunde hervorgeben, was von bem Mangel alles ursprünglichen Sinnes für bieselben ober von bem Berfommenfein aller achten speculativen Bildung Zeugniß gibt. In folder Gemutheverfaffung, bie insgemein ein Product getäuschter Gitelfeit und bittrer Lebenserfahrungen sein mag, sind sie wie ausgestorben und entleert von aller religiösen Unmittelbarkeit, von allem Gefühl eines überfinnli= chen Friedens und einer Licbe, bie bas Unendliche sucht und fic als Erzeugniß einer Urliebe, Die ihre Wurzel jenseits bes Umfreifes unseres Bewußtseins bat, bewährt. Aus dieser innern Leerbeit und Zerfloßenheit beraus halten fie bas Sinnliche und Daterielle für bas Princip alles Seine, bas Beiftige bagegen für ein verfliegendes Accidenz und bie Religion und Offenbarung, bie einer urgeistigen Wesenheit entstammt, erscheint ihnen als bloges Phantom, als Ausgeburt unentwickelter Gefühlszustanbe und Phantasiebestrebungen. Diese Richtung erflärt baber ben gesammten driftlichen Glaubensinhalt feiner innerften Wefenheit nach für bas vergängliche Product einer untergeordneten und nunmehr über= wundenen Stufe bes Menschheitslebens. Damals, fagen fie, sei bas Selbstbewußtsein feines immanenten Gehalts noch nicht machtig gewesen, und habe benfelben baber für eine höbere transfcen= bente Macht, für etwas Uebermenschliches und Uebersinnliches gehalten. Go setze ber Mensch in ber Religion fich fein eignes Befen als ein fremdes entgegen; bas religiofe Denfen und Leben sei baber ein unnatürliches Außersichkommen, eine Feindschaft bes menschlichen Geistes mit sich felbst, die nur als pathologischer Zustand zu behandeln sei und nicht früh genug aufgehoben werben könne. Der Mensch habe es in Wahrheit in ber Religion nur mit sich zu thun; aber bie Tauschung, als sei bies Wesen,

bas er sich objectivire, etwas vom Wesen ber Ichheit verschie= benes, muffe endlich aufhören, und außerdem fei das Wesen und bie Substanz bes Menschen in etwas ganz anderes zu setzen als Nach Bruno Bauer waren die Wesen, die im wie bisber. Drange ihres Innern bie Religionen erzeugt und fortentwickelt haben, an sich Menschen, aber nur an sich, und weil sie es nur an sich waren, gerade in ihren religiösen Schöpfungen und in ihrem religiösen Berhalten überhaupt erft noch Unmenschen. Da sie noch nicht vernünftig waren, so haben sie sich in ber Religion nur die Anschauung des Unmenschlichen, ja des Unwesens selbst verschafft. Erst mit bem Untergange aller Religionen und insbesondere auch des Christenthums, worin das religiöse Bewußtsein sich auf bas tiefste concentrirte aber auch bamit am völligsten von der Wahrheit entfremdete, fann der Mensch wahrhaft zu fich felbst befreit werben und sich mit seinem Wesen in achtem Frie= ben zusammenschließen \*). Das eigentliche Wesen der Menschen ift aber nach Feuerbach bie Sinnlichfeit, und nur was mit ben Sinnen sich fassen läßt, hat Wahrheit und Wirklichfeit. burch bie Sinne wird ein Gegenstand im wahren Sinne gegeben; Wahrheit, Wirklichkeit und Sinnlichkeit sind ibentisch. Erlöst von ben Widersprüchen der Gedanken werden wir erft wenn wir das Reale, Sinnliche zum Subject seiner selbst machen, wenn wir benfelben absolut felbftfandige, göttliche, primitive, nicht erst von ber Idee abgeleitete Bedeutung geben. Das Berg will feine abstracte, feine metaphysische ober theolo= gische, es will wirkliche, es will sinnliche Gegenstände und We= sen \*\*). Hiermit wird für Alpha und Omega, für Anfang und Ende von Allem die Materie erflärt. Die Materie ist aber ein fluctuirliches Werben, bas feine feiner Formen festhält; alles Ein= zelne barin entsteht und vergeht — einen allgemeinen, ewig in sich beruhenden Geist aber gibt es nicht nach dieser Unsicht, mithin ist

<sup>\*)</sup> Brgl. B. Bauers Kritik ber Strauß'schen Glaubenslehre in ben beutsichen Jahrbüchern. Jan. 1843.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Feuerbach's Grundfage ber Philosophie ber Zufunft. 1843.

auch bas menschliche Gelbstbewußtsein, fofern es fein Befen in der Materie hat, durch und durch endlich und vergänglich. Bestimmung bes individuellen Menschen ift im Wesentlichen bieselbe wie die des Thieres - nämlich eine bestimmte Reihe von wechselnden und zwischen Schmerz und Luft hinüber = und berüberspielenden Empfindungszuständen durchzuleben und dann in's göttliche Nichts für immer zurudzukehren. Der Mensch hat vor bem Thiere nur ben wenig beneidenswerthen Zustand, daß er seine Vergänglichkeit erkennt. In der That, so gewaltig sich diese herrn auch brüften über den Fund, ben sie gethan, daß sie nämlich ben Menschen aus ben Fesseln ber Religion und eines fremden Gottes zu sich selbst befreit haben — die Resultate ihrer Bestrebungen begrabiren ben Werth bes Menschen noch mehr, als es die Orthodoxie nur jemals gethan. Diese erklärt ben Menschen zwar auch für ein bloges Accidenz, aber für ein Accibeng an Gott, bessen Wesen sie sich als erlösenbe Liebe benft; ber Nihilismus aber macht ben Menschengeist zum bloßen Echo materieller Combinationen, zum Knecht und Accidenz einer im letten Grunde blinden und felbstbewußtlos waltenden Macht. Co sympathisiren diese Manner mit ben Beerführern bes feichten, im Princip langst überwundenen frangösischen Materialismus und Sensualismus und deshalb suchen sie ihren schon trivial gewordenen Gedanken durch ein Heraufbeschwören alter französischer Encyclopädistenfrivolität neuen Reiz zu leihen, doch gleitet ihr Wig nur allzuoft in's Plumpe und Forgirte herab. Wir halten es nicht der Mühe werth, auf die tausend Inconsequenzen, worin sich das Princip dieses Standpunktes bei einer nähern Explication nach allen Seiten bin verwickelt und auf die schreienden Widersprüche, in die es mit den ewig festen Grundsätzen der innern und äußern Erfahrung geräth, aufmerksam zu machen. Die Hauptpunkte habe ich bereits in meiner Schrift über ben modernen Nihilismus bei ber nähern Exposition ber Feuerbach'schen Theorie auseinanbergesett, worauf ich also hier verweisen kann. Im Uebrigen aber hat biefer Standpunkt sich schon überlebt; alle tiefern Den= fer Deutschlands und Frankreichs verachten die nihilistische Denk= weise als Bandalismus und Sanscülottismus auf dem Gebiete der Philosophie und Theologie; im Bolf dagegen wird er nie tiefern Anklang sinden, so thätig er sich auch eben des Bolks ans zunehmen verspricht, denn er verheißt ihnen wohl irdische Güter, raubt ihnen dafür aber die ewigen; und dabei sind jene Verheis sungen irdischen Wohlseins und die eröffneten Aussichten auf ein neues sociales Utopien durchaus precär, indem sie aller Begrünsdung durch tiefere, schöpferische Ideen entbehren; denn nur die Idee, die Unsterdichkeit umschließt, ist schöpferischer Natur.

Da hast Du, mein Freund, eine furze Charafteristif ber Principien der beiden äußersten Extreme unter den gegenwärtig herrschenden Richtungen auf dem religiösen Glaubensgebiete. Laß mich diesen Brief damit schließen, um Dir in den nächsten Briefen eine kurze Charafteristik der rechten, diesen Extremen mehr in der Mitte liegenden Richtungen, wie des Supernatura= lismus und Nationalismus und deren neuesten Modificationen, zu geben.

Ueber die Aufgabe der Anthropologie mit besondrer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der gesamme ten Philosophie.

Bon

#### Dr. C. Lechler in Stuttgart.

Buddeus, elementa philosophiae eclecticae Halac Sax. 1714. — Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. — Gesammte Werke herausgegeben von Hartenstein 1838 Bb. 10. — Steffens, Anthropologie 1822. — Daub, philosophische Anthropologie 1838. — Burdach, ber Mensch 1837. — Lindemann, Anthropologie 1845.

Die Anthropologie] ist die eigentliche philosophische Wissen-Bon feiner anbern fann bieg im gleichen schaft unfrer Beit. Sinne behauptet werben, benn für's erfte ift wohl allgemein anerfannt, bag bas gesammte Streben ber besonnenen Philosophie unfrer Tage barauf gerichtet ift, bie 3bee ber Perfonlichkeit als ben Mittelpunft aller Philosophie zu begreifen. Welche philosophische Wissenschaft aber bote hiezu reichere Mittel und sicherere Wege, als die Anthropologie? Für's zweite liegt am Tage, daß bie Speculation, nachbem sie eine Zeitlang vom praftischen leben sich abgesondert hatte, jest besto entschiedener fich bemfelben wieder zuwendet, um mit ihm in lebendigen Zusammenhang zu treten, daß sie nicht blos Eigenthum weniger bleiben, fonbern Gemeingut werten will. Und welche andre Wiffenschaft ware so geeignet, die Brude zu bilben von ber Wiffenschaft in's Leben, als eben wieder die Unthropologie, da sie das Sochste und Niedrigste, was für ben Menschen von Interesse ift, in sich schließt

und die Ergebnisse aller andern Wissenschaften zulett in ihr zus fammenströmen? Wirklich haben auch fast alle Verfasser einer Anthropologie es darauf angelegt, ihre Schriften einem weiteren als bem gelehrten Kreise zugänglich zu machen, und Burbach vor Allen hat in dieser Beziehung ein Werk geliefert, dem so leicht ber Rang nicht streitig gemacht werben dürfte. Indessen schei= nen uns in der bisherigen Anthropologie noch einige Glieder zu fehlen, die für ihre Gestaltung nach innen sowohl, als für ihre Berbindungen nach außen von höchst wesentlicher Bedeutung sein mußten, nämlich die Begriffe ber Krantheit und bes Bofen (ber "Gunde"), sowie aller unter bieselbe Ratagorie fallenben Erscheinungen. Pathologische Untersuchungen sind zwar ber medicinischen Anthropologie nichts fremdes; wohl aber der philoso= phischen, in der man bis jest fast nur beiläufig einen Blick auf das weite Gebiet der Kranfheiten zu werfen pflegte. So wenig hat man es ber Mübe werth geachtet, auf biefen Wegenstand na= ber einzugeben, daß Daub nicht einmal die Seelenstörungen nennt, Rant, Burbach, (Rosenfrang in seiner Psychologie) und Lintemann nur über biefe einige Belehrung geben, ber leiblichen gar nicht ober ganz ungenügend ermähnen und jedenfalls zu einer wissenschaftlichen Behandlung des Begriffs der Krankheit faum mehr als den ersten Unlauf genommen haben. (S. Burdach S. 397. Lindemann S. 166 ff.) Noch weniger hat man für gut gefunden, sich auf den Begriff ber Gunde einzulaffen. mehr hat Rosenfranz solche Dinge gerabezu aus bem Bereiche der Psychologie in die Ethif verwiesen, und wären sie irgendiro zur Sprache gekommen, so hätte es nach bem Standpunfte ber Berfaffer eben auch nur so zufällig, wie bei ben Seelenfrantheis ten, geschehen können. Rur zwei find uns befannt, bei welchen beibe Begriffe tiefer und in ihrem wahren Berhaltniffe zum Be= fen bes Menschen angeschaut, wenn gleich nicht eigentlich wissen= schaftlich entwickelt worden find. Der erfte ift Budbens. Conft ein Eflestifer und ein wenig beachteter Name; hat er doch in der Anthropologie, die er seinen elementis philosophiae theoreticae einverleibt hat, die Nothwendigkeit gefühlt, den status corporis hu-

mani naturalis ben praeternaturalis (wibernatürlichen), - und ebenfo in ber Lehre vom Geifte ben verschiedenen Stufen und Formen bes normalen Lebens die morbos mentis humanae cumprimis voluntatis - gegenüberzustellen. Auch beweist er durch die Gintheilung ber Krankheiten, bag er bie 3bee bes Menschen, beziehungsweise bes Leibes, im Auge hat, wenn er nämlich unterscheibet 1) folche Kranfheiten, die nur einen Theil bes Körpers und folche, bie ben ganzen angeben; 2) folde, die ben Gebrauch einzelner Glieber ganz, und folde, bie ihn nur theilweise aufbeben; 3) solche, die den Körper, solche, die die Seele allein, und folde, die beibe zusammen betreffen. (C. IV, S. 2.) Ends lich fagt er in dem die praftische Philosophie behandelnden Theile C. III. noch ausbrücklich: bie gemeinsame Urfache aller biefer "Kranfheiten", sowohl bes Leibes, als des Geiftes (unter welche lettere er namentlich auch die ignorantia zählt) sei die connata mortalibus omnibus labes, quae naturam numanam ita permeat, ut in ea nihil sanum sit. Sed causam hujus mali, fest er bennoch aeque ac profunditatem philosophia ignorat. (§. 21.) Der zweite, ber bier zu nennen ift, ift Steffens. Gein gesammtes anthropologisches und fosmologisches Denken ist von bem tiefsten Gefühle ber Gunde und des burch sie in biese Welt gefesten universellen Princips ber Zerstörung burchdrungen, und er hat die unheimliche Macht dieses Princips an mehreren Stellen seiner Anthropologie mit aller Gewalt seiner begeisterten Sprache geschilbert. Rur ift burch seine mehr rhapsobische und poëtische Behandlung dieses Gegenstandes die Nothwendigkeit seiner Aufnahme in die anthropologische Wiffenschaft vor dem bialeftischen Bewußtsein unfrer Zeit so wenig gerechtfertigt, als burch die schlichte Weise, mit der der alte, gläubige Budbeus, die leiblichen und geistigen "Krankheiten" aus der Erbfunde bergeleitet hat, ohne biese Berleitung und seine Construktion ber Unthropologie näher zu begründen. — Wir hätten daher vor allen Dingen den Beweis zu führen, daß ber genannte Stoff in die Anthropologie gehöre. Da jedoch ber Begriff der letteren selber schon in bem verschiedensten Sinne gefaßt worden ift, so

muffen wir noch einen Schritt weiter zurückgehen und uns zuerst über ben Begriff und die Aufgabe ber Anthropologie im Allgemeinen zu verständigen suchen.

Bergleicht man in dieser hinsicht einige hauptwerke, etwa bie von Daub und Steffens, so findet sich eine Berschiedenbeit, die nicht größer sein konnte. Steffens will nicht nur bie leibliche Seite bes menschlichen Lebens, sondern auch bas gefammte Gebiet ber Theologie mit einrechnen, und beginnt baber feine Anthropologie mit dem Beweise, daß der Kern der Erde metallisch sei. Daub hingegen fieht in ihr nur "bie Wiffenschaft, in welcher ber Mensch sich erfennt, wie er sich sowohl von sich felbst, als von dem, was nicht er selbst ist, unterscheibet, und in Diesem Unterschiede mit sich identisch ift und bleibt", und er faßt daher ihre ganze Aufgabe in ber Frage so zusammen: "wodurch und wie fommt ber Mensch dazu, daß er nicht nur sich, indem er sich von sich selbst unterscheibet, sondern auch das, was nicht er selbst ift, bie Welt und Gott erkennt?" (G. 7). Während also Steffens in dem weiten Rahmen seiner Unthropologie das gefammte Leben ber Menschheit mit all' feinen leiblichen und geis ftigen Bedingungen, nach Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft, umspannen will: bewegt sich Daub, ber Schüler Begele, in bem Heinen Rreise bes individuellen Gelbstbewußtseins, bas er von bem Punfte an, wo es noch als unmittelbares Gelbstgefühl erscheint, burch die verschiedenen Entwicklungestufen bis zur Stufe des Denkens, der Leidenschaft und des Religionsgefühls verfolgt. Zwischen diesen beiden außersten Punkten bewegen sich nun die verschiedenen Bearbeitungen der Anthropologie, und neigen sich bald mehr auf die Seite ber somatologischen, bald mehr auf die ber psychologischen Behandlung. Go hat Rarl v. Bar in Ronigs= berg in seinem Werfe zwar anerkannt, bag eine vollendete Unthros pologie den Menschen in allen Relationen betrachten müßte. Sie würde bann, fagt er, ben Menschen theils als Individuum, theils in seinem Berhältniffe zu andern zum Gegenstande haben, und schlöße in letterer hinsicht nicht nur die Rulturgeschichte des Menschengeschlechts und die Ethnographie, fonbern selbst die Staatsund Rechtswiffenschaft noch mit ein. Er felbst jedoch begnügt fic mit einer Übersicht über ben Bau und die Lebensweise des mensche lichen Körpers nebst dem Zusammenhange der förperlichen Berrichtungen mit ben geistigen, und bestimmt bafür bie 3 Abschnitte. 1) der Anthropographie (Anatomie und specielle Physiologie); 2) Unthroponomie und Biologie (Berhältniß bes Menschen gur ganzen Natur); 3) Anthropohistorie (bas ganze Menschengeschlecht in ben obigen Beziehungen). Und in denselben Granzen bleiben nach Steffens die früheren Arbeiten von Lober, 3th und Ludwig. Auf bie Seite ber Psychologie hingegen ift unter den alteren hauptsach. lich Rant getreten mit seiner "pragmatischen Unthropologie." Zwar spricht er sich in ber Einleitung anfangs so aus, als ob er einen viel umfaffenberen Begriff mit bem Worte verbande, indem er fagt: Eine Lehre von ber Kenntnig bes Menfchen, fustematisch abgefaßt, könne es entweder in physiologischer oder in pragmatischer hinsicht sein. Indessen versteht er boch unter physiologischer Anthropologie etwas Anderes, als was wir uns darunter benfen Die physiologische Menschenfenninis nämlich geht nach ihm auf die Erforschung beffen, was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische auf bas, was er als frei handelnbes Wesen aus sich selber macht ober machen fann und foll. Ware nun Kants Meinung bie, bag in jenem erften Theile ber Bau und bie Lebensverrichtungen bes Körpers als ein relativ für fich Bestebenbes abgehandelt werden sollen, so wurde die ganze eigentliche Psychologie herausfallen. Denn der zweite Theil betrachtet ja ben Menschen als frei handelndes Wesen; muß also einen Abschnitt, in welchem die Vernunft und ber Wille als die Möglichfeit bes freien Sandelns bargestellt waren, ichon zur Borausfetung haben. Und daß er diesen Stoff noch dem physiologischen Abschnitte zutheilen wollte, ift schon um bes bafür gewählten Namens willen nicht anzunehmen. Bielmehr hat nach ihm die physiologische Lehre vom Menschen die Aufgabe: die leiblichen Bedingungen der geistigen Vorgänge zu ermitteln. Nur in biesem Sinne läßt fich eine Beziehung auf bas bereits Gefagte berftellen, wenn er nun fortfährt: wer den Naturursachen nachgrüble, worauf

3. B. bas Erinnerungsvermögen beruben möge, konne zwar über Die im Gehirne zurückleibenden Spuren von Eindrücken, welche Die erlittenen Empfindungen hinterlassen, hin und ber (nach dem Cartesius) vernünfteln; muffe aber gestehen, daß er in biesem Spiele seiner Vorstellungen bloßer Zuschauer sei und die Natur machen laffen muffe, indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht fenne, noch sich auf die Handhabung derselben zu seiner Absicht verstehe; mithin alles theoretische Vernünfteln hierüber reiner Berluft sei. Ungleich mehr Werth bagegen habe die pragmatische Behandlung, welche die Anleitung gebe, dassenige, was bem Gebächtniß hinderlich oder förderlich befunden worden, zu benüßen u. f. w. Im Übrigen enthält auch seine pragmatische Unthropologie größtentheils Bemerfungen aus bem Gebiete ber gewöhnli= chen empirischen Psychologie, und rechtfertigt badurch bie Stellung, Die wir Kant oben angewiesen haben. — Mehr in der Mitte halt fich Lindemann, in seinem Werfe: Die Lehre von dem Menschen oder die Anthropologie, Zürch 1844, und die eigenthümlichen Gebanken, auf die man gleich im Anfange biefes Buches ftogt, verdienen immerbin, bei biefer Gelegenheit naber beleuchtet gu werden. Lindemann bezeichnet sich selbst in ber Borrede als einen begeisterten Unbänger der Krause'schen Philosophie und "die Lehre vom Urich, deffen Besteben icon langst von einzelnen tieffinni= gen Denfern geahnt und von neueren Philosophen geradezu anerfannt worden sei", bilbet ben Grundstein dieser Betrachtung bes Menschen (S. XI.). "Sie beruht", fährt &. weiter fort, "auf ber Anerkenntnig ber Gottähnlichfeit des Menschen. Wie Gott noch als Urwesen und Schöpfer vor und über bem Gegensage der Geift = und Naturwelt und beren Bermählung in der Mensch= und Thierheit besteht, so auch das Ich als Urich vor und über bem Gegensage von Geift, Leib und Seele". Und diese Anerkenntniß der Wesenheit des Urichs, behauptet der Verfasser, dürfte gerade in unfern Tagen in Unsehung des religiösen Bewußtseins nicht unwichtig sein, weil damit an und in uns selbst ein endliches Gleichnisbild für Gott als Urwesen aufgefunden sei, wodurch der Pantheismus in seiner verführerischen Einseitigkeit zurückgewiesen

und mit dem Theismus verschmolzen werden könne. Denn "wie das Ich in sich alles Menschliche in Ungeschiedenheit ist, so ist Gott als absolutes Wesen alles Göttliche oder Wesentliche in Unzgeschiedenheit (Absolutismus); wie das Urich vor und über Geist, Leib und Seele steht, so ist Gott als Urwesen, Schöpfer und Vorssehung vor und über Geist = und Naturwelt und Menschheit; und wie die Seele der Verein aller Gliedungen des Ichs (des Einsallich) ist, so ist Gott auch als Einallwesen in, unter und durch sich, alle unterschiedenen Wesen der Welt sind alle in Gott und Gott ist in allen (Panantheismus)" (S. XI. XII.).

Diesem allgemeinen Princip gemäß entwickelt Lindemann nun das Wesen des Menschen, welches daher in der Ebenbildlichkeit Man behauptet gewöhnlich, daß ber Mensch mit Gott besteht. ein aus Weist und Leib vereintes Wesen sei, daß er mithin ans Geift und leib bestehe: welcher Dualismus aber jedenfalls verwerslich ist, weil sebe Zweiheit nur durch eine ihr vorausgebende und fie begründende Einheit benfbar wird. Diese ursprüngliche Ginbeit bes Menschen ift eben bas "Urich." Diese, sich verwirklichend, theilt sich von selbst in Geift und Leib: ba ferner nach einem götttlichen Grundgesete, ba, wo zwei entfpredende Wegenfage fich verbinden, immer ein brittes Wefentliches aus diefer Bereinigung hervorgeht: so fragt fich hier, welche Bereingliedungen aus Geift, Leib und Urich hervorgeben? hier foll die neue Ansicht verfochten werden: "daß die Berbindung von Weist und leib ben Geistleib, b. h. die Einbildungsfraft oder die Phantasie ergebe, welche bas Eigenwesentliche bes Geistes und des Leibes in sich zumal verbindet". Ebenso erzeugt Urich und Beift, mit einander verbunden, ben Urgeift ober bie Bernunft. Urich und leib ist aber ebenfalls mit einander verbunden zu dens fen: es ist ber Urleib, theils als Sinn (Erfahrungssinn), theils als Trieb (Instinct). Der innigste Berein dieses alles ift aber ber Urgeistleib, welchen man gewöhnlich Seele nennt, in welchem nicht nur das Urich verwirklicht, Geist und Leib vereinigt find, sondern der auch, als nähere "Bereingliedungen", Bernunft, Phantasie, Sinn und Instinct zufommen (§. 27. S. 17 u. 18).

Das Urich schließt bemnach ben eigentlichen realen Grund bes individuellen lebens in sich. Un sich felber ungeboren und unfterblich (S. 42.), bilbet es sich mittelft des ewigen Atherleibes (Urlei= bes) ben Erdleib aus der in der Zeugung dargebotenen Nervenfluffig= feit, welche lettere allein bem Entstehen und Bergeben unterworfen ift. Denn der Ather ift unferm Berfasser nach Ofen "die Realwer= dung Gottes, die erste Materie der Schöpfung und Ursubstanz der Dinge (§. 40.), und das Ich ist baber seiner ewigen Seinart nach (d. h. als Urich) als geistiger Ather ober als ätherischer Weist aufzufaffen". Nachdem foldergestalt bas eigentliche, innerste Wesen des 3ch bestimmt worden ift, handelt Lindemann weiter von den verschiedenen Rategorieen und Relationen, unter welchen das leben des Ichs steht, z. B. Zeitlichkeit und Räumlichkeit, Wirklichfeit, Nothwendigkeit u. s. w., Persönlichkeit "d. i. selbstinnige und selbstbestimmende Wesenheit" (S. 65.), ferner sein Berhältniß gu Gott, zur Ratur und zu ben boberen "Grundpersonen" ber Menschheit (Familie, Stamm, Nation 20.), wobei namentlich das Recht zur Sprache fommt. Den Schluß (g. 82.) macht eine Bufammenfaffung der Bestimmung des Menschen, die darin bestebe, daß er: "ein selbes, ganzes, harmonisches, vollgliediges, freigebundenes, mahres, gutes, seliges, schönes und tugendhaftes Wefen fei, das die Wiffenschaft und die Kunst fördert und in Liebe, Gottund Naturinnigfeit und Gerechtigfeit sein Leben entfaltet und zwar mit fteter Rudficht auf Zeitalter, Bolf und Menschheit und felbft (!) auf bas jenseitige Leben". Im zweiten Sauptftucke folgt die Lehre vom Leibe, nämlich bem sichtbaren zunächst, der die Außenfeite und bas Abbild, wie ber Seele überhaupt bes ganzen 3che, fo insbesondere jenes atherischen Urleibs fei. Ginige SS. über We= sundheit und Krankheit des Leibes und über den Tod beschließen diesen Abschnitt. Im dritten wird zur Lehre vom geistigen Leben ober bem Berstande fortgegangen. Im vierten fommt bie Reihe an das Urich im besondern, den Urquell aller menschlichen Glie= dungen, Bermögen, Thatigfeiten und Kräfte (S. 217. 19), im 5. und 6. Abschnitt an den Urleib und Urgeist, und im 7. an den Geiftleib ober die Phantasie. Den zweiten haupttheil bes Werkes

nimmt die eigentliche Seelenlehre ein. Übrigens weiß man bier oft so wenig als in ben vorigen Studen, auf welcher Stufe bes Menschenlebens man eben fteht. Denn während sonst hier nur dasjenige behandelt ift, was bas im engern Sinne pfychische Leben angeht, Anlage, Gedächtniß, Ahnung, Temperament u. f. w., fo findet man mitten unter biesen Wegenständen wieder bie Tugend und bas lafter, also ben sittlichen Willen, beffen Correlat, bas verständige (und vernünftige) Denfen schon längst für sich entwidelt worden ift. Ein etwas langerer Abschnitt von den Seelenfrankheiten (ben "unschuldigen" z. B. Somnambulismus, ben "Zuweisungen" b. h. ben Leidenschaften, und den "eigentlichen Irrenfranfheiten") bilbet ben Beschluß bes ganzen Werfes. es sich nun um ein zusammenfassendes Urtheil über basselbe, so gestehen wir, daß wir uns, gerade was den eigentlichen Rern betrifft, in einiger Berlegenheit befinden. Es gehörte nicht nur poetisches Talent, sondern auch Scharffinn dazu, innerhalb bes reas Ien, perfönlichen lebens noch ein anderes, gleichfalls reales, aber bem gewöhnlichen Auge unsichtbares, auftreten zu lassen, das wie ein verborgener Maschinist ben gesammten, geistigen und leiblichen Organismus in Bewegung fest. Noch interessanter wird diese geisterhafte Erscheinung burch ihre scheinbare Ahnlichkeit mit bem έσω ανθρωπος des Neuen Testamentes. Indessen biese Ahnlichfeit verliert fich bei genauerem Betrachte. Was Paulus ror eco und ron esw andowron nennt, ift bas reale personliche leben, wie es jeder Mensch fennt, nur hier vom Standpunfte der Gunde, bort von bem ber Gnade aus gesehen. Bei Lindemann hingegen find es zwei 3ch, das gewöhnliche und ein anderes von boberer Ordnung, für bas ber Rame noch zu finden mare. Die Paulis nische Anschauung sett die Thatsache der Erlösung voraus; die Lindemann'sche besteht auch ohne biese. L. selbst hat seine Lehre nicht auf bas R. T. zurückgeführt. Und mit gutem Grunde. fein Urich hat eine ganz andere Beimath, ale die driftliche Weltauschauung. Das ergibt sich am beutlichsten aus bem S. 42. gebrauchten Worte: ungeboren und unsterblich, dem hellsten Punkte. in dem ganzen Rreise seiner eigenthümlichen Borftellungen. Er

erinnert bort an Spinoza's Begriff von der Ewigkeit bes Geistes, weil er Ewiges erkenne; er beruft sich auf bie §. 38. ausgesprochene innere Unendlichfeit bes Ich, indem es unendliche Einzelzustände in fich umfasse und deren bleibende Ginheit fei. Aber jener Begriff und bieser sind wesentlich verschieben. Jene Ewigfeit schließt ben Begriff ber ewigen Dauer bekanntlich gar nicht in sich; wenn daher dieß ewige Ich dennoch hypostafirt wer= den sollte, so ware der Beweis davon besonders zu führen; eben= fowenig vermögen wir einzusehen, wie ans ber Unendlichkeit innerer Zustände im Ich eine eigentlich "unendliche Zeitreihe" erfol= gen solle, "ein Werden und Andern, das, weil diese unendlich vie= Ien Zustände in unserer ewigen Wesenheit gegründet find, weber anfängt, noch aufhört" (S. 29). Es ist baber biesem Urich nirgends recht beizufommen. Bald boch über allen Gegenfägen schwebend, bald wieder von benfelben nach allen Richtungen bin durchschnitten (§§. 206—7.), der ewige Grund bes Ich und boch in die engen Gränzen des Ich als ein Moment des letteren ne= ben andern Momenten eingeschlossen, (benn das eigentlich foge= nannte psychische Leben mird als die besondere Erscheinungssphäre bes Urich dargestellt), ein Ich im Ich, materiell und immateriell zugleich (geistiger Ather ober ätherischer Geist) — so flattert bie= ses räthselhafte Wesen hin und her und glaubt man es an irgend einem Orte ergriffen zu haben, so erscheint es plöglich auf der entgegengesetzten Seite und man hat nichts behalten, als eine Sandvoll Nebel, wo dagegen Lindemann in's Concrete, Erfahrungsmäßige eingeht, bleibt es im Kreise bes Gewöhnlichen. Die Bei= spielsammlung bes eigentlichen psychologischen Theils bietet wenig Neues; die hinzugefügten Bemerfungen vergeffen manchmal ben Charafter der Wissenschaftlichkeit (vgl. z. B. S. 453. ff.), und neis gen sich zum Erbaulichen eher als zum Wissenschaftlichen. sehen von diesen Mängeln jedoch fehlt es dem vorliegenden Werke durchaus nicht an wissenschaftlichem Werthe. Die gediegene phi= losophische Gesinnung, die uns hier überall entgegentritt, der Umfang und die Bollständigkeit, mit der es seine Aufgabe umfaßt hat, der Fleiß, mit der die zum Theil so mühsame Aufgabe durch=

gearbeitet ift, ferner bie Mannigfaltigfeit neuer und anregender Untersuchungen, bie in ihm enthalten sind, geben bem Werke bleibenden Werth. Für unsern 3weck wird es aber baburch noch besonders werthvoll, daß in ihr von vornherein das höchste Ziel in's Auge gefaßt ist, bas bie Anthropologie verfolgen fann und von jest an verfolgen muß: ben Menschen als Perfonlichfeit ober was uns baffelbe ift, als bas Ebenbild Gottes zu begreifen. Satte ber Berfasser von bier aus vollends den so nahe liegenden Schritt gethan, ben Abfall bes Menschen von seiner 3bee, bie Gunbe, als eine universelle Thatsache herauszuheben, und bei der weiteren Entwickelung seiner 3dee zu Grunde zu legen: so wurde sein Standpunkt als maßgebend für jede weitere Bearbeitung unserer Wiffenschaft zu bezeichnen fein. Aber Lindemann fennt bas Bofe nur als das "durch bie Weltbeschränfung bervorgerufene Wesenwidrige, durch welches bas Gute nie ganz, sondern nur zum Theil verneint wird (S. 74.), und burch einen folden Begriff bes Bofen, ber natürlich auf ben Organismus ber Wiffenschaft feinen Einfluß üben fann, wird auch bas Berbienst jenes erften Weban= fens wieber um ein ziemliches verringert. — In der lettern Begiebung nun gebührt bem Werfe von Burbach ber Borgug, ob= gleich bie Sache bier nur mit etlichen furgen Bemerfungen abge= macht ift und die Ibee ber Perfonlichkeit, weil ihr bas Siegel ber Gottebenbildlichkeit abgeht, nicht zum völligen Durchbruche ge= kommen ift. Was den äußeren Umfang der Anthropologie betrifft, ber vorerft noch unsere Aufmerksamfeit in Unspruch nimmt, fo fpricht fich Burbach G. 3 hierüber folgenbermaßen aus: "Gine Zusammenstellung ber auf bie gesammte Natur bes Menschen sich beziehenden Resultate ist es, was wir unter Anthropologie versteben. Ihre Aufgabe ift, alle Seiten ber menschlichen Ratur auf= zufassen, bie Ginzelnheiten in gedrängter Rurze, aber in flaren Be= griffen barzustellen, und burch Betrachtung ber Erscheinungen in ihrem Zusammenhange und unter gemeinsamen Gesichtspunften zu allgemeinen und umfassenden Ansichten zu führen". Und zwar ver= fieht Burdach, wie die Anlage seines Werfes zeigt, unter jenen Morten "gefammte Natur bes Menschen" und "alle Seiten ber menschlichen Natur" nicht sowohl bie planetarische und tellurische

Bebingtheit bes Lebens ber Menschheit im Ganzen, sondern bas leibliche Einzelnleben, durch welches zu ber sinnlich = geistigen, so= bann ber reingeistigen Sphäre weiter gegangen, und von bem aus im letten Abschnitte noch ber Blick über bas gesammte Geschlecht hin erweitert wird. Der Kulminationspunft seiner Darstellung liegt unverfennbar in ber S. 395. entwickelten Idee ber Perfonlichfeit, näher in bem freien, in gewissem Grade schöpferischen Wirfen bes von der Vernunft durchleuchteten Willens und in der Unschauung bes Unendlichen burch die Vernunft. In dieser Bestimmt= beit seines Wesens bewegt sich ber Mensch zwischen ben beiben Polen der Universalität und der Individualität, und das Gleichgewicht zwischen biesen beiben Momenten ift die normale Beschaffenheit des persönlichen Lebens. Wo nun die geistige Sphäre durch ben Übermuth bes Verstandes und bas Übermaag ber Sinnlich= feit (die Universalität durch die Individualität) besiegt wird, da will die Individualität die Bande bes Gesetzes sprengen, um in regelloser Willführ sich zu ergeben, bas Beilige fturzen, um auf beffen Trümmern ihre Orgien zu feiern". Und biesen Zustand bezeichnet bann B. als einen Wiberspruch ber Seelenthätigkeiten mit ihrem innersten Wefen, ein Zerfallensein bes Daseins mit feinem Begriffe (§. 397). Nächst biesen tiefen und fruchtbaren Be= griffen des Bosen und der Personlichfeit zeichnet sich Burdach's Anthropologie burch die Vollständigkeit aus, mit welcher er unsere Wissenschaft zu allen andern in Beziehung gesetzt hat. Die Lehre vom Schaffen ber Seele (III, 6) gibt ihm Beranlassung, ben Ursprung ber staats = und völkerrechtlichen Berhaltniffe, ber Wiffen. schaften und Kunste anzudeuten; bei der Lehre von den Gemuthe= zuständen und ber humanität wird bas Berhältniß bes Einzelnen zum Baterlande, bei ber von den Geisteszuständen die Religion in ihren verschiedenen Formen und der Kultus abgeleitet; die Begriffe Schlaf und Tob veranlassen ihn zu einem Blicke auf die Fortdauer nach dem Tode; der letzte Abschnitt endlich betrachtet ben Menschen in seiner Beziehung zu ber gesammten unorgani= fchen und organischen Welt, und schließt mit einer furzen Charaf. teristif ber Bölfer= und Weltgeschichte und ihres letten Zieles.

(Shluß folgt.)

## Zeitschrift

für

# Philosophie und spekulative Theologie

im Bereine mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

bon

Dr. J. H. Fichte, Professor der Philosophie an der Universität Tübingen.

Sedszebnter Banb.

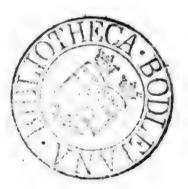

47.5

Täbingen,
bei Lubwig Friebrich Fues.
1846.

### Inhalt des fechszehnten Bandes.

| Erlieg Delt.                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber bas Berhältniß ber Glaubenslehre zur Philosophie. Mit Be-   | Gelte |
| ziehung auf Schleiermacher und andere Zeiterscheinungen. Von      |       |
| Professor Dr. Chr. S. Weiße                                       | 1     |
| Ueber die Aufgabe der Anthropologie mit besondrer Rücksicht auf   |       |
| ben gegenwärtigen Stand ber gesammten Philosophie. Bon            |       |
| Dr. C. Lechler in Stuttgart (Fortsetzung)                         | 39    |
| Bemerkungen für eine Einheit bes subjectiven und objectiven 3bea- |       |
| lismus. Von J. Schwarz                                            | 69    |
| Die beutsche Wissenschaftsprache. Bon Prof. Dr. Lindemann in      | 00    |
| Solothurn                                                         | 86    |
| Die philosophische Litteratur ber Gegenwart. Bon Stadtpfarrer     | 00    |
| - m !                                                             | 407   |
|                                                                   | 103   |
| Vorschläge zu einer Philosophenversammlung. Offenes Sendschrei-   |       |
| ben an die Philosophen Deutschlands vom Herausgeber .             | 135   |
| Zweites Heft.                                                     |       |
|                                                                   |       |
| Glauben und Wissen. Von Conftantin Frant                          | 149   |
| Die Autorität und die Wissenschaft. Nachschrift zum vorhergeben-  |       |
| ben Auffaße vom Herausgeber                                       | 179   |
| Jacob Böhme und feine Bedeutung für unfere Zeit. Bon Prof.        |       |
| Dr. Weiße in Leipzig (Zweiter Artifel)                            | 182   |
| Die philosophische Litteratur ber Gegenwart. Zehnter Artifel. Bon |       |
| Stadtpfarrer Dr. Wirth (Shluß)                                    | 219   |
| Der Real = Ibealismus; mit Bezug auf J. 11. Wirth. "Die fpecu-    |       |
| lative 3bee Gottes und bie bamit zusammenhängenden Prob-          |       |
| leme ber Philosophie." (Cotta, Stuttgart und Tübingen 1845.)      |       |
| Von Dr. H. Schwarz                                                | 248   |
| Erklärung ber Rebaction                                           | 293   |

### Ueber das Verhältniß der Glaubenslehre zur Philosophie.

Mit Beziehung auf Schleiermacher und andere Zeiterscheinungen.

23 on

Professor Dr. Chr. S. Beige.

T.

Die Behauptung, bag bie bogmatische Theologie, die Bif= senschaft ber driftlichen Glaubenslehre eine wesentlich philosophische sei, ift feine neue, wohl aber ist sie eine folde, ber man im gemeinschaftlichen Interesse beider Wiffenschaften, der Philosophie sowohl, als auch der Theologie, widersprechen zu muffen meint. Wir brauchen nicht auf die Meußerung Lessing's \*) zurud zu ge= ben, welche die Zeiten glücklich pries, in benen man zwischen ber Orthoboxie und der Philosophie eine Scheidemand gezogen hatte, hinter welcher eine sede ihren Weg fortgeben fonnte, ohne bie andere zu hindern, und biejenigen, welche biese Scheidewand niederreißen, anflagt, daß fie uns unter bem Bormande, uns gu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünftigen Philo= sophen machen. — Haben nicht, so hörten wir zulegt noch ben berühmten Theologen fragen, welcher, felbst Philosoph, ber Glaubenslehre die Gestalt gegeben bat, in welcher sie sich in unsern Tagen der Philosophie gegenüber als selbstständige Wissenschaft behaupten will \*\*), haben nicht die Philosophen lange genug barüber geflagt, daß in der scholastischen Periode die Philosophie sei

<sup>\*)</sup> Leffing's Berte (1827) Bb. 28, G. 225.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher, in bem zweiten Sendschreiben an Lude S. 528 (Werte, Bb. 2, S. 649).

theils im Dienste theils unter bem Druck bes Rirchenglaubens gewesen? Mag bem gewesen sein, wie ihm wolle: so ist wenige stens seitdem die Philosophie frei genug geworden, weil der zu feiner ursprünglichen Quelle zurückgefehrte Rirchenglaube ihres Dienstes auch für die dogmatische Form der Rirchenlehre nicht weiter bedurfte, und die über ihr wahres Interesse besser verstandigte Kirche feinen Druck ausüben wollte. Derselbe Theolog erflärt es, wenn die Philosophie diese Freiheit migbraucht, um feind. selig gegen die Kirchenlehre aufzutreten, für die Pflicht dieser lets teren, nach bem Ihrigen zu sehen; und sie solle dieß können, ohne ihrerseits weder Angriffe auf die Philosophie zu machen, noch um ihre Gunst zu buhlen. Wenn aber auch die Philosophie sich laut gegen diesen Misbrauch erkläre, wenn sie jener angeblichen Philosophie, die sich desselben schuldig macht, das Recht abspreche, als Philosophie im wahrhaften Sinne zu gelten, und wenn sie bagegen ihrerseits die Theologen auf bas Wohlmeinendste einlade, sich durch ihre Hülfe zu der vollkommnen Selbstverständigung bringen zu lassen, die sie doch allein geben könne: so weigert er sich zwar nicht, ihr bieses auf ihrem eigenen Gebiet zuzugestehen, von bem bogmatischen Gebiet aber beharrt er babei, sie mit eis nem timeo Danaos et dona ferentes zurudzuweisen.

Es fann scheinen, als ob die angeführten Aeußerungen Lessings und Schleiermachers dem Sinne nach mit einander übereinträsen; und wirklich pflegt von Anhängern des lehtgenannten Theologen Lessing nicht selten als eine Antorität für dessen dogs matische Grundansicht angeführt zu werden. Bei genauerer Bestrachtung aber wird man sinden, daß der Sinn in welchem Lessing das alte orthodore System gegen ein neueres angeblich philossophisches in Schutz nahm, von jenem, in welchen Schleiermacher ein für allemal die Glaubenslehre von der Philosophie abgestrennt wissen wollte, gänzlich verschieden ist. Er ist verschieden nicht nur darin, daß Schleiermacher für seine antiphilosophische Glaubenslehre Wahrheit im strengen Wortsinn in Anspruch nimmt, Lessing aber das alte Religionssystem, mit dem ausdrücklichen Eingeständnisse, "daß es falsch ist," nur gegen die Beschuldigung

Ueber d. Berhältnig d. Glaubenel. z. Philosophie.

in Schutz nehmen will, daß es "ein Flickwerf von Stumpern und Halbphilosophen sei." Auch das Verhältniß zur Philosophie, welches Lessing in dem alten Religionssystem voraussett, ift keineswegs baffelbe mit jenem, welches Schleiermacher für feine Glaubenslehre fordert. Wenn Leffing von demfelben rühmt, daß er fein Ding in ber Welt wiffe, an welchem fich ber menschliche Scharffinn mehr gezeigt und geubt batte, als an ibm, fo mar es gewiß nicht seine Meinung, die Thatigkeit dieses Scharffinns von ber des philosophischen Scharffinnes als eine specifisch andere zu unterscheiden. Wie vielen Untheil an der Vildung jenes alten Religionssystems die Philosophie, die philosophische Speculation gehabt hat, war ihm, dem gründlichen Renner der driftlichen Religions = und Dogmengeschichte, feineswegs unbefannt, und man weiß, mit welchem Gifer er jebe Beranlassung, die sich ihm bar= bot, benutte, die Philosophie, die fich in den, zu feiner Zeit für bie vernunftloseften und unphilosophischsten geltenden Dogmen ber Kirche verborgen fand, an's Licht zu ziehen. Der Gegensan alfo, den er in den angeführten Worten zwischen jenem Relis gionssysteme und der Philosophie annimmt, kann sich nur auf die Philosophie beziehen, die sich in späterer Zeit, längst nachdem das dogmatische Eystem vollkommen ausgebildet und festgestellt war, neben demselben hervorthat und unabhängig von ihm entwickelte. Etwa das Zeitalter der cartesischen und der leibnig = wolfischen Philosophie konnte er zunächst meinen; von Leibnig namentlich hat es ja Lessing auch sonst an den Tag gelegt, wie febr er sich zu seiner Denkweise auch in Bezug auf dogmatische Gegenstände hinneigte, und wie gut er das, Manchen so anstößige Berhältniß des großen Denfers zum Glaubensbefenntniß der Kirche zu wurdigen verstand. Wir glauben daher nicht zu irren, wenn wir seinen Ausspruch folgendergestalt beuten. Das alte dogmatische Spstem ber Rirche, obgleich, wenigstens zu einem guten Theil auch seinerseits auf philosophischen Sätzen beruhend, und mit eis nem bedeutenden Kraftaufwande an philosophischem Scharf = und Tiessinne ausgebildet, hatte zu der Zeit, als das Licht der Philosophie den neuern Jahrhunderten von Neuem in seinem ursprünglichen

Glanze zu leuchten begann, bereits fich überlebt und vermochte ben gesteigerten Bedürfnissen ber mit neuer Rraft erwachten Bernunft nicht mehr zu genügen. Der neuen Entwicklung ber Vernunft und der Philosophie ist es aufgegeben, dasselbe durch ein besseres und wahreres zu ersetzen, allein sie barf bei biesem Beschäft nicht übereilt, nicht vorschnell verfahren. Sie möge baher freigelassen von jenem alten System, welches ihre Entwicke lung weder hindern fann, noch hindern will, ihren Weg für sich geben, aber dafür auch jenes System so lange unangetaftet laffen, bis fie weiter gereift und erstarft, fich im Stande sieht etwas Besseres an seine Stelle zu segen. Legt sie früher Hand an daffelbe, versucht sie es, von den Vorurtheilen noch nicht hinlänglich befreit, welche ihr wider ihren Willen von bem alten System ber noch anhängen und boch zugleich, ben Beift und Sinn besselben allseitig zu fassen noch nicht vermögend, aus den Trümmern bes Alten und den Anfängen bes Neuen Etwas, das ein System sein foll, zusammenzubauen, so ergibt sich eben das, was man das Alte zu sein mit Unrecht bezüchtigt: ein Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen. Nur ein solches aber ist es, was nicht bloß ber Glaube, sondern auch die Bernunft zu fürchten hat, um so mehr zu fürchten bat, mit je größern Unsprüchen auf Vernunft und Philosophie, solchen, welche bas alte Spftem, wenn es sie je gemacht, längst aufgegeben hat, das neue System auftritt.

So, wie gesagt, Lessing, dessen persönliche Denkweise, wie wir sie kennen, sich einem solchen Dualismus, wie ihn Schleiermacher systematisch aufgestellt hat, zwischen Glauben und Wissen, Religion und Philosophie schwerlich würde haben befreunden können. Allerdings sinden wir, daß gerade von Lessing das Wort zuerst ausgesprochen ist, welches auch Schleiermachern zum Losungsworte bei jener Unterscheidung gedient hat. Den Zweiseln gegenüber, welche er durch die Herausgabe der Wolfenbüttel'schen Fragmente in den Theologen erregen wollte, hat er zuerst gesäußert, daß der eigentliche Glaubensgrund des Christen in dem Gefühle, nicht in einem Raisonnement des Verstandes zu suchen

and the state of t

fei. Aber von diesem Sate bis zur Errichtung eines bogmas tischen Systems auf der Grundlage, welche von Lessing eben nur als Grund des Glaubens, aber nicht als Grund ber Glaubens= Tehre bezeichnet worden war, ist noch ein weiter Weg, und wir haben guten Grund, zu zweifeln, ob Lessing sich zu biesem Weg entschlossen haben würde. Allerdings erklärt er, diesen "Troft," ben sein Wegner einen "ftrobernen Schild" genannt batte, für bas unersteiglichste Bollwerf bes Christenthums im Bergen bes einzelnen Menschen zu halten; aber er erflärt zugleich, daß er bie Achseln zucken wurde über ben Theologen, ber sein Sand= werf so schlecht verstände, den Pfeilen der Gegner des Christen= thums biesen Schild entgegenzuhalten \*). Unftreitig zwar ift bier die Rede zunächst nur von einem Theologen, ber sich bei ber Gewißheit, die er, gleich andern Christen, in dem blogen Gefühle bat, beruhigen, ber sich burch dieses Gefühl der Last des Be= weises, der Last der wissenschaftlichen Ausführung des Religions= inhaltes überhoben glauben wollte. Schwerlich bachte Lessing, als er jene Zeilen schrieb, babei schon an die Möglichkeit einer wif= senschaftlichen Ausführung ber Glaubenslehre, welche sich auf eben diese Thatsache des religiösen Gefühls begründen könne, auf entsprechende Weise begründen fonne, wie jenes System, welches er befampfte, sich auf bie burch geschichtliche Zeugnisse befraftigte Thatsache ber Wunder und Weiffagungen hatte begrün= ben wollen. Allein wenn er bei biefer ablehnenden leußerung nicht an jene Möglichkeit gebacht hat, follte er mehr an fie gebacht haben bei ber anerkennenden in Bezug auf die Bedeutung, welche das Gefühl nicht für ben Theologen, sondern für den ein= fach gläubigen Christen hat? Sollte er in biesem Zusammenhange, an sie haben benken, und wenn er an sie gedacht, sie haben gel= ten laffen fonnen zufolge feiner eigenen Principien, berfelben, bie ibn zur Verwerfung bes historischen Beweises bestimmten ? Dort bat er mit so viel Nachdruck bemerklich gemacht, daß "Nachrichten von er= füllten Weissagungen nicht erfüllte Weissagungen, daß Nachrichten

<sup>\*)</sup> Anti = Goze, Berte, Bb. 6, S. 101 f.

von Wundern nicht Wunder find;" \*) bag "ber Beweis bes Beistes und ber Kraft jest weder Beift noch Kraft mehr hat, sonbern zu menschlichen Zeugnissen von Weist und Kraft berabge= funfen ift." Burbe er anders von bem "Gefühl" geurtheilt ha= ben, auf welches die neuere Dogmatif in gang abnlicher Weise, wie bie altere auf Wunder und erfüllte Weissagungen ihren Un= terschied von der Philosophie begründen will? Er, den wir ausbrudlich ba, wo von dem Gebrauch bes Gefühls als Glaubensschildes bie Rebe ift, die Schmalheit biefes Schildes beflagen boren; "nur ein einzelner Mensch habe, bie Religion im Bergen, barunter Raum!" Wie nabe liegt bier die Bemerfung, daß bas Befühl, bem es we= fentlich ift, individuelles, personliches Gefühl zu sein, als Object ber Reflexion in die Wiffenschaft übertragen, wo nicht das Indi= viduelle, sondern nur das Allgemeine, nur ber Begriff ober was in bie Gestalt bes Begriffs aufgenommen ift, gilt, gar nicht mehr Gefühl ift? Wenn menschliche Zeugnisse von Geift und Kraft nicht selbst Weist und Rraft find, so ift eben so wenig die wiffenschaftliche Reflexion über bas Gefühl felbst bas unmittelbare Ge= fühl, welches bem Chriften die Stelle bes wiffenschaftlichen Beweises vertreten foll. Auch der Umstand, daß das Gefühl als etwas nicht Vergangenes, sondern Gegenwärtiges, noch jest, wie von jedem Christen, so auch von jedem Theologen erlebt werden fann, macht in Bezug auf seine Bebeutung für bie Wissenschaft feinen wesentlichen Unterschied, benn sobald das Gefühl durch wis= fenschaftliche Resterion als Thatsache festgehalten und zum Gegenstand einer logischen Analyse gemacht wird, so bort es eben auf, bas unmittelbare lebendige Gefühl zu fein. Es wird zu et= was Bergangenem und Tobtem fo gut, wie jene Meußerungen bes Geiftes und ber Rraft, welche ber alte Supranaturalismus zu todten Factis ber Tradition herabsegen mußte, um seine Beweis= führung auf fie begründen zu fonnen. — Gin Anders freilich würde gelten von einem folden Gefühl, welches ber wiffenschaft= lichen Betrachtung nicht als Object, sondern als subjectiver Musgangepunct biente, und beffen Zeugniß nicht ber Betrachtung jum

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Bb. 5, G. 78.

Grunde läge, damit sie aus ihm ihre Beweise schöpfe, sondern als Ergebniß aus der Betrachtung die Betrachtung begleitete und ihre sonstigen Ergebnisse bekräftigte. Dieses Gefühl wäre in ansterer, und zwar in noch erhöhterer und werthvollerer Gestalt eines und dasselbe mit jenem Gefühle des Laien, welcher in ihm den Ersah für alle wissenschaftlichen Ausführungen hat. Es wäre nicht das Gegenbild des Geistes und der Kraft, deren Aeußerunsgen als todte Thatsachen in der Bergangenheit liegen, sondern gleich jenen, selbst lebendiger Geist und lebendige Kraft. Sein, diesses Gefühles, Zeugniß würde ohne Zweisel auch Lessing recht eisgentlich für den wahren "Beweis des Geistes und der Kraft" haben gelten lassen.

So wenig also, wie Lessing in jener Neuherung über ben Borzug der alten Orthodoxie vor der modernen, rationalisisten Dogmatif eine bleibende Scheidung der Dogmatif von der Phislosophie, des Glaubens von der Bernunft im Ernste hat behaupten wollert, eben so wenig darf das Wort, welches er über den Grund hat fallen lassen, den der christliche Glaube in dem lebensdigen Gefühle des Gläubigen hat, als eine Hindeutung auf den Gedankem, die Glaubenslehre auf die Thatsache des christlichen Gefühls zu begründen, genommen werden. Dieser Gedanke gehört, wie seiner Ausführung, so auch seiner einsachen Fasslung nach, einer späteren Zeit an; er gehört ungetheilt und vollständig senem Theologen an, dessen ganz anders ernsthaft gesmeinten Ausspruch wir vorhin mit dem Lessing'schen zusammensstellten. Betrachten wir sest auch diesen Ausspruch nach seinem näheren Inhalte.

Schleiermachers Ansicht über die nothwendige Trennung der Philosophie und der Dogmatif gibt, nicht ohne geschichtliche Bezechtigung, sich selbst für die in den Principien der Reformation, in dem Wesen des Protestantismus begründete. Es ist bekannt, wie entschieden seindlich gegen die Philosophie überhaupt und das, was damals für philosophische Behandlung der Kirchenlehre galt, insbesondere, sich die Reformatoren, vor allen Luther, namentlich in ihren frühern Schriften ausgesprochen haben. Von dieser Ab-

neigung mag ein Theil ben bamals in Schwung gefommenen Philosophemen ber Schule bes Averroes gelten; wenigstens finben wir, bag Luther als Grund seiner Berwerfung bes Aristoteles ein Dogma anführt, welches nur die Averroiften in bem "Meister ber Wissenschaft" zu finden pflegten, bas Dogma von ber Sterblichfeit ber Seele. Aber es bleibt barum nicht minder gewiß, daß die eigentliche Tenbeng ber Reformation nicht gegen jene von ber Rirche beharrlich zurudgewiesene Schule, fondern gegen diejenige Philosophie gerichtet war, welche in der firchlichen Dogmatif als ein von ber Schriftlehre unabhängiges, ober über fie hinausführendes Princip Eingang gewonnen hatte. Bon ber Herrschaft dieses Princips dachte Luther die Lehre der Kirche ganz eben so zu befreien, wie die firchliche Gesellschaft von der Berr= schaft bes Pabstes und ber römischen hierarchie; wiewohl zu bezweifeln steht, ob ihm das erstere eben so vollständig, wie das lettere gelungen ift. Nicht zwar in die Gründlichkeit seiner Intention möchten wir auch nach biefer Seite bin einen Zweifel fegen, für biefe bürgt uns, außer bem gesammten Charafter seiner eben fo tiefen als großartigen Geistesanlage, die Abneigung, mit welder er fich, besonders in früherer Zeit, zu wiederholten Malen und oft in schneidenden Ausbrücken gegen alles bogmatische Formelwesen aussprach, auch wo basselbe eng mit der auch von ihm unangefochtenen Orthotoxie verwachsen schien \*). Es burgt uns ferner bafür die Geringschätzung, mit welcher wir ihn in ben mundlichen Unterredungen, bie man unter bem Namen feiner Tischreben aufgezeichnet hat, mehr noch, als in seinen Drudschriften, von den angesehensten Kirchenvatern und ihrer philosophisch - theologischen Gnosis sprechen hören, wobei sogar bes Augustinus nicht immer geschont wird. Sätte nicht bas praktische Bedürfniß ber neubegründeten Kirchengemeinschaft ein Underes gefordert, und hatte nicht der ftill wirfende, aber mächtige Gin= fluß Melandibons, (ber nicht immer bes Sinnes blieb, in welchem

<sup>\*) 3.</sup> B. gegen die Formel 'Opooioco, welche recht eigentlich als die Duintessenz ber christologischen Speculation des patristischen Zeitsalters betrachtet werden kann.

sich von dem ersten Impulse, den Luther gegeben hatte, fortgerif= sen, die erste Ausgabe der Loci über die Bedeutung der Philo= sophie für die Kirchenlehrer ausgesprochen hatte), allmählig in Luthers eigenem Geiste Plat ergriffen: so dürfen wir kaum zwei= feln, daß Luther eine mystische Glaubenslehre ber Art, wie etwa die Tauler'sche, ober wie die "beutsche Theologie," an die Stelle bes bogmatischen Systems gesetzt haben würde, welches seit bem Augsburgischen Bekenntniß bas öffentlich anerkannte in der protestantischen Rirche blieb. Db, wenn bieß ihm gelungen wäre, er wirklich hiermit, seiner Absicht gemäß, die Schriftlehre von aller philosophischen Beimischung ausgeschieben, ober ob er bann nicht vielmehr nur eine andere, und zwar vielleicht eine tiefere und wahrere Philosophie an die Stelle jener von ihm befämpften und verworfenen gesetzt haben wurde: bieg ift eine Frage, auf beren Beantwortung wir fpater zurückfommen werben. Durch die Wendung, welche bas Werf ber Reformation im Laufe sei= ner weltgeschichtlichen Ausführung genommen hat, ift jedenfalls ein unverfennbarer Zwiespalt zwischen bem ausgesprochenen Princip seiner Glaubenstehre und dieser Lehre setbst, so wie sie innerhalb der protestantischen Kirche öffentlich bekannt wird, berbeigeführt worden. Das Princip nämlich ist die alleinige Weltung ber heiligen Schrift als Norm bes Glaubens, und mithin auch als Duell der Lehre, in welche der Juhalt dieses Glaubens gefaßt werden foll. Die Lehre selbst aber, so wie sie in ben Schriften bargestellt ift, in benen die Kirche bas Bekenntnig ih= res Glaubens niedergelegt hat, ist zum großen, ja zum größern Theil noch dieselbe, wie sie sich in den Jahrhunderten vor der Reformation unter bem Ginfluß jener Philosophie gestaltet hatte, von deren Einwirfungen eben die Reformation die reine driftliche Lebre hatte befreien wollen.

Wie man aber auch über diesen Zwiespalt denke, und welche Folgerungen man daraus auf die Ausführbarkeit oder Nichtaus= führbarkeit des protestantischen Lehrprincips in seiner Reinheit ziehen wolle: schwerlich doch wird man auf ihn sich berufen können, um die Uurechtmäßigkeit sener Abtrennung der Glaubenslehre

von der Philosophie, und das des Nichtbegründetseins dieser Abtrennung in dem Princip bes Protestantismus barzuthun. bas Interesse ber Philosophie namentlich ware nichts gefährlicher, als solche Berufung. Denn sie seste voraus, bag man bas Befen des protestantischen Christenthums mehr in der Confession als folder, in dem bestimmten Lehrsystem, wie baffelbe in ben symbo= lischen Büchern unserer Rirche enthalten ift, suchen wollte, als in jenem Principe ber Glaubensfreiheit, welches, wie bie Wegner mit vollem Recht gelten machen, unmittelbar in bem Princip, welches nur die Schrift, aber feine menschliche Satzung ober Beisheit als Glaubensnorm anerkennen will, enthalten ift. grundlicher Ginficht, - bei weitem grundlicher, als biejenigen, welche nur von einer negativen ober abstracten Freiheit miffen und bie= felbe zu preifen nicht mube werben, welche burch bie Reforma= tion dem menschlichen Geiste errungen sein foll, und auch als bie= jenigen, welche immer nur auf bas Princip ber Innerlichkeit ober Subjectivität zurudfommen, worin fie bas darafteriftische Merfmal des Protestantismus erkannt zu haben glauben, — hat Schleier= macher in benoben angeführten Worten auf ben wahren Bufammenhang ber neuern Entwickelung ber Philosophie mit bem Protestanties mus hingedeutet. Er gibt nämlich bort zu verstehen, daß ber Rirdenglaube die Philosophie freigelaffen, nachdem er, zu feiner eigent= lichen Quelle zurudgefehrt, weber ihres Dienstes zu seiner wif= fenschaftlichen Ausgestaltung mehr zu bedürfen schien, noch auch, mit diesem Wall umgürtet, ihre Angriffe zu scheuen brauchte. Indem die Reformation ben Glauben von den Fesseln, welche die Philosophie ihm angelegt, zu befreien suchte, ift sie eben badurch, aber auch nur baburch, zur Befreierin ber Philosophie von ben Fesseln geworden, welche ber Glaube ihr angelegt hatte. Wahrheit bieses geschichtlichen Sapes zu erweisen, fann unter anderm auch ber Umstand bienen, daß bie vorhin erwähnte Bem= mung der Glaubensfreiheit durch die Einführung eines confessionellen Systems, welches noch bie Spuren bes Ginflusses ber Philosophie und der Scholastif trug, sich auch als eine hemmung ber freien philosophischen Entwidelung erwiesen bat. Nicht eber

beginnt im protestantischen Deutschland, welches fortan zu ihrem fast ausschließlichen Träger berufen war, die Philosophie sich zu regen, als da das Ansehen der orthodoxen Dogmatif zu sinken begann. Man fennt den Zusammenhang dieser ersten philosophi= schen Regungen mit ber f. g. pietistischen Theologie, welche zu= erst innerhalb ber protestantischen Rirche mit ber burch ihr Princip gebotenen Emancipation ber Glaubenslehre von der ihr noch immer anhaftenden Scholastif Ernst zu machen anhob. Es ift freilich nicht ein Causalzusammenhang im eigentlichen Wortsinne, und noch weniger ift es eine unmittelbare Gleichheit der Tendenzen oder Verwandtschaft der Principien. Wohl aber deutet das gleichzeitige Auffommen und die freundliche Berührung des Pietismus und des Rationalismus in der Person des Thomasius auf einen gemeinschaftlichen Grund, burch welchen beibe Erscheinungen gleichmäßig bedingt wurden. Diesen Grund aber, worin anders follten wir ihn suchen, ale in ber erft bamale erlangten Reife ber evangelischen Glaubensgemeinschaft, sich zu behaupten auch unabbangig von jenem bogmatischen System, welches bis babin noch, ungeachtet ber darüber hinausgehenden Intentionen ihres großen Stifters, ihr hatte zur Stuge bienen muffen?

Auf den hier bezeichneten Punct der geschichtlichen Entwicke-Iung des protestantischen Princips hätten unsers Erachtens diesenigen, welche das Princip der dogmatischen von dem der philosophischen Wissenschaftlichkeit ein für allemal getrennt wissen wol-Ien, hauptsächlich zurückzugehen, insosern es ihnen darum zu thun ist, diese Trennung als nothwendig begründet in dem Princip des Protestantismus zu erweisen. So wie wir von diesem Momente eine stetige Entwickelung der Philosophie anheben sehen, in welcher sich diese Wissenschaft innerhalb des Christenthums zum ersten Wale als selbstständige, von der Dogmatif unabhängige, aus einem inneren Princip stetig sich fortbildende bethätigt hat: so sind wir, dasern auch die Dogmatik ihrerseits einer selbststänbigen Wissenschaftlichkeit sähig und durch das Princip des Protestantismus zu solcher Wissenschaftlichkeit berusen geachtet werben soll, ohne Zweisel zu der Erwartung berechtigt, daß auch

für sie mit biesem Momente ein entsprechenber, parallelgehenber Entwicklungsgang begonnen haben wirb. Diefer Erwartung nun entspricht die wirkliche Geschichte ber Dogmatik innerhalb ber letten anderthalb Jahrhunderte feinesweges. Die pietistische Theologie selbst hat es weber in dem Zeitalter Spener's und Franke's, noch in bem nachfolgenden auf dogmatischem Gebiet zu et= was mehr zu bringen vermocht, als zu einigen nicht eben sehr bedeutenden Bersuchen, bas theologische Lehrgebäube, wie es ein neuerer Theolog charafteristisch ausbruckt, "bem Ratechismus naber zu bringen." Einige Dogmatifer ber alteren Schule, welche, wie Budbeus, Bengel und bie Arminianischen Theologen, ben burch ben Pietismus angeregten Ibeen in ihrer persönlichen Gefinnung und wissenschaftlichen Gebankenentwicklung einen gewissen Einfluß verstatten, blieben doch weit davon entfernt, bas System wirflich in einem von Grund aus neuen Sinne zu bearbeiten ober eine radicale Umgestaltung besselben berbeizuführen. Dage= gen sehen wir dasselbe System in ganz anderm Umfange ben Einwirfungen ber jedesmal berrichenden Philosophie zugänglich. Indem es den Kormalismus der alten Schule zuerst mit dem der Leibnig = Wolfischen vertauschte, so konnte hierbei der bisherige Inhalt noch als in seiner Integrität bewahrt erscheinen; aber später nach furgem Widerstande bem Unbrange ber unaufhaltsam fortschreitenden Speculation nachgab und mit ziemlich gleicher Bereitwilligfeit ben Philosophemen erft ber naturaliftifden, bann ber Kantischen Schule sich öffnete, so war es gar balb auch um biese Integrität geschehen. Es ift gewiß nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, bag bie Weschichte ber bogmatischen Wiffenschaft von ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bis auf Schleier= macher nichts barbietet, als bas Schauspiel einerscits bes ohnmächtigen Wiberstandes eines offenbar veralteten, burch fein Ic= bendiges Band mehr an die Gegenwart gefnüpften Lehrgebaudes gegen die immer gewaltiger andringende Macht bes freien Denfens und ber nach allen Seiten in's unendliche fich verbreitenden Weltanschauung, andrerseits ber unablässig sich erneuernden Ber= fuche, aus ben Trummern jenes alten Baues mittels ber Da=

lleber b. Berhältniß b. Glaubenst. z. Philosophie. 43

terialien, welche die neue Philosophie und die neue Weltanschausung hergeben mußten, einen neuen aufzuführen. Wenn unter dies sen Umwälzungen der Glaube nicht völlig zu Grunde gegangen ist, so war er doch in seiner Erhaltung auf sich selbst und auf seinen lebendigen Quell verwiesen; die Glaubenswissenschaft darf sich an dieser Erhaltung fürwahr kein, oder nur ein sehr gerinsges Verdienst beimessen.

Man sollte es sich nicht verhehlen: so viel Wahrheit, wie wir bereits anerkannt haben, in bem angeführten Ausspruche Schleiermachers über bie gegenseitige, burch die Reformation herbeigeführte Befreiung des Glaubens von der Philosophie und der Philosophie von dem Glauben enthalten ist: so mißlich steht es, geschichtlich betrachtet, um die Behauptung, bag der zu sei= ner ursprünglichen Quelle, das heißt zu ber heiligen Schrift und zu den Tiefen des Gemüths ober des driftlichen Bewußtseins zurückgekehrte Kirchenglaube bes Dienstes der Philosophie auch für die dogmatische Form der Kirchenlehre nicht mehr bedurft habe. Mag man immerbin bie Wegenerinnerungen, bie fich ge= gen biefen Sat schon aus ber Westaltung bes symbolischen Lehr= begriffs entnehmen laffen, durch bie. Bemerfung zu entfraften suchen, daß dieser Lehrbegriff keineswegs als der vollständige ober durchaus entsprechende Ausdruck des protestantischen Princips, sombern nur als ein einstweiliges Surrogat für einen sol= den wissenschaftlichen Ausdruck zu betrachten sei: dadurch wird der bei weitem gewichtigere Einwand nicht beseitigt, welcher sich aus bem Mangel einer im wahrhaften Wortsinn geschichtlichen, unabhängig von der Philosophie aus der Mitte des protestanti= schen Glaubeneprincips erfolgten Entwickelung eines wissenschaft= lichen Lehrgebäudes ergibt. Hält man sich nur an diesen ge= schichtlichen Gesichtspunft, so fann man sich nicht wohl ber Vermuthung erwehren, es liege bei jenem Sage zulest boch eine Berwechslung zwischen dem Glauben und der Glaubenswissens schaft zum Grunde. Nicht die Glaubenswissenschaft wollte Luther von Vermischung mit der Philosophie, sondern den Glauben wollte er von der Vermischung mit der Glaubenswissenschaft reis

Hierin liegt sein Werk ber Glaubensbefreiung, welches mittelbar auch die Befreiung ber Philosophie von bem Joche nicht bes Glaubens, - von diesem fann und wird niemals ein solcher 3wang ausgeben, - fondern der Glaubenswiffenschaft zur Folge hatte. Er vollbrachte biefe Reinigung, indem er dem Glauben ftatt eines bogmatischen Systems ben unmittelbaren Schriftinhalt jum Gegenstande gab, und foldergestalt ihn von jeder Menschenfagung, - fo nämlich nannte er im Begenfage ber göttlichen Offenbarung, Die in ber Schrift niebergelegt ift, jedes theoretische, wissenschaftliche Lehrgebäude, auch wenn basselbe mit ber Absicht, nur aus ber Schrift zu schöpfen, entworfen war, - unabhangig machte. Daß aber in Folge biefes reformatorifchen Werfes ber Kirchenglaube bes Dienstes ber Philosophie auch für die dogmatische Form ber Rirchenlehre nicht mehr bedurft habe, fann nur in so fern gesagt werden, als die Ausgestaltung dieser Lebre zur bogmatischen Form fortan nicht mehr als ein Weschäft, bei welchem der Glaube unmittelbar betheiligt ift, oder an welchem bas Sein und Richtsein bes Glaubens hangt, betrachtet werden fann. Der Glaube bedarf ber Philosophie nicht mehr, weil von jest an nicht er es ift, welcher ber Kirchenlehre ihre bogmatische Form gibt, und, indem er fie ihr gibt, sich selbst mit biefer Form identificirt, sondern weil er ber Lehre, ber Wiffenschaft fich sebst ihre Form zu geben überlaffen bat und überlaffen zu fonnen in Stand gefett ift. Damit aber ift feineswegs gefagt, was Schleiermacher allerdings mit jenen Worten zu fagen beabsichtigt hat, bag auch die Lehre in ihrer Fortgestaltung zur dog= matischen Form, b. b. zur Wiffenschaft, bes Beistandes ober ber Mitwirfung ber Philosophie überhoben fei. Im Gegentheil, jene Berselbstständigung der Lehre, jene Freiheit, welche der Lehre ver= gönnt wird, sich selbst in organischer Entwickelung auszubilden, ohne baß durch den Gang biefer Fortbildung, wohin berfelbe auch führen moge, dafern er nur ein naturgemäßer bleibt, ber Glaube in feinem Beiligthum sich verlett finden will, scheint auf der Borausseyung eines Erkenntnigbegriffs zu beruhen, dem man schwerlich eine andere Weise bes Erfennens, als die philosophische, entsprechend finden wird. Frei-

lich ware es eine gewagte Behauptung, wenn man annehmen wollte, daß ein folder Begriff des Erkennens oder der Wahrheit des Erfennens, daß überhaupt das Berhältniß ber Glaubenstehre, fo wie wir es hier bezeichnet haben, zum unmittelbaren Glauben in dem Bewußtsein ber Reformatoren flar und entschieden ent= halten gewesen sei. Allein dieser Annahme bedarf es auch gar nicht. Genug, daß burch die Neformation die Befreiung des Glaubens von bem Joch ber Lehre burch Zurudführung auf eine lebendige, von aller bogmatischen Gestaltung ber Lehre unabhans gige Quelle bes Glaubens einmal für allemal vollbracht worden war. Die freie Entwicklung auch der Glaubenslehre, der dogmatischen Theorie aus einem immanenten Erfenntnigprincip, weldes entweder eines und baffelbe mit der philosophischen, oder eine besondere Gestaltung und Berzweigung des philosophischen ift, mußte, als die naturgemäße Folge dieser unsterblichen That, früs ber oder später von selbst eintreten, welches auch die in dem religiöfen und intellectuellen Bildungoftande der firchlichen Gemeins schaft liegenden Hindernisse sein mochten, die sie nicht gleich bamals, und nicht für bas eigene Bewußtsein ber Reformatoren und ihre nächsten Genoffen in's Leben treten ließen.

Aber wie? Ift nicht durch Schleiermachers eigenes Werf und durch die Wiedergeburt der wissenschaftlichen Dogmatik, die in unserer Zeit vornehmlich von diesem Werke ausgegangen ist, die Mög-lichkeit einer wissenschaftlichen Glaubenslehre, die doch keine philosophischeist, erwiesen worden; — erwiesen worden, daß die Begründung einer solchen allerdings zu den Aufgaben des Protestantismus geshörte, wenn auch die Lösung dieser Aufgabe verhältnismäßig erst spät erfolgte und durch keine Stetigkeit der wissenschaftlichen Entwisckelung, wenigstens durch keine leicht erkennbare und schnell in die Augen fallende vorbereitet worden ist? Haben wir es vielleicht der nach Berlauf dreier Jahrhunderte glücklich zu Stande gebrachten kirchlichen Bereinigung der bisher getrennten evangelissen Consessionen zu danken, daß sest endlich sich in der protesstantischen Kirchengemeinschaft ein wissenschaftliches Bewustsein über das Wesentliche ihres Glaubensinhalts bilden konnte, wähs

rend zuvor bie firchliche Trennung den richtigen Standpunft biefes Bewußtfeins verschoben, und statt ber mahren Glaubens= wiffenschaft jene unzureichenben Theorieen hervorgerufen batte, in benen eine halbe oder irrig angewandte Philosophie an die Stelle bes achten Glaubensbewußtseins treten mußte? - In ber That ist dieg die Gestalt, in welcher heut zu Tage die Frage über die wiffenschaftliche Unabhängigfeit ber Glaubenslehre von der Philosophie verhandelt wird. Wer an dieser Frage ein ernstliches Interesse nimmt, wer sie nicht, aus Mangel hinreichender Renntnignahme von dem gegenwärtigen Ctante, fet es ber philosophi= schen Speculation ober ber bogmatischen Theologie, nach ber einen ober nach ber anbern Seite als eine von vorn berein entschiedene und gar nicht aufzuwerfende betrachtet: von dem ift anzunehmen, daß, wenn er sich für die bejahende Antwort erklärt, er foldes nicht anders thun wird, als mit mehr oder minder aus= brudlichem hinblid auf bas Unternehmen Schleiermachers, und in ber Meinung, daß durch biefes Unternehmen der Begriff eis ner wahrhaften Wiffenschaft bes driftlichen Glaubens begründet ober zu seiner Begründung ber Weg gezeigt sei. Auch folche protestantische Theologen, welche sich enger als Schleiermacher an den Inhalt der symbolischen Befenntnisse anschließen, verweigern feinem Werf nicht die Anerkenntnig, bag es zur wiffenschaftlichen Ausgestaltung Dieses Inhalts einen neuen und haltbareren Grund Huch folde, welche bem philosophischen Denfen ober ber natürlichen Bernunft mehr Recht, als er, auf bogmatischem Be= biete einzuräumen geneigt bleiben, ergreifen boch mit Gifer bas Mittel, welches er ihnen barbietet, bas wirkliche Zusammenfallen der Glaubenslehre mit speculativer Philosophie oder mit reiner Bernunftlehre zu verhüten und ein Bestehen als eigenthümlicher, von allen anderen unterschiedener Wiffenschaft ihr zu fichern. Wenn biese Zustimmungen nicht noch mehr beweisen, so beweisen fie wenigstens so viel, daß durch bie Schleiermacher'sche Glaubenslehre eine Krifis in bem protestantischen Bewußtsein über bas Berhältniß des Glaubens zur Glaubenswissenschaft bezeichnet wird, und daß die Principien dieses Werfes es sind, von beren Geltung Ueber d. Berhältniß d. Glaubenst. z. Philosophie. 17 oder Nichtgeltung für den gegenwärtigen Stand dieses Bewußtsfeins die Entscheidung der Frage über die wissentschaftliche Nastur der Glaubenslehre zunächst abhängen wird.

Die neue Wendung, burch welche Schleiermacher ber Dogmatif ihre eigenthümliche, von ber Philosophie unterschiedene Wissen= schaftlichfeit zu vindiciren sucht, besteht befanntlich barin, bag er dieselbe aus einer objectiven Lehre von der Gottheit und von der Beschaffenheit der Belt in ihrem Berhältniffe zur Gottheit, zu einer Reflexion über das religiose Selbstbewußtsein machte. 3war, daß diese Wendung eine neue sei, wurde im strengern Sinne er selbst nicht haben eingestehen wollen. Er unterscheidet, nicht in Bezug auf seine Darstellung bloß, sondern auf jede dogmatische Darftellung, eine breifache Form bogmatischer Gage, bie erfte, in welcher biefe Sage als Beschreibungen menschlicher Zustände, die zweite und dritte, in ber sie ale Begriffe von gottlichen Gigen= schaften und als Aussagen von Beschaffenheiten der Welt vorge= tragen werden, und erflart es für feines Beweifes bedürftig, daß jede dristliche Glaubenstehre immer Sätze von allen diesen drei Formen enthalten habe \*)! Allerdings will er nur bie erste Form als die dem Begriffe wissenschaftlicher Dogmatif vollfom= men entsprechende gelten laffen. Er macht bemerflich, bag Gate von den beiden letten Formen nichts enthalten, was nicht auch icon in Sagen von ber ersten Form enthalten mare, bag aus jedem Sage von ber erften Form fich Säge von ber zweiten und britten entwickeln laffen, ja baß andere Gage von biefen beiben Formen nicht in die christliche Glaubenslehre hineingehören, wenn fich nicht bazu ein sie in sich schließender Sat von der ersten Form aufzeigen läßt. Wenn er indessen sogleich erinnert, daß man die zwei legten Formen aus einem driftlichen Lehrgebaube nicht ausschließen könne, ohne daß es seine geschichtliche Haltung und also seinen firchlichen Charafter verlore: so sieht man wie viel ihm daran lag, seiner Glaubenslehre boch nicht etwas, das durch die ausschließliche Anerkennung der ersten Grundform dogmatischer

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre §. 34 ber erften und §. 30 ber zweiten Ausgabe.

Sate zu etwas völlig Neuem werbe, erscheinen zu laffen. In demselben Sinne sucht er das Vorwalten der zwei andern Formen in ber bisherigen Dogmatif aus ihrer Verwandtschaft zu bem Hymnischen und Rhetorischen in den unmittelbaren religiösen Ergießungen und aus dem in früherer Zeit so ftark bervortretenben Gegensatz zwischen Welt und Kirche, bas Burücktreten ber eigentlichen Grundform aber, nämlich ber Beschreibung driftlicher Gemüthszustände, aus der, als zufällig und vorübergehend vorausgesetzten, Berbindung der Dogmatif mit der Metaphysif zu erflären. So Schleiermacher; schwerlich jedoch werden unbefangene Betrachter ber alteren Dogmatif ihm auch nur in fo weit beistimmen, daß wirklich die Unterscheidung jener drei Formen dogmatischer Sätze auf jene Dogmatik Anwendung leibe, weit weniger, daß auch dort die erste Form der Intention noch zum Grunde liege und nur durch zufällige Umstände in den Hintergrund gedrängt sei. Oder vielmehr es wird, indem man ihm das zweite unmöglich zugeben fann, nothwendig auch das erste in Abrede gestellt werden muffen. Denn die erste Form von der britten (nach Schleiermachers eigner Anordnung ber zweiten), bie "Beschreibungen menschlicher Zustände" von den "Aussagen über Beschaffenheiten der Welt", als eine besondere Form bogmatischer Sate zu unterscheiben, ift nur dann ein Grund vorhanden, wenn man schon von der Voraussetzung ausgeht, daß nur die erste die eigentliche Grundform der Dogmatik sei. Zwischen bieser Boraussetzung aber, bas heißt zwischen bem Bewußtsein ber Dogmatif, daß es ihre "eigentliche Bestimmung sei, bas unmittel= bare religiöse Bewußtsein ressectirend aufzufassen und darzustellen," und der entgegensetzten Voraussetzung, der "Meinung, als sei ihr Inhalt nur eine gewisse Erfenntniß, von andern Erfenntnissen in nichts verschieden, als daß sie eine andere Quelle habe, nämlich gewisse geoffenbarte Lehrsäge," gibt es fein Mittleres. Wer ba zugesteht, wie selbst Anhänger Schleiermachers es zugestanden haben, daß die bisherige Dogmatif in unserer Kirche jene ihre eigentliche Bestimmung "nicht hinreichend erfannt bat," \*) ber

<sup>\*)</sup> Twesten, Borlesungen über bie Dogmatit, Bb. 1., britte Aufl.

Ueber b. Berhältniß b. Glaubenel. 3. Philosophie. 19

wird sich bei wiederholter Erwägung auch nicht entbrechen können, von der Erkenntniß dieser Bestimmung, das heißt von dem Werke des öfter genannten Theologen dassenige zu datiren, was er selbst für die eigentliche Wissenschaftlichkeit der Glaubenslehre hält.

Man wird vielleicht argwöhnen, daß wir biese Bemerfung in der Absicht gemacht haben, um das Princip, durch welches Schleiermacher die Glaubenstehre zur Wissenschaft hat gestalten wollen, als ein dem ursprünglichen Sinne des Protestantismus fremdes, von Außen in ihn hineingebrachtes barzustellen. In ter That könnte man scheinbar genug bemselben mit ber Frage entgegentreten, was denn das kirchliche Princip der evangelischen Glaubensgemeinschaft, jenes Princip, das doch ohne Zweifel innerhalb, nicht außerhalb bes Bewußtfeins sieht, welches bort als das religiöse, als das driftliche bezeichnet wird, mit einer Reflexion üb er dieses Bewußtsein gemein habe? Verlangt ja boch Schleiermacher mit flaren Worten, daß man, um in seinem Sinne auszumitteln, worin das Wesen der driftlichen Frömmig= feit bestehe, über dasselbe hinausgehe und seinen Standpunkt über demselben nehme. Auch hat er, um über die Art und Weise fei= nen Zweifel zu lassen, wie er seinerseits dieser Forderung genügt zu haben meint, in der zweiten Ausgabe seines Werfes sich bestimmt gefunden, den Inhalt der Einleitung als Lehrsätze aus

S. 252. Wenn der Berf. die Verwahrung hinzufügt, daß diese Erkenntniß, micht absolut nothwendig sei; wenn er bemerkt: wes ließe sich denken, daß auch ohne sie das Rechte getrossen würde, zumal in Zeiten, wie die der Reformation, wo ein lebendiger Glaube das Wort führt und den verwirrenden Einfluß dogmatischer Misverständnisse abwehrt, und zu diesem Behuf an Luthers Schriften, auch an Melanchthon, Chemniß, Calvin erinnert: so wird er wohl selbst nicht in Abrede stellen, daß das Rechte, was er von diesen getrossen sinden will, nicht in demjenigen bestehen kann, was das eigentlich Wissenschaftliche der Dogmatif ausmachen soll, d. h. nach Schleiermachers Definition, in der Darstellung des Zufammenschaftliche der Rosenschlagen bestehen selbst, so wie sie unmittelbarer Ausdruck des kirchlichen Bewußtseins, nicht Ausdruck der Reslexion über dieses Bewußtsein ist.

Wiffenschaften, beren Standpunct er selbst zum Theil aus ber driftlichen Theologie hinausverlegt, aus der Religionsphilosophie, der Ethif und der Apologetif zu bezeichnen; eine Bezeichnung, gegen welche ein Schüler biefer Dogmatif, ber nachher ihr Gegner geworden ift, die Einwendung erhebt: entweder die Einleis tung sei etwas überflüssiges, und dann sei sie besser ganz weggeblieben, ober sie gebore wesentlich zur Dogmatif, und bann muffe auch von ihr gelten, was von der Dogmatif gilt, und ce fonne nicht gesagt werben, was Schleiermacher fagt, bag in ber ganzen Ginleitung fein eigentlich bogmatischer Sat zu finden sei \*). Wie gegen diesen Einwand und gegen das feineswegs Unerhebliche, was an ihn sich knupft, Schleiermacher vertheibigt werben fönne, mögen seine Unhänger zuseben; ben Zusammenhang bes allgemeinen Princips seiner Dogmatif mit dem Princip des Protestantismus und sein Inbegriffensein in bem letteren, benfen wir jedoch feineswegs in Abrede zu stellen. Wie fonnten wir dieß, da schon in dem, was wir oben über die Freigebung der Wissenschaft burch das Princip des Protestantismus, dort zwar noch problematisch, bemerkten, die Möglichkeit, und in dem organischen Entwickelungsgange ber freigegebenen Wissenschaft bie Nothwendigkeit einer solchen Reflerion auf den unmittelbaren Inhalt des driftlichen Bewußtseins liegt, die, wie die Schleiermacher'sche, diesen Inhalt so zu sagen wie die zweite Potenz des wissenschafts lichen Selbstbewußtseins erhebt ? Wir finden nichts, mas uns abhalten könnte, in dem Bersuche einer Neubegründung ber wissen: schaftlichen Glaubenslehre auf diese Reflexion einen eigenthumlichen Act der Selbstbesinnung über den wahren Inhalt des driftlichen, des protestantischen Bewußtseins anzuerkennen, einen abnlichen, wie jener, ber nach unserer obigen Bemerkung, auf einem früheren Standpuncte der geschichtlichen Entwickelung des protestantischen Princips, in der Theologie des Pietismus erfolgt war. Der Unterschied von diesem letteren wird, aus diesem Gesichtspuncte angesehen, wesentlich nur darin be-

<sup>\*)</sup> Baur, driftliche Gnofis, S. 648.

steben, bag ber Pietismus, vermöge seines Gegensages gegen die in positiver Weise übergreifende Dogmatif jener Zeit, haupt= fächlich nur negativ auf die Befreiung des driftlichen Lehrinhaltes von dem metaphysischen Wuste, der ihn zu erdrücken drohte, ge= richtet war, die moderne reflectirende Glaubenslehre bagegen, die ihren Gegensatz nicht allein und nicht zunächst in bergleichen positiven Uebergriffen, sondern mehr noch in ber Störung und Berletung bes driftlichen Bewußtseins durch die neuere Philosophie und Aufflärung hat, zugleich und vornehmlich auf die positive Wiederherstellung dieses Lehrgehaltes gerichtet ift. Es läßt sich in diesem Sinne das Princip jener Glaubenslehre ganz einfach als eine solche Steigerung des unmittelbaren Bewußtseins zur Ausbrücklichkeit ber Restexion, und bes von dem Princip ber Reflexion durchzogenen Selbstbewußtseins ansehen, wie allenthalben da stattfindet, wo die Unmittelbarkeit des von einem bestimmten Inhalt erfüllten Bewußtseins durch irgend ein, sei es von Außen herzugetretenes, oder durch natürliche Selbstentwickelung von Innen heraus erzeugtes Moment ber Negativität eine Störung er= litten hat, und das Bewußtsein sich burch seine inwohnende Ener= gie aus dieser Störung wieder herzustellen strebt.

In diesem Sinne also dürfen auch wir nicht anstehen, dem Schleiermacher'schen Werke und dem durch dieses Werk zuerst in Unsregung gebrachten Princip wissenschaftlicher Behandlung der Glausbenslehre, eine Bedeutung nicht bloß für wissenschaftliche Entwickes lung des protestantischen Lehrbegriffs, sondern für das Bestehen und die lebendige Fortbildung der religiösen und kirchlichen Prinscipien des evangelischen Christenthums überhaupt einzuräumen. Als eine Reaction gegen die zerstörenden Tendenzen, nicht bloß die offen ausgesprochenen, sondern auch die versteckten oder unsbewußten der modernen Philosophie, und des durch die Philosophie erzeugten oder begünstigten Naturalismus konnte und durste diese neue dogmatische Richtung so gewiß nicht ausbleiben, so gewiß das protestantische Princip der Glaubensfreiheit von Haus aus so positiver Art und Gehaltes ist, daß keiner dieser Tendenzen innerhalb seines Gebietes auskommen kann, ohne sogleich eine

ihrem eigenthumlichen Charafter entsprechende Wegenwirfung bervorzurufen. So hatte bie altere Schule bes theologischen Raturalismus, diejenige, welche an bie Stelle ber driftlichen Offenbarung eine sogenannte natürliche ober Bernunftreligion sepen wollte als Gegenwirfung bas bogmatische System, welches unter bem Namen des Supernaturalismus befannt ift, hervorgerufen, dessen wesentlicher Grundgebanke bekanntlich dieser ift, bag er mittelft Hilfe bes von fenem Naturalismus felbst aufgefundenen ober in Gang gebrachten Beweisverfahrens, b. h. mittelft einer Reihe von Verstandesgründen, die auf angebliche Thatsachen ber Erfahrung ober Geschichte bafirt find, die Wirflichkeit des schlechts hin Uebernatürlichen, nämlich ber göttlichen Offenbarung, barzu-Dag auch bie Schleiermacher'iche Glaubenslehre thun sucht. nicht gegen jene negativen Tenbenzen überhaupt, sondern zunächst gegen eine bestimmte Gestaltung berselben gerichtet war, geht aus ihr selbst, und aus der Stellung, welche ihr Berfasser in unserer Literatur einnimmt, beutlich genug hervor. Schleiermacher felbst erflart es\*) für ben Grundgebanken seiner Bearbeitung ber Glaubenslehre: daß bas ber Weltweisheit angehörige Denken von bem ber Glaubenolehre angehörigen, seiner Entstehung und Form nach verschieden, und Philosophisches und Dogmatisches nicht zu vermischen sei. Also nicht in bem Wiberspruche ber Philoso= phie und der aus der Philosophie hervorgegangenen Denkweisen gegen ben Inhalt bes driftlichen Glaubens erblickt er die nächste Gefahr für diesen Inhalt, sondern in der Verweckslung und Vermischung des ursprünglich Philosophischen mit dem ursprünglich Dogmatischen, womit ihm eine neuere philosophische Richtung die Glaubenslehre zu bedrohen, und bas acht protestantische Princip berfelben zu beeinträchtigen schien. Diese Richtung war im Allgemeinen keine andere, als dieselbe, ber, als Philosoph, er selbst angehört, die Richtung, welche sich selbst bei ihrem Beginn mit bem Namen bes Transcenbentalen Idealismus bezeichnete. zeitig schon hatte Schleiermachers scharfer und durchdringender

-111-74

<sup>\*) 3. 2. 5. 2</sup> ber erften Ausg. Anm. b.

Blid an dieser speculativen Richtung die Tendenz wahrgenommen, sich zu einer Religionsphilosophie zu gestalten; welche außer bem Allgemeinen der bisber fo genannten Natur = ober Bernunftreli= gion, auch ben besondern Inhalt ber geoffenbarten Religionen, und namentlich des Christenthums, aus der im reinen Gedanken gefaßten Idee des Absoluten, zu construiren unternehmen wurde. Er hatte, um bieser Tenbeng zu begegnen, gleich beim Beginn feiner philosophisch = theologischen Doppellaufbahn in den Reden über die "Religion" den Versuch gemacht, aus der Mitte der idea= listischen Denkweise selbst heraus einen Begriff der Religion sowohl überhaupt, als auch in ihren positiven geschichtlichen Gestal= tungen zu finden, durch welchen ihr dem speculativen Gedanken gegenüber ein eigenthumliches Bestehen im Leben bes Gefühle, ober bes unmittelbaren Selbstbewußtseins gesichert würde. Wollte man sich indeß an die Ideen halten, welche in diesen Reden aus= gesprochen sind, so wurde man in ihnen nur mit Mabe die Unfnupf= puncte für eine Wissenschaft ber Glaubenslehre im spätern Sinne ihres Berfassers finden. Das Theoretische, die begriffliche Ge= staltung bes Religionsinhaltes, schien bort noch ganz auf die Seite ber Wissenschaft im engern Sinne, bas heißt der philosophischen Speculation zu fallen. Auf bas Bedürfniß einer theoretischen Begründung der Glaubenslehre durch das religiöse, nicht das phi= losophische Princip, ward Schleiermacher erst später burch seine praktische Laufbahn als Geistlicher, und als Lehrer ber Theologie bingeführt. Diese unstreitig ift es, welche ihm die Ueberzeugung einflößte, daß das Theoretische bes Glaubens der Philoso= phie ausschließlich anheimgeben, gleichviel sei, ale, ben Glauben selbst in der philosophischen Speculation aufgehen lassen. der Erscheinung der ersten Auflage seines dogmatischen Werkes fand er sich in ber Richtung besselben noch bestärft, burch bas Auftreten eines speculativen Systems, in welchem die religions= philosophischen Tenbenzen des modernen Idealismus genau in ber Weise zur Reife gefommen schienen, wie sie früher zum Theil nur sein divinatorischer Blick sie ihn hatte errathen lassen. welches Verhältniß er zu biesem System, gegen bas er sich übri-

gens nicht in eine ausbrudliche Polemif einlassen wollte, sein Werf gestellt bachte: barüber enthalten bie Genbschreiben, welche er ber zweiten Ausgabe bieses Werkes voranschickte, mehrfache Unbeutungen \*), welche um so bemerkenswerther sind, je entschiede= ner seitbem ber Wegensat, mit welchem wir Schleiermachers Schule fortwährend im Rampf begriffen schen, in jenem Systeme feinen Mittelpunct und bie Kräfte biefes Gegensages ihren Sauptfit gefunden haben. Schleiermacher für feine Person hat den Abdruck der "Vorlesungen über die Philosophie der Religion" nur eben noch erlebt, worin jenes System ber modernen Religions. philosophie zuerst in seinem wissenschaftlichen Zusammenhange bar-Aber wir sind barum nicht minder berechtigt zu begestellt ift. haupten, daß erst durch ben Wegensatz dieses Systems die eis gentliche Bebeutung bes von Schleiermacher für die Dogmatif aufgestellten Princips, inmitten ber geschichtlichen Entwickelung protestantischer Theologie, in ihr wahres Licht gestellt wird.

Es darf nämlich, um diese Bedeutung richtig zu würdigen, folgender Umstand nicht außer Acht gelassen werden. Wie man schon öfter, und zwar meist im tadelnden Sinne, von dem super-naturalistischen System bemerkt hat, daß es sich, als Gegensatz gegen den Naturalismus oder Nationalismus, auf gleichen Boden mit dem von ihm bekämpsten System stellte, ja daß es, in ge-wissem Sinne, wenigstens in formaler Beziehung, von denselben

<sup>\*)</sup> Brgl. u. a.: Werke, Bb. II., S. 588. 616 f. 631. Niemand wird wohl im Zweifel barüber bleiben, was unter jener "speculativen Theologie" gemeint sei, welche uns "mit einem, ben Aeußes rungen Christi, welcher will, sie sollen Alle von Gott gelehrt sein, gar nicht gemäßen Gegensaß esoterischer und exoterischer Lehre bedrohe;" unter jener "in's Römische hinüberspielenden Dierarchie der Speculation," welche "den Wissenden allein den Grund des Glaubens, den Nichtwissenden nur den Glauben auf dem Wege der Ueberlieserung" läßt, unter den "philosophischen Formen," die sich weicleicht wieder der Scholastik nähern," — und welches die Seite war, von der er die "Eingrisse der Speculation auf das dogmatische Gebiet" besürchtete.

leber b. Berhältniß b. Glaubenel. z. Philosophie. 25

Principien seinen Ausgang nahm, so bat auf gang entsprechenbe Weise auch die reflectirende Glaubenslehre ihren Standpunct von vorn herein auf den eigenen Grund und Boden der Religions= philosophie als solchen genommen. Zwar hat sie dieg nicht ge= than, ohne daß fogleich in ihrem ersten Beginn ber Wegensatz gegen bie Richtung, die sie befämpfen will, ausgesprochen worden war. Indem nämlich Schleiermacher sich bazu befennt, in ber Einleitung seines Werkes, um ben Ausgangspunct ber eigentlich bogmatischen Betrachtung zu finden, seinen Standpunct außerhalb bes Christenthums genommen zu haben; indem er als die Sphare, welcher diese einleitende Betrachtung angehört, ausbrücklich "jenen Zweig ber wissentlichen Geschichtsfunde, ben man Religionsphilo= sophie zu nennen pflegt" bezeichnet: \*) so verwahrt er sich boch zugleich \*\*) gegen die Unsicht, als ob hiermit "bas Wefen bes Christenthums von vorn berein (a priori) bestimmen zu wollen," unternommen ober gefordert werde. "Könnte eine folche Ableitung gelingen," bemerkt er, "fo geborte fie zu ben Weschäften der Weltweisheit; aber auch diese habe es noch nie so weit bringen fonnem, bag bas, was sie von oben ber abgeleitet, sich wirf= lich als dasselbe gezeigt mit bem, was uns geschichtlich gegeben ist, an welcher Aufgabe alle ähnliche Unternehmungen, nämlich alle so genannten Constructionen a priori, auf bem geschichtlichen Gebiet immer gescheitert seien." Sollen wir diese Worte im buchstäblichen Sinne nehmen, so ist aus ihnen zu schließen, baß Schleiermacher, was er Religionsphilosophie nennt und auch ausbrudlich als einen Zweig ber wissenschaftlichen Geschichtsfunde bezeichnet, gar nicht ber "Weltweisheit," b. h. der Philosophie im engern Sinne beigezählt wissen will. Daß dieß in der That seine Meinung war, dieß ergibt sich auch aus ber an andern Orten

<sup>\*)</sup> G. E. §. 7, 3. Ich bemerke, daß ich hier und allenthalben, wo nicht das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, die erste Ausgabe anführe, aus dem Grunde, weil die Eigenthümlichkeit des Werkes in mehreren Hauptpuncten bort reiner gehalten ist und deutlicher an's Licht tritt, als in der späteren.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. §. 6, 2.

von ihm aufgestellten Eintheilung bes Wissens in ein speculatives und ein empirisches \*), ober was damit zusammenfällt in ein "beschauliches" und ein "beachtendes" \*\*). Allenthalben stellt er die "Geschichtsfunde," in welcher auch die geschichtliche Runde der Religionen begriffen ist, unter die Rategorie des em= pirischen ober beachtenden Wissens; bas speculative oder beschauliche begreift nach ihm nur die Physik und die Ethik. Dabei jes boch bemerkt er, daß die "wahre reale Weltweisheit," der "eigentlich gesuchte Begriff ber Philosophie," erst aus ber Durchbringung beiber, des speculativen und des empirischen Wissens hervorgehen würde \*\*\*). Von einer solchen aber stellt er in Abrede, daß sie dem Menschen vollständig erreichbar sei. Wir werden daher auch weder jene religionsphilosophischen Säte, durch welche unfer Dogmatiker seine Glaubenslehre einzuleiten unternimmt, noch sene "Weltweisheit," welcher er die Construction a priori der geschichtlichen Religionen zuschreibt, in feinem Sinne für einen Theil jener "wahren realen Weltweisheit" halten können. 3wi= schen beiben findet vielmehr nach ihm berfelbe Wegensatz ftatt, wie zwischen empirischem und speculativem, ober zwischen beschaulichem und beachtendem Wiffen, und Schleiermacher, indem er feiner Glaubenslehre, in gewiffem Sinne wenigstens, die Religionsphilosophie d. h. die wissenschaftliche Runde der geschichtlichen

<sup>\*)</sup> Dialettit, berausg. von Jonas. S. 130 f.

Entwurf der Sittenlehre, herausgeg. von Schweizer. S. 30 f. Als "beschauliche" Wissenschaften werden dort die Physik oder Naturwissenschaft und die Ethik oder Sittenlehre genannt, und ihnen als "beachtendes" (erfahrungsmäßiges, empirisches) Wissen die Naturkunde und die Geschichtskunde gegenübergestellt, ganz eben so, wie in der Dialektik die beiden letteren als "empirisches Wissen" dem "speculativen Wissen" gegenübergestellt werden. Den Ausbruck "Philosophie der Geschichte" pflegte nach einer Note des Herausgebers (S. 35) Schleiermacher als einen unrichtigen zu vermeiden, gleich ihm würde also, streng genommen, auch der Ausbruck "Religionsphilosophie" für einen uneigentlichen zu gelten haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Dialettif G. 142.

Religionen zur Basis gibt, fagt sich boch entschieden los von allem Apriorismus, in der Behandlung des religionsphilosophis schen Inhalts, nicht minder, wie des durch religionsphilosophische Betrachtung eingeleiteten Dogmatischen. hiermit nun ift zugleich die Beschaffenheit des Gegensapes näher bezeichnet, welchen diese Glaubenslehre auf seinem eigenen, nicht auf fremdem Gebiete zu befämpfen unternommen bat. Beibe, bie Schleiermacher'iche Glaubenslehre selbst nicht minber, wie die theologische Speculation, aus welcher sie sich als die burch ben Weist bes firchlichen Protestantismus geforderte Reaction hervorgebildet hat, sind ursprünglich religionsphilosophischer Natur. — Das heißt, sie sind Reflexion über bas Wesen und ben Gehalt erfahrungsmäßig oder geschichtlich gegebener Bemuthezustanbe, folder, Die unter ben Begriff ber Religion, ober, wie fich Schleiermacher lieber noch ausdrudt, der Frömmigkeit fallen. Aber während die Speculation, bewußt ober unbewußt, absichtlich oder unwillführlich, banach trachtet, bas geschichtlich religiöse Moment allenthalben, so viel an ihr ift , zu apriorisiren , b. h. bem Gefühl ober unmittelbaren Selbstbewußtsein, worin biefes Moment ursprünglich ober wesent= lich besteht, den Gedanken oder Begriff zu substituiren: so bat die Glaubenslehre es übernommen, dem Gefühl oder dem reli= giösen Momente als solchem, sowohl überhaupt, als namentlich wie es innerhalb des Christenthums sich gestaltet hat, sein Recht zu vindiciren und baffelbe gegen die Eingriffe bes speculativen Gedankens sicher zu ftellen. Sie hat in diesem Sinne vor allem die mefentlich empirische Natur besjenigen Wissens anerkannt, durch welches wir uns des religiösen Momentes an sich selbst und in feinen befonderen geschichtlichen Gestaltungen theoretisch bemach= tigen. So wenig sie in Abrede stellt, daß dieses Wissen durch fortschreitende Unnäherung an bas speculative, mit bem es sich zur mahren, realen Weltweisheit zu burchbringen berufen ift, fei= nerseits die Natur des philosophischen annehmen soll, so hat sie boch zur Begründung ihres eigenen Standpuncts die Gelbsibeschränkung auf einen gewissen Kreis geschichtlicher Wahrnehmungen ausreichend gefunden. Als "Lehrfäge aus der Religionsphiloso= phie," sollen ihr diese Wahrnehmungen dazu dienen, durch Bersgleichung mit andern Glaubensarten das Eigenthümliche der christlichen Frömmigkeit rein abzugrenzen, und sich in der Klarheit und Schärfe, wie ihr wissenschaftliches Unternehmen es verlangt, dies seigenthümlichen bewußt zu werden. Dieß gethan, hat sie sogleich ihren Standpunct innerhalb des Christenthums wieder eingenommen, und aus dem unmittelbaren, durch sene geschichtsliche Betrachtung geschärften und aufgeklärten Bewußtsein der christlich frommen Gemüthszustände über das in diesen Zuständen Vorzgefundene in wissenschaftlich geordnetem Zusammenhange zu bezrichten gesucht.

Diese Betrachtung indeg, so geeignet sie fein mag, die moberne reflectirende Glaubenslehre als eine nothwendige Entwicke= lungestufe des protestantischen Glaubens = und Lehrprincips er= scheinen zu laffen: werben wir sie für gleich geeignet erkennen, in dem eigenen Sinne dieser Glaubenslehre die Unabhängigfeit des dogmatischen Standpuncts von dem philosophischen zu erweisen? Es wird wohl keinem aufmerksamen Lefer entgangen sein, wie gerabe umgekehrt durch sie das Bedingtsein dieses Standpunctes durch eine vorangehende Entwickelung besjenigen Princips, welches er felbst als ein äußerliches und fremdes angesehen wissen will, erwiesen ist. Die restectirende Glaubenslehre pflegt, so oft sie über die Abweichung ihres Verfahrens und ihrer Resultate von der älteren Dogmatik Rechenschaft zu geben hat, fast jederzeit auf die Bermischung jener Dogmatif mit ber Metaphysif zurückzufommen; als trage lettere die Schuld alles Misverstandenen und Verfehl-Dabei aber bedenkt sie nicht, daß sie selbst sich in einem ganz ähnlichen Verhältniffe zu der modernen Religionsphilosophie befindet, wie jene zur damaligen Metaphysik. Mag sie immerhin ihre Unabhängigkeit von der Religionsphilosophie durch ihren Wegensatz gegen das aprioristische Princip dieser letteren bethätigen wollen. Auch ber älteren Dogmatik fehlen ja im Ginzelnen ähnliche Gegenfätze gegen metaphysische Lehren nicht, und in bem Gegensage des Rationalismus und des Supernaturalismus ist ein burchgreifender Wegensatz bes Princips ber metaphysischen

und ber positiven Richtung ehemaliger Dogmatif an ben Tag ge= fommen, ohne daß barum ber Supernaturalismus minder sich von metaphysischen Boraussehungen abhängig erwiesen hatte. Ganz basselbe gilt auch von dem Berhältnisse der reflectirenden Glaubenslehre zur Religionsphilosophie. Hier ist es eben das Princip, welches ihre Eigenthümlichkeit ber frühern Dogmatif gegen= über begründet, selbst bas Princip ber Resterion, der restec= tirenden Betrachtung bes im Gelbftbewußtsein unmittelbar Wege= benen, was sie von jener philosophischen Richtung, die in ihrer besondern Ausführung freilich von ihr bekämpft wird, so zu sagen zum Lehn trägt. Der ältere Protestantismus wußte, wie vor= hin gezeigt, nichts von biesem Princip, so wenig wie das vorprotestantische Christenthum. Sie beide fanden sich auf das im religiösen Bewußtsein eben unmittelbar Wegebene ober burch bie Offenbarung in Christo und bie beilige Schrift barin Angeregte, angewiesen; nicht auf die Reflexion über bas foldergestalt Wege= bene oder Angeregte. Daß sie sich, zur wissenschaftlichen Geftal= tung dieses unmittelbaren Inhalts, eines philosophischen Werkzeugs bedienen mußten, nenne man dieses nun Metaphysik ober welchen anderen Ramen man bafür geeignet findet, hat allerdings feine Richtigkeit. Aber es ist eine Täuschung, wenn die moderne Glaubenslehre ihre religionsphilosophische Reflexion minder für ein der philosophischen Speculation entlehntes Werfzeug erkennen will, als jene so genannte Metaphysif. Solche Täuschung, in ber wir die gesammte Schule jener reflectirenden Dogmatif befangen seben, wurde unerflärlich sein, läge nicht die Bersuchung fo nabe, in jener Reflexion nichts, als nur einen ganz einfachen, an sich selbst keinen besondern Inhalt mit sich bringenden Act zu erbliden, burch welchen ber Inhalt, über ben reflectirt wirb, unmöglich eine Alteration erleiden fann. Allein eben hierin besteht ber Irrthum, vor welchem eine gründliche logische Ginsicht in das Wefen jener Reflexion, die zugleich mit dem religionsphi= losophischen auch den Standpunct der modernen Dogmatif bes gründet, bewahren fonnte. Die Reflexion, wenn sie burchgreis fender, missenschaftlicher Art sein soll, wie hier vorausgesetzt wird, fann sich unmöglich zu dem unmittelbaren Bewußtsein so äußerlich perhalten, bag fie beffen Inhalt genau als benfelben, ber er gu= vor war, bestehen ließe. Indem sie tiefen Inhalt, ber Fordes rung gemäß, welche bie reflectirende Glaubenslehre an fich felbst zu stellen nicht umbin fann, in wissenschaftlichem Zusammenhange darzustellen unternimmt, durchdringt sie denselben unvermerkt mit den ihr eigenthümlichen Kategorieen ober Denkformen. Diese aber verhalten sich zu ben Kategorieen ber ehemaligen Metaphysik entsprechend, wie sie selbst sich zu dem unmittelbaren Gelbstbewußtsein verhält, von dem sie den religiösen Inhalt entnehmen Wenn daher die reflectirende Glaubehelehre jene altern will. Denkformen, und die in ihnen theils bewußt, theils unbewußt enthaltenen Voraussetzungen als ein bem eigentlich bogmatischen Inhalte fremdartiges Element hat bezeichnen wollen: fo wird sie bei weiterer Selbstverständigung dasselbe auch von dem metaphysi= schen System, welches in ihrem eigenen wissenschaftlichen Thun als unbewußte Voraussetzung enthalten ift, zu behaupten sich nicht entbrechen fonnen.

Es fann im Wegenwärtigen nicht unsere Absicht fein, burch ein weiteres Eingehen in bas Detail bes Schleiermacher'ichen Werkes die unbestreitbare Abhängigkeit seiner dogmatischen Arbeit von der philosophischen Bildung unserer Zeit überhaupt, und von einem bestimmten Standpuncte der philosophischen Speculation insbesondre, namentlich von dem eignen ihres Urhebers, der übris gens, obgleich manden berfelben verwandt, boch mit feinem anberen älteren ober gleichzeitigen zu verwechseln ift, zu erweisen. In formaler Beziehung wird diese Abhängigkeit von dem Berfasser selbst nicht in Abrede gestellt; das Formale aber, die wis senschaftliche Darstellung und Begriffsbildung läßt sich, wie jeder philosophisch Gebildete weiß, nie von bem Inhalte rein abtrennen. So ist benn auch in Bezug auf den Inhalt jene Abhängigkeit im Einzelnen schon vielfach von Andern nachgewiesen worden. In Bezug auf bas ganze Werk bieß jest noch einmal zu unternehmen, nachdem burch bas Erscheinen ber nachgelaffenen Arbeiten über Dialeftif und Ethif Schleiermachers philosophibisherige Entwickelung ber Philosophie innerhalb bes prote-

stantischen Christenthums und burch ben philosophischen Stand-

punct ber Gegenwart, also gegenüber einer bereinstigen, jest noch

nicht im Voraus abzugrenzenden Entwickelung ber wissenschaftlichen

Dogmatif, und nach seiner nur relativen Bebeutung, boch als bas

für den Augenblick Zeitgemäße, die Interessen des driftlichen Glau-

bens gegen die Eingriffe des philosophischen Glaubens inmitten

des gegenwärtigen Buftandes beider Wiffenschaften allein mit Er-

folg zu vertreten gelten machen wollte? Hierauf ist unsere Unt=

wort im Allgemeinen folgende. So lange in der Religionsphi=

losophie unserer Tage das aprioristische Princip nicht völlig über=

wunden ist, so lange, aber nicht länger wird als nothwendiges

Gegengewicht dieses Princips die reflectirende Glaubenslehre ihre

Bedeutung für die Gegenwart behaupten und eine nach derselben

Richtung fortgesetzte Arbeit in Anspruch nehmen. Daß aber sie

es sei, welcher es, jenes Princip wissenschaftlich zu überwinden

und badurch eine höhere Stufe, wie für die Theologie, so auch

für die philosophische Speculation herbeizuführen beschieden wäre:

dieß vermögen wir nicht in Aussicht zu stellen. Wir vermögen es

aus dem Grunde nicht, weil das Princip des religionsphiloso=

phischen Apriorismus nur auf seinem eigenen Gebiete, dem spe=

culativ philosophischen wissenschaftlich überwunden werden fann,

die reflectirende Glaubenslehre aber mit Bewußtsein und zuge=

ständlicher Weise eben ba, wo sie den Inhalt der Philosophie

durch den Inhalt des Glaubens zu ergänzen unternimmt, diesen

ihren Zwed nur burch ein Bergustreten aus bem Umfreise ber

Speculation, burch einen Abfall von dem philosophischen Princip als solchem, zu erreichen vermag. Solcher Abfall zwar, ober bie Nothwendigkeit eines solchen Heraustretens aus der philosophischen Sphare, die im Grunde auch Schleiermacher allein für die eigents lich wissenschaftliche erfannte \*), würde nicht stattfinden, wenn sich senes Princip der Reflexion, welches diese Richtung zu der ihrigen gemacht hat, rein und folgerecht burchführen ließe. Dies ses Princip nämlich ift an sich, wie vorhin bemerkt, dasselbe, wie das der modernen speculativen Religionsphilosophie überhaupt, in welcher es unstreitig, besonders in ber letten Ausbildung dieser Philosophie, wie sie ihr in Hegels Schule zu Theil geworden ift, die consequente Durchführung, die wir bort vermissen, erhalten Aber diese Identität eben läßt erwarten, daß die reflectis rende Dogmatif, wenn fie fich einer gleichen Consequenz befleißigte, unfehlbar auch, möchte fie es nun wollen oder nicht, bei benfelben Resultaten, wie die aprioristische Religionsphilosophie, automa men wurde. Schleiermacher, unter biefen Dogmatifern bei weitem ber schärfste und folgerechteste, war in ber That Diesen Refultaten nabe genug, und unter seinen Schülern bemerfen wir, daß gerade die scharssinnigern und wissenschaftlichern, wenn es ihnen nicht durch irgend eine Wendung einen Rudweg zu ber altern Rirchen = oder der eigentlichen Schriftlehre zu finden gelingt, unaufhaltsam von ihm zu Hegel fortgetrieben werden. Was sie dazu forttreibt, mas bei weiterer Berfolgung des wissens fcaftlich en Momentes feiner Lebre auch Schleiermacher, wenn nicht zu ber Begel'schen, boch zu einer verwandten religionsphi= losophischen Richtung fortgetrieben haben würde, bas ift der 11mstand, daß dieser Dogmatiker sein Princip der Restexion nicht mit bem eigenen Princip des Christenthums und der Religion überhaupt speculativ zu vereinigen vermocht, sondern sich genöthigt gesehen hat, daffelbe außerhalb des Christenthums und der Reli= gion zu stellen. Daburch aber wird eine reine Durchführung

4.00

<sup>\*) &</sup>quot;Wissen ist doch jedes nur, wiesern es von Philosophie durchdrungen ist," heißt es ausdrücklich: Dialektik S. 5.

leber d. Berhalinis b. Glaubensl. z. Philosophie. 33

besselben in der Glaubenslehre unmöglich. Diese nämlich muß, wie Schleiermacher richtig gefühlt und ausgesprochen hat, ihren Standpunct nicht außerhalb, sondern innerhalb des Christenthums nehmen. Freigelassen von der theologischen Gedundenheit versfällt jenes Princip dem rein speculativen Entwickelungsgange jener Religionsphilosophie, deren Charafter wir in so sern als einen aprioristischen bezeichnet haben, als sie das Moment der speculativen Wahrheit durchaus nur auf sich selbst, und mithin außer und über das Moment der religiösen oder christlichen Wahrheit gestellt hat, in welcher und unter welcher es, der Forderung der christlichen und jedes eigentlichen Religionsglaubens zusolze, zu stehen kommen müßte.

Nach diesen Bemerkungen wird es nicht befremben, wenn wir ben Ausspruch magen, daß was in bem Schleiermacher'schen Werte selbst die bleibende Differenz von der aprioristischen Religionsphilosophie begründet, nicht das ist, was er wirklich durch wis= senschaftliche Reflexion aus dem Gegebenen des religiösen Gefühls oder unmittelbaren Selbsibewußtseins herausgezogen hat, sondern bas, was er, als unmittelbare theoretische Aussage des Gefühls, (welches freilich, wie auch sogleich ber erste speculative Beur= theiler dem berühmten Dogmatifer vorgeworfen hat \*), eben burch diese Aussage zu einem Wissen wird) ungerechtfertigt auf= genommen hat und als feste Boraussetzung gelten läßt. Durch das ganze Werk zieht sich dieser doppelte Faden eines durch jene Reflexion, welche das Princip der Glaubenstehre als Wissenschaft ausmachte, aus dem religiösen Gefühl abgezogenen, und eines mit biesem Gefühl zugleich unmittelbar gegebenen Lehrzusammenhangs. Die Darstellung selbst zwar ist funstvoll genug gehalten, um den Schein hervorzurufen, als fei es wirklich nur Ein Faben, nämlich jener ber bogmatischen Reflexion, welcher bas Ganze zusammenhält. Aber bag bieg chen nur Schein ift, bieß fann wenigstens benjenigen sich nicht verbergen, welchen es

<sup>\*)</sup> Branis, in feiner Kritit der Schleiermacher'schen Glaubenslehre, S. 84 und öfter.

nicht entgangen ift, bag ber Berfasser, wenn er wirklich biese Reflexion rein hatte wollen walten laffen, bann auch ben Stanb. punct hatte beibehalten muffen, welchen er in der Ginleitung außerhalb bes Christenthums eingenommen hat, während er doch, seiner eigenen Aussage zufolge, in der dogmatischen Darstellung selbst seinen Standpunct innerhalb bes Christenthums nimmt. Möglich übrigens daß jener Schein noch hatte verftarft werden fonnen, wenn Schleiermacher baran gegangen ware, mas er selbst als bas Ziel ber eigentlichen bogmatischen Wissenschaftlichfeit ausspricht \*), seine bogmatischen Gate nur in bersenigen Form, die er die erste nennt, vorzutragen, und der beiden anbern Formen fich gang zu enthalten. Aber für bas Wefentliche der Sache ware badurch nichts gewonnen worden. Denn bie vorhandene Darstellung beweist, bag auch die Anwendung der ersten Form ben Verfasser feineswegs baran hinderte, in seine Gage einen Inhalt aufzunehmen, der unmöglich durch wissenschaftliche Reflexion aus dem religiösen Gesühl herausgezogen werden fonnte, wenn er nicht schon in ber Gestalt eines unmittelbaren Wissens als enthalten im Gefühl vorausgesetzt mar \*\*). Durch die Beis behaltung jener beiben, für ben Schleiermacher'ichen Standpunct als untergeordnet erscheinenden, in der That aber mehr noch, als die erste, ursprünglichen und wahrhaft dogmatischen Formen, ist wenigstens dieß erreicht worden, daß der mahre Grund bes Positiven, was diese Glaubenslehre aus der älteren dristlichen Dog= matif in sich aufgenommen hat, deutlicher, als es sonst der Fall sein wurde, burch bas Gewebe ber Reflexion, mit welchem die Wissenschaft ihn umzogen hat, hindurchzuerkennen ist, und daß eben dadurch die Rückfehr zu biesem Grunde ben Jüngern dieser Glaubenslehre, benen es mehr um bas Substantielle bes Inhalts, als um die Form der Wissenschaft zu thun ist, erleichtert wird \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sendschreiben a. a. D. S. 627.

<sup>\*\*)</sup> Ich verweise hier auf das, was Branis a. a. D. über Schleiers macher's Behandlung des berühmten Sapes vom Abhängigkeitsges fühle sagt.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch die Misverständnisse, über welche man die Freunde ber Schleier-

## Ueber d. Berhältnig b. Glaubenel. z. Philosophie. 35

Was nämlich biese Jünger betrifft, so kann es Reinem, ber mit einiger Ausmerksamkeit die Entwickelung der dogmatischen Theologie in unsern Tagen verfolgt, entgehen, wie schon jest das Princip von Schleiermachers Lehre in der Schule dieses Meisters eine andere Gestalt und Bedeutung gewonnen hat. Man weiß, wie gerade dersenige Theil dieser Schule, welcher am entschiesdensten dabei beharrt, das dogmatische Princip zu behaupten, und mit keinem zugeständlicher Weise speculativen dasselbe zu verstauschen, sich immer mehr und mehr dem älteren dogmatischen Spestem anzunähern begonnen hat; sei es nun durch ausdrückliche, die supernaturalistische Färbung offen annehmende Theorie, oder durch unbedingtere Anerkennung der Schrift in ihrem ganzen Umsfange, als unmittelbarer göttlicher Offenbarung. Diese Erscheis

macher'schen Glaubenslehre fo häufig Rlage führen bort, find zum großen Theil nichts anders als Confequenzen, welche Beurtheiler, bie sich mehr an bas wissenschaftliche Princip, als an die personliche Gesinnung bes Berf. halten zu muffen glauben, aus biefem Princip gezogen. Als Beispiel hievon fann ber vor einiger Zeit mit fo viel Lebhaftigfeit verhandelte Streit über bas Berhältniß bienen, welches nach Schleiermacher zwischen bem urbildlichen und bem biftorischen Christus stattfinden foll. 3ch fann nicht finden, daß die Behaup= tung Baur's (Gnosis S. 643 ff.), ber Schleiermacher'sche Chriffus sei vielmehr ber urbildliche, als ber historische, von Jul. Müller (Lehre von der Sünde S. 220) mit Glud widerlegt worden fei. Offenbar nämlich ift Baur's Meinung nicht, baß Schleiermacher für feine Person nur einen urbildlichen Chriftus geglaubt, auch nicht, baß er nur einen folden gelehrt habe, fondern: baß bie Principien ber reflectirenden Glaubenslehre nur auf einen urbildlichen Christus, auf einer historischen bochstens in fo fern führen, als die Idee des urbildlichen Chriftus irgendwo in der Geschichte einen Anfang, und diefen zwar nicht wohl anders als in dem Beifte eines Einzelnen muß genommen haben, woraus aber, wie Baur mit Recht bemerkt (a. a. D. G. 655), eben nur folgt, baß bas Reale, wodurch für uns bas Bewußtsein ber 3bee vermittelt wird, fo in der 3dee aufgeht, daß beides, wie in dem von Schleiermacher adoptirten firchlichen Dogma von Chriffus, eine und biefelbe Einbeit ift.

-111

nung erklärt fich, abgesehen von ben tieferliegenden Grunden, welche sie allerdings auch in dem religiösen Bedürfnisse ber Gegenwart haben mag, schon aus bem Berhältniffe, in welches sich jenes Princip zur philosophischen Speculation gestellt hat. sem Verhältnisse, so wie wir es oben bargestellt haben, liegt die Nothwendigfeit einer Spaltung ber Schule, die durch jene reflectirende Glaubenslehre gestiftet worden ist. Der eine, mehr auf bas formelle Princip ber Wissenschaftlichkeit gerichtete Theil dieser Schule, wird die Unwissenschaftlichkeit gewahr, die in der so eben von uns gerügten Bermischung bes Standpunctes ber Reflexion mit jenem ber Unmittelbarkeit liegt. Er entschließt sich bemnach zur strengen Durchführung bes Princips ber Mefferion; diese aber hat, wie vorhin bemerkt, ben Uebergang zur eigentlichen Religionsphilosophie zu ihrer nothwendigen Folge. Der andere Theil, auf das Positive des driftlich = religiösen Inhalts gerichtet, halt sich an den Gegensatz gegen das speculative oder das aprioristische Princip, und läßt die Consequenzen dieses Gegensapes an's Licht treten. Diese Consequenzen, während sie ber freieren Ent faltung des religiösen Momentes größeren Raum gewähren, fonnen nicht umbin, von ber ftrengen Form ber wissenschaftlie chen Erfenntuig immer weiter seitabzuführen. Co finden wir, daß der neuere Dogmatifer, den wir vorzugsweise als Reprasentanten dieses Theils der reflectirenden Schule anzusehen haben, Twesten feinen Anstand nimmt, zugleich mit bem Schleiermader'schen Princip ber Reflexion auch bas bes evangelischen Supernaturalismus offen als das seinige auszusprechen, und zugleich zu bemerken, daß er dem Erfennen auf religiösem Gebiet, b. b. in diesem Zusammenhange, auf bem Gebiete ber unreflectirten religiösen Unmittelbarkeit, mehr einräume, als sein Borganger. Wird aber solchergestalt das Princip der neuen bogmatischen Schule mit bemjenigen nochmals zusammengestellt und verbunden, dessen Zurückdrängung und wissenschaftliche Ueberwindung ursprünglich seine Voraussetzung bildete: so ist flar, daß seine eigentlich wissenschaftliche Bedeutung bereits muß verloren gegangen sein. Der Sinn, welcher bann mit ben Worten jenes Grundsates

beutung geltend macht, hat fich bie reflectirende Glaubenslehre

38 Beige, Ueber b. Berhältnig b. Glaubenel. 2c.

vas Verdienst erworben, ben seit sener Zeit um so vieles höher gestiegenen, in der That dem religiösen Grund und Kern des Christenthums Gefahr drohenden Ansprüchen der Speculation, auf die außerhalb der Speculation einzig mögliche und einzig wirfsame Weise gewehrt zu haben. Ja vielleicht hat die Speculation selbst den Weg gezeigt, auf welchem sie sich über den Standpunct, den sie nicht nur mit der Glaubenslehre, sondern mit dem Glauben selbst in Collision bringt, wird erheben können. Diesen Weg aber wirklich einzuschlagen, vermag eben nur die philosophische Speculation selbst, und nur von ihr, wenn sie ihn wirklich einzeschlagen haben wird, ist zu erwarten, daß sie auch der Glaubenslehre in irgend einem Sinne zur wahren Wissenschaftlichkeit verhelsen wird.

Ueber die Aufgabe der Anthropologie mit befondrer Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der gesamme ten Philosophie.

Bon

Dr. C. Lechler in Stuttgart.

(Fortfegung.)

Schauen wir von bier aus zurud auf bie bisberigen Leiftun= gen im Gebiete ber Unthropologie, fo fehlt uns, Alles zusammen= genommen, fein wesentlicher Begriff mehr, und unfre oben aufgeworfene Frage nach bem Inhalte und Umfange der Anthropolo= gie wird sich besto leichter beantworten lassen. Für's erfte, bie Verbindung von Somatologie und Psychologie betreffend, ist fein Grund abzusehen, warum eine Wiffenschaft, bie sich ben Namen der Anthropologie beilegt, einen ber beiden Lebensfreise von sich ausschließen sollte. Denn es fann ja nicht geläugnet werben, daß der ganze Mensch zum Menschen gebort. Ja es mußte schon eine monographische Behandlung ber Psychologie, ohne burchgebenbe Rücksichtnahme auf die Somatologie und umgekehrt, als einseitig und unwissenschaftlich bezeichnet werden, obgleich über bas Mehr ober Weniger sich voraus fein Gesetz geben läßt. Fragt man uns aber für's zweite, ob nur das menschliche Einzelnleben ober mit ihm bas Leben bes ganzen Geschlechts in bieselbe aufzunehmen sei (in Hegel'scher, doch einseitiger Sprache ausgedrückt: ob nicht blos ber subjective, sondern auch der objective Beist in dieselbe gehöre) : so ist einleuchtend, daß die Darstellung des leiblichen sowohl als bes geistigen Lebens, auf bas Individuum beschränft, feinen voll-

ständigen Begriff von bem gibt, was der Mensch ift. Die Wahrnehmung, bag bie 3dee in jedem Einzelnen nur einseitig realifirt ift, führt von selbst auf die Betrachtung der böberen Individualitäten, Familie, Bolf, Staat u. f. w., ben Grundpersonen, mit Lindemann zu reden. Dabei versteht sich von selber, daß die Gränzlinie nach unten (in ber leiblichen Sphäre) sowenig als nach oben (in ber geistigen) ganz scharf gezogen werden fann. Je nach ber Anschauungsweise bes Einzelnen und nach ben besonderen Zweden eines Werfes wird ber Gine mehr, ber Andere weniger auf die Gesammtheit ber außeren Bedingungen des menschlichen Lebens Rücksicht nehmen. Gin Naturforscher z. B. wie Steffens, beffen geologische, botanische, zoologische Studien immer um die Idee des Menschen, in letter Beziehung Gots tes, als um ihre Uxe sich bewegen, wird natürlich, wie er eine Unthropologie schreibt, auf die niederen Regionen zurücksehen und also die Anthropologie hauptsächlich in ihrer Beziehung zur Geologie u. s. w. darstellen. Andre hingegen, von allgemein = historischen, funft = und religionswiffenschaftlichen Untersuchungen berfommend, werden auf die Offenbarungsformen des objectiven Geistes das Hauptgewicht fallen lassen. Aber feine der beiden Richtungen barf von unfrer Wiffenschaft ganz ausgeschlossen wer-Denn ist der Mensch wirflich der Mifrokosmos im Mafrofosmos, so ist auch die Anthropologie die Höhe und der lebenbige Mittelpunkt aller weltlichen ober — im weitern Sinne philosophischen Wissenschaften, wie es die Theologie (im engern Sinne genommen) ift für alle geistlichen ober religiösen. Wie in biefer die ganze übrige Dogmatif, die Ethif, Kirchen = und Dogmengeschichte, Eregese, Kirchenrecht, Pastoraltheologie u. f. w. entfpringen, so in jener die sammtlichen Naturwissenschaften, die Heilkunde, Technologie (anknüpfend an die Lehre von der Hand), weiterhin Philologie und Alesthetif, Politif, Kriegswiffenschaften und Jurisprudenz\*); so daß man sagen konnte: wie die Theo-

<sup>\*)</sup> Die Religionsphilosophie und Mythologie find beiden Reihen bis auf einen gewissen Grad gemeinschaftlich und bilden den Uebergang von einem zum andern.

logie für alle geistlichen, so sei die Anthropologie für alle weltlichen Wiffenschaften die eigentliche ursprüngliche und lebendige Encyflopadie. Natürlich nicht so, als ob sie von jedem Fache einen allgemeinen Abriß geben mußte. Es follen innerhalb berfelben nur bie Ausgangspunkte aller Rabien gezeigt, nicht biefe über ben gangen Durchmeffer bes Kreifes bis zur Peripherie verfolgt werden. Nur die Möglichkeit davon wollen wir in der Aus thropologie sehen, daß die einzelne Seite der Persönlichkeit sich jum Princip eines relativ selbstständigen Lebensfreises ausbildet, und in dieser Entwicklung von der Wissenschaft beobachtet und begriffen wird; mit der Wirklichkeit hat es die betreffende Disciplin selbst zu thun. Ebendeßhalb aber muffen wir den 203 Seiten langen ersten Theil von Steffen's Anthropologie als unfrer Wiffenschaft fremb bezeichnen. Gin Beweis, bag ber Rern ber Erbe metallisch fei, barnach eine Entwicklungsgeschichte ber Erde mit den Capiteln: Bildungsformen, Schiefer = Ralf = Porphyrformation, Bilbunge = und Berftorunge = Beiten - gebort nicht zur Wiffen= schaft von der Idee des Menschen. Auch dann nicht, wenn es nur ben Zweck hat zu erweisen, daß die Ratur bas Wort ihres Rathsels erst im Menschen finde. Denn, wenn diese Aufgabe der Anthropologie zugeschoben wird, was bleibt denn für die Geologie übrig, wenn nicht etwa nur ben tobten Stoff wiffenschaftlicher Ergebnisse herbeizuschaffen ? Steffens hat auch Unrecht, wenn er jenen ersten Theil als geologische Anthropologie überschreibt; es ist vielmehr und im besten Falle anthropologische Geologie und enthält das, was man in der Einleitung beibringen fonnte, um den Zusammenhang bes menschlichen Wesens nach seiner leiblichen Seite mit der übrigen Natur herzustellen. Und in ähnlicher Weise mußten wir und gegen alle, den Begriff bed Men= schen überschreitenden Erweiterungen ber Anthropologie nach oben hin erklären z. B. gegen eine ausführlichere Behandlung der Chris fologie, wiewohl auch für diese die Anknüpfungspunkte nicht fehlen Wir fommen hiemit auf einen andern wichtigen Theil unfrer Wiffenschaft zu sprechen. Es fann nämlich, wenn es sich um eine vollständige Darlegung ber Idee bes Menschen handelt,

nicht genügen, daß er als Schluß= und Höhepunkt ber Scho. pfung, ale Mifrofosmus, aufgefaßt wird. Dieg ift nur die eine und geringere Seite seines Wesens. Die andere und wichtigere ist : seine Gottebenbildlichkeit. hierin liegt mehr als nur bas Merkmal ber Geistigkeit im Allgemeinen. Die Ratur ift ja keineswegs geifflos, vielmehr in ihren verschiedenen Reihen eine fortschreitende Offenbarung bes Geistes, und der Mensch wurde also, bliebe man in ben Grenzen ber sichtbaren Welt fteben, seinem geistigen Befen nach immer nur ein innerweltliches Wesen bleiben. würde dem individuellen sowohl als dem allgemeinen Bewußtsein auf's entschiedenste zuwider laufen. Kann nun, wie bieß in ber Sache felber liegt, fein Uebergang vom Weltlichen zum Ueberweltlichen burch einen stufenartigen Fortschritt bes Gebankens vermittelt werden, so muß unfre Wiffenschaft, sobald die Idee bes Mifrofosmus entwickelt ift, ihren bisherigen Gang abbrechen, und auf die andere Seite sich stellen, um von der entgegengesetten Richtung ber ihren zulett gewonnenen Ergebnissen wieder nahe Mit andern Worten: sie muß ben fosmologischen au fommen. Gebankengang mit dem theologischen vertauschen. Sie wird also die Idee der absoluten Persönlichkeit oder des unendlichen, sich felbst und die Welt schlechthin beherrschenden Geistes an den Unfang ihrer weiteren Entwicklung stellen. Von bier aus wird sich dann ergeben, wie dieselbe Wesenheit in bem Menschen sich ver: wirklicht habe, sofern es zu seiner ursprünglichen Idee gehört, freier Beift zu sein, b. b. ein folder Beift, der vermöge feiner lebendigen Einheit mit der absoluten Personlichkeit zu dem Leibe, seis nem Organe, und durch denselben zu bem gesammten leiblichen Sein, wesentlich bestimmend, bildend und beziehungsweise schöpferisch sich verhält. Und damit ware nicht nur die Idee ber Golls ebenbildlichfeit bargestellt, sondern auch ber Schlußstein bes ganzen Gebäudes in der Idee der Personlichkeit gefunden. Erft wenn foldergestalt die Anthropologie um die Idee bes Mifrofosmus auf der einen und der Gottebenbildlichkeit auf der andern Seite, wie um die beiden Brennpunkte einer Ellipse, sich bewegt: wird

man sagen können, daß sie ihre Aufgabe nach Höhe und Tiefe vollfommen erfaßt und erfüllt habe.

Alles bisher Aufgeführte gibt nun zwar ein umfassendes und in gewissem Sinne vollständiges Bild ber Anthropologie. Dennoch ift dieg nur die eine Halfte unfrer Aufgabe. Wir haben gleich= sam nur die im Lichte stehende Halbkugel überschaut, die von der Sonne abgewendete noch gar nicht beachtet. Und doch wüßten wir nicht, warum diese weniger Berudsichtigung verdiente, als die Es wurde oben erflärt, was wir barunter versteben, nämlich bas Gebiet ber Sünde, bes Irrihums, bes verkehrten Geschmade, ber Scelenstörung, ber eigentlichen leiblichen Rrantheit und aller verwandten Erscheinungen. Wir fommen also zu unserem anfänglichen Unternehmen zurück und fragen: ob bieser Stoff in die Anthropologie gehöre ober nicht? Die Anthropologie, fagen wir, hat es mit ber 3dee des Menschen zu thun. fann entweder so geschehen, daß die Idee aus der Erscheinung entwickelt ober umgefehrt fo, bag bie 3dee zuerst an sich bargestellt und bann bis zu ihrer concreten Erscheinungsform berab verfolgt werde. Im letteren Falle nun wird man die Wahrneh= mung machen, daß eine Menge der concreten Lebenserscheinungen nicht nur hinter der Idee zuructbleiben, sie unvollfommen ober einseis tig barstellen, sondern, was uns hier die Hauptsache ift, ber 3dee widersprechen, ihre wesentlichen Bestimmungen aufheben. Um fogleich ein Beispiel aus einem Gebiete anzuführen, wo wir vor= läufig noch am meisten Zugeständnisse erwarten fonnen — : bie speculative Entwickelung der 3dee des Geistes enthält als ein we= fentliches Moment bas Selbstbewußtsein. In welchem Berhält= nisse stehen nun mit dieser Idee des Geistes alle die Fälle, wo nicht nur das Selbstbewußtsein vorübergebend zurückgetreten ift, wie beim Schlafe, sondern das Ich = 3ch sogar in ein Ich = Du sich verwandelt hat ? In der Idee selbst, in ihrer immanenten Bewegung, kann boch ein solcher bas innerste Wesen berselben aufhebender Widerspruch nicht liegen; benn die Idee soll ja die legte Aufhebung aller Wiberfpruche fein. Dergleichen Erfcheinungen aber als ganz außerhalb ber Idee liegend zu behandeln,

sie etwa durch die auf hegel'scher Seite beliebte Kategorie bes Bufälligen wegzuschaffen, ist weiter nichts, als ein asylum ignorantiae, und überdieß durch den Augenschein widerlegt, ba jene Berfehrung bes Selbstbewußtseins, Wahnsinn, theils während des scheinbar normalen Zustandes nachweisbar vorbereitet wurde, theils eben so wieder in den letzteren zurückfehren und auf benselben gestaltenden Ginfluß haben fann. — Daffelbe begegnet uns bann, wenn wir ben empirischen Weg einschlagen. In biesem Falle geht man mit einem allgemeinen vorläufigen Begriffe von bem, was zur Anthropologie gehore, an die Maffe ber concreten Wegenstände, sammelt, was mit diesem Begriffe in nothwendiger Beziehung zu fteben scheint, sucht auf bem Wege bialeftischer Erörterung die wesentlichen Bestimmungen herauszufinden, und verknüpft sie zur organischen Ginheit im lebendigen Begriffe, ober ber Idee. Run versteht sich doch von selbst, daß diejenigen Thatsachen, welche wir mit bem Namen Kranfheit zusammenfaffen, nicht von vornherein ausgeschlossen werden dürfen, ohne daß hiezu eine Nöthigung in bem Begriffe bes Menschen selbst aufgezeigt werben fann. Sonst mußte ja auch ber Tob, ber in ber wefentlichsten Beziehung zur Kranfheit steht, aufferhalb ber Unthropo. logie fallen, während fich doch nichts benfen läßt, bas mit bem Sein des Menschen nothwendiger verbunden wäre, als eben bas Sterben. — Man fühlt biese Luden ber Wiffenschaft nicht fo leicht, weil es in der Regel scheint, als ob jene die Idee des Menschen aufhebenden Erscheinungen nur so erratisch und fragmentarisch auftauchten, um eine Beile über bie Dberfläche hinzustreichen, und bann wieder spurlos, wie sie gefommen waren, zu verschwin-Allein wo das unbewaffnete Auge des Geistes nur einzelne bunfle Punfte entdedt, ba öffnet sich unter dem Sonnenmifroscope ber Wiffenschaft, zumal erhellt von bem Lichte religiöser Erkenntniß, eine ganze Welt feindseliger Gestalten und Rrafte. Hin= sichtlich ber Sunde brauchen wir das nicht erst weiter auszuführen. Es ist eine ganz alltägliche Wahrheit, bag basjenige sittliche Bose, bas als That oder Wort in die Sinnenwelt beraustritt, ber Maffe nach, sowohl im Individuum, als in ber gan-

zen Menschheit, nur einen geringen Theil des gesammten Gunden= lebens ausmacht, und daß sogar bie in sich wahrhaft sittlichen Lebendregungen bes Wiedergeborenen insgeheim, mehr ober weniger die Spuren der Berührung mit der Gunde an sich tragen. Bon der Krankheit pflegt man etwas Aehnliches nicht anzunehmen. Indessen möge nur Jeder aus dem Kreise seiner Erfahrung bie Falle zusammenzählen, wo ein Mensch sich einer nie gestörten Besundheit rühmen fann: wie gering wird die Summe ausfallen! Es ist gewiß, daß die scheinbar gesunden Menschen bei weitem dem größten Theile nach, wo nicht alle, irgend ein verborgenes, d. h. nicht durch Schwächung der gesammten Körperfraft sichibar werbendes Leiden mit sich herumtragen, das, wenn auch an sich gering, doch als principielle Sibrung des normalen Lebenszustandes gelten muß. Gang zu schweigen von der unüberfebbaren Reibe bersenigen Krankheiten, die wirklich zum Ausbruche kommen, die Gesundheit des Individuums, der Familie, des Bolfs, ja der ganzen Menschheit vorübergebend oder bleibend zerstören (wir erinnern, was das lette betrifft, hauptsächlich an die Sphilie), wo sie in mehrfacher Gestalt auftreten, gewöhnlich in leicht erfennbarem urfächlichem Zusammenhange miteinander stehen, und in allen einzelnen Fällen das Vorhandensein eines Krankheitsheerdes auch da zur Gewißheit machen, wo man die sicherste Gesundheit zu sehen glaubte. Unter anderem verdienen die Seelen= fförungen hier noch in Betracht gezogen zu werben. Nirgends mehr als hier, verbirgt sich dem gemeinen Bewußtsein die Berzweigung und Berästelung bes Kranheitsprincips im Einzelnen und in der Menschheit überhaupt. Wer aber psychiatrische Beob= achtungen auch nur primis labris gefostet hat, ber weiß, daß weder irgend eine leibliche oder geistige Beschaffenheit, noch irgend ein lebensalter, ober sonft ein Berhältniß, die Möglichkeit der Gee= lenstörung unbedingt ausschließt. Und diese Möglichkeit wird bei fortgesetzter Beobachtung zu einem Anfange ber Wirflichkeit. Denn wenn in den Irrenhäusern Formen von Seelenfranfheit vorfommen, die erst nach langwieriger, angestrengter Beobachtung als solche erkannt werden: so bringt wiederum bas tägliche, zumal bas ge-

richtliche Leben eine Menge von Fällen, wo die sittliche Burech. nungsfähigfeit durch eine zu Tage fommende Spur von Gemuthe= oder Geistesfrankheit in Frage gestellt wird. Und von dieser Wahrnehmung aus burfte es nicht mehr schwierig sein, die zerstreuten, in der Regel schnell vorübergebenden Seelenstörungen, welche in bem gefundeften leben vorfommen, g. B. bie leichten Unfälle von Trübsinn, gelinde Regungen von Tobsucht, leife Anfage, fogar zur Berrudtheit und zu Blodfinne \*), bei fich und anderen berauszufinden, und die Berkettung ber gleichartigen Erscheinungen unter einander, sowie ihren Einfluß auf die gesunderen Bemegungen bes innern Lebens mahrzunehmen. In abnlichem Ginne hat sich auch Steffens II. S. 180 ausgesprochen. Nachbem er zuvor von ber herrschaft bes Zerstörungsprincips in bem Berbaltniffe ber organischen Wefen zu einander gesprochen, fährt er fort: "Aber tiefer, auch da, wo wir es nicht ahnen, ruht ber verborgene Feind. In die ftumme Thätigfeit ber Organe hat sich die Gelbstsucht hineingewühlt, bat ben feindseligen Widerftand ber Elemente erzeugt, die brobend uns gegenüberfteben. Daber erscheint uns das Urbild ber Gesundheit, die Idee ber Organisation, wie sie Die Physiologie darzustellen strebt, nie. Gelbst in dem scheinbar gesundesten Leibe schlummert nothwendig die Rrantbeit; benn fonft fonnte sie sich nie aus ihm erzeugen; ja alle irbische Gesundheit ift ein Wechsel zwischen Gesundheit und Rrantbeit, ein ewiges Absterben und Wiedererzeugen, nicht nach der stillen Ordnung ber friedlichen Ratur, sondern so, daß in diesem Wechsel nicht nur eine Rranfheit, sondern alle mögliche ruben. Die erscheinende Gesundheit ift daher immer nur eine schwankende

<sup>\*)</sup> Man denke nur an die mit leiblichen Krankheiten und Entwicklungs, perioden so vielfach zusammenhängenden Seelenstörungen und vergesse nicht, daß unzähligemale jene verkehrten Gemüthsrichtungen, wie der Argwohn, die Menschenscheu, oder auch Zanksucht u. dgl. eine ursprüngliche oder erst entstandene physische Quelle haben, und insofern offenbare Seelenkrankheiten sind, wenn sie gleich in der Regel nicht von dieser Seite gewürdigt werden.

Heilung, eine fortdauernd erneuerte Wiederherstellung, nicht eine unvermittelte, absolute, die niemals erscheinen kann." Es ist in der That zu verwundern, daß auf diese Thatsache, die so geswaltig vor dem Auge des Anthropologen daskeht, die seht noch so wenig Gewicht gelegt worden ist. Am meisten hat man noch die Seelenstörungen beachtet. Warum gerade diese, ist begreislich. Es liegt in ihnen die ursprüngliche Einheit von Natur und Geist, dieser Stein der Weisen, am meisten zu Tage, und die seltsamen Bewegungen des unter die Macht der Leiblichseit gesangenen Geisstes, haben von seher unter die Dinge gehört, welche für Jedersmann "interessant" waren; was daher als ordentlicher Bestandstheil des gemeinen anthropologischen Denkens schon vorhanden war, das fand natürlich auch zuerst den Weg in die Wissenschaft.

Steht es nun so, wie wir gezeigt haben, daß Krankheit und Sünde mit dem gesunden leiblichen und geistigen Leben auf allen Seiten und auf's genaueste zusammenhängen, ia, daß des Abnorsmen genau betrachtet, weitmehr ist, als des Normalen: so ist unbestreitbar, daß, schon die Anthropologie für sich genommen, Alles, was der Idee des Menschen widerspricht, innerhalb der Wissenschaft in einem der Wirklichfeit entsprechenden Maaße berücksichtigt, begrifflich untergebracht und abgeleitet werden muß.

Es liegt aber eine solche Forderung auch in dem Zusammenshange der Wissenschaften untereinander. Die Anthropologie bildet den Uebergang von den Naturwissenschaften zu den Wissenschaften des Geistes. Wird nun die Pathologie von der Anthropologie ausgeschlossen, so gehen die Resultate der bedeutendsten medicinischen Wissenschaft bei dem Eintritte in die Anthropologie geradezu verloren. Geht man aber aus unsrer Wissenschaft hinsüber in die Theologie, zunächst die Dogmatik, so stößt man da auf ein der vorigen ganz neues und fremdes Element. Denn alle wahrhaft christliche Theologie hat sa zu ihrer Grundvorausssehung die Anerkennung der Sünde als einer unumstößlichen Thatsache des sittlichen Bewußtseins. Abgesehen von dieser Thatsache wäre die christliche Theologie durchaus überstüssig und durch die Philosophische hinreichend ersest. Soll nun zwischen der Theos

logie und Unthropologie eine innere Berbindung bergestellt werben, so fann dieg offenbar nur bann geschehen, wenn bas Res fultat der lettern mit den Boraussetzungen der erftern wesentlich gleichartig ift, und ber Schluß ber einen Wiffenschaft sogleich in ben Anfang ber andern umgesett werden fann. Allein gerade das Gegentheil findet statt. Die Anthropologie schließt in ihrer bodften Sphare mit einem Begriffe vom Menschen, im Widerspruche mit seiner fact isch en Wirklichkeit, aus bem nichts weniger als eine Erlösungsbedürftigfeit hervorgeht. Das Wesen bes Menschen, beißtes etwa, liegt darin, daß er Geist ift. Als solcher besigt er vernünftiges Denfen und freien Willen, um seine Gedanfen und Entschluffe auf abfolute Weise zu bestimmen, ben absoluten Inhalt, der in ihm an sich gefest ift, auch für sich zu setzen und so an und für sich Geift zu fein. Daß der objective Thatbestand, den die Philosophie, vor allem die Begel'sche, begreifen will - ber gerabe entgegengesette, bag ber Wille bes empirischen Menschen an fich unfrei, ber Gebanke an fich unvernünftig fei, und bemnach bas Subject, felbst mit Silfe der Philosophie, nur in Diefer Richtung zum Unundfürsichfein gelangen könne: bas flingt in ber Anthropologie fast noch wie ein Mährchen. Wie aber die Basis ber Dogmatif, so ift auch die der driftlichen Ethif, und ber sammtlichen aus ihnen ents fpringenden Wiffenschaften hiedurch vollständig zerftört. Ift es boch in Jedermanns Angedenken, wie die Begel'iche Berflüchtigung des positiven Charafters der Sunde in eine bloge Regation, bie Aushöhlung aller driftlichen Wiffenschaft nach fich zog. wie sollte die Theologie vor ähnlichen Fällen geschütt sein, wenn ihre Grundfäge nicht schon innerhalb der Philosophie bekannt und anerkannt find? Undrerseits weiß man auch, wie das lebendiger gewordene Bewußtsein der Sunde für die Begel'sche Philosophie zur Klippe geworden ift, an welcher diefelbe für immer zerschellen mußte, während zur selben Zeit die driftliche Theologie einen neuen Aufschwung nahm. - Sandelt es fich also um einen organischen Zusammenhang ber Anthropologie mit ben niederen fowohl als mit ben höheren Disciplinen, so muß sie bie Ergeb. nisse jener unverstümmelt in sich aufnehmen und die Voraus-

setzungen bieser schon ihrem Sauptinhalte nach in sich schließen. Um es concret auszudrücken: wir verlangen von ihr, daß sie ben Menschen barstelle, nicht bloß im normalen Berhältniß zu feiner Idee, als leiblich und seelisch gesunden, als geistig vernünftigen und freien, sondern auch in seinem abnormen Zustande, als leib= lich und geistig (feelisch) Kranken, und namentlich als unvernünf= tigen und geistig unfreien b. h. als Sünder; wir wollen das menschliche Leben nicht bloß, wiefern es seiner 3dee entspricht, sondern auch wiefern es berselben widerspricht, in seinem Principe, seinen Gesetzen und feinen Erscheinungsformen feben und begreifen. Es fann nicht fehlen, daß durch eine folche Darstel= lung bes Begriffs des Bösen auch die Idee der Persönlichkeit an Weite und Tiefe gewinnt. Denn Personlichfeit ist boch, wie oben gesagt, die lebendige Einheit des geistigen und leiblichen Lebens und dieß bringt schon vermöge des Begriffs der beiden Factoren mit sich, daß ber Geift, näher der Wille, über den Leib und durch benfelben über die Natur herrsche, nirgends und auf feinerlei Weise beherrscht werde. Die Möglichkeit dieser Herrschaft aber liegt für ben Beift in bem realen, burch die Schöpfung ge= setten Lebenszusammenhang mit dem Geiste Gottes. Hingegen ist die Sunde und Krankheit nichts anderes, als die radifale Berfehrung dieses Berhältnisses. Denn das ift hier ein Herrschen ber außeren Natur und des Leibes insbesondre über den Geift, ein Bustand, der seinen Grund nur in einer ursprünglichen Zerreif= fung jenes Lebenszusammenhanges mit Gott haben fann. Je tiefer daher Sünde und Krankheit aufgefaßt werden, besto tiefer auch die Idee der Persönlichkeit. Noch möchte, bevor wir diese Erörterung schließen, ein Bebenken wegzuräumen sein, bas burch unsre Forderung da oder dort entstehen konnte: ob nicht bei eis ner solchen Methode die Philosophie zu sehr in den Dienst der Theologie trete, oder am Ende ganz in derselben aufgehe? Für's erste nun scheint uns eine gewisse Abhängigkeit der Philosophie von der Theologie ganz unumgänglich. Denn feine Wissenschaft fann zu einer andern bloß in bedingendem Berhältnisse steben, sondern sie wird auch wiederum bedingt, und bas richtige Berhältniß besteht in dem Gleichgewichte der Freiheit und der Abhängigkeit. So weit daher die Philosophie an sich schon innerhalb der christlichen Weltanschanung sich bewegt, und die wahrhaft freie, nicht die sogenannte freie Vernunft zu ihrer Quelle
hat: so wird sa ihr Princip nicht verändert. Fürchtet man aber
etwas von den neueinwandernden theologischen Begriffen, wie
Sünde, Gnade, Bekehrung und dergleichen: so nehmen diese nur
eine untergeordnete Stellung im Ganzen ein, und die Anthropologie wird um ihretwillen sowenig zur Dogmatik, als sie durch
eine kurze, am passenden Orte angebrachte Uebersicht über die
Farbenunterschiede zur Optik und Farbenlehre wird. Und wenn
im Uebrigen die beiden Wissenschaften etwas mehr Gemeinsames
erhalten, als zuvor, so dürste dieß beiden, und der Philosophie
insbesondere nur förderlich sein.

haben wir uns einstweisen die Nothwendigseit der aufgestellten Forderung aus allgemeinen Begriffen deutlich gemacht: so muß esuns von großem Werthe sein, zu hören, was die Gesschichte des Lebens und der Wissenschaft zu derselben sagt. Bon einer in's Einzelne gehenden Untersuchung kann freilich keine Rede sein. Nicht nur, weil uns der Raum dazu nicht vergönnt ist, sondern auch, weil die Philosophie und Theologie nicht leicht so weit herunster, die Pathologie aber selten so weit hinausgestiegen ist, daß aus der Vereinigung beider speculative Sähe über das Verhältnis von Sünde und Krankheit entspringen konnten. Wir werden uns mit allgemeinen Umrissen begnügen; im übrigen auf die Krankheitslehre mehr als auf die von der Sünde achten, da diese nicht, wohl aber sene erst speculativ zu werden anfängt \*). In der vorchristlichen Zeit gebührt zuerst der Mythologie und dem Eultwork der älteren heidnischen Wölfer eine Bemerkung. Wenn näme

<sup>\*)</sup> Wir halten uns in diesem geschichtlichen Abris vornehmlich an Sprengel, Gesch. der Medicin, 5 Bände  $18^{00}/03$ . Sachkundige werden dem Verfasser Nachsicht widerfahren lassen, da es ihm mehr um die Art und Weise der Geschichtsanschauung, als um eine eiegentliche Geschichtstarstellung zu thun war.

lich das geistige Leben derselben irgend Anklänge einer tiefern Erkenninis Gottes und bes Menschen enthielt: so konnten biese offenbar da nicht fehlen, wo es sich um die Grundvorausseyung aller fener Erfenntniß handelte. Zwar scheinen bie ältesten ges schichtlichen Bölfer sehr wenige Krankheiten gefannt zu haben, eine natürliche Folge ihrer einfacheren Lebensweise. Aber besto bestimmter macht sich in dem, was vorhanden war, die religiöse Betrachtung und Behandlung geltend. Wir heben unter ben übris gen legypten aus, wegen seines engen Zusammenhangs mit ber griechischen und ifraelitischen Geschichte. Hier ift nun, wie bes fannt, der bedeutenoste mythische Name alterer Zeit die Göttin Ist, die zwar eine Menge Krankheiten burch ihren Zorn über die Menschen verhängte, aber auch wieder die Erfinderin der Arzneimittel war, und in beren Tempel man die Kranken nieder= legte, damit sie durch die mysteriösen Runfte der Priester geheilt wurden. Sünde und Kranfheit find hier noch unmittelbar beieinander. Jene, die Verlegung der Gottheit und damit des Verhältnisses des Menschen zur Gottheit, ift die Urfache von dieser, und beide unter sich vermittelt durch eine und dieselbe göttliche Individua= litat. Schon bei diesem Bolfe jedoch fann man beobachten, wie die Medicin allmählig aus der nebelhaften Höhe der Götterwelt sich herabsenkt und in die lichteren Kreise der erwachenden Wis= fenschaft eintritt. Einen Anfang bazu enthält z. B. die Erzähe lung von Norus, dem Sohne der Isis, der von seiner Mutter die Arzneikunst erlernte und zugleich der lette der ägyptischen Götterkönige ift. Gine bestimmtere Fortsetzung Dieses Processes erkennt man sodann in der Mythe von Taaut, dem ägyptischen hermes, der zuerst seine Beobachtungen auf Saulen grub: und baran reiht sich die von Herodot (II, 48) gegebene Nachricht, daß jede Krankheit ihren besonderen Arzt gehabt habe. Man sieht, daß eine physiologische Erkenntniß bes innern Krankheitsprincips noch fehr in der Ferne lag, mährend die religiöse Ableis tung ber Krankheit von Anfang an festgehalten wurde. Dabei ist aber nicht zu übersehen, daß gerade in dieser scharfen Son= derung ber einzelnen Krankheiten das Bestreben rege ward, die

-131

Sache natürlich aufzufassen. Denn bei der Meinung, daß die Kransheit durch den Zorn der Götter entstehe und durch ihre Aussschnung vergehe, war eine solche Unterscheidung ganz überstüssig. Somit haben wir schon in der ägyptischen Medicin die zwei Mosmente, die fortan überall als die Brennpuncte der pathologischen Anschauung sich fund geben werden, das empirische nämlich und das speculative, oder von andrer Seite gefaßt: das religiöse und das natürliche.

In Vergleich mit Aegypten zeichnet sich Gricchenland aus burch bas llebergewicht, bas hier die wissenschaftliche Betrachtung erhielt. Die Hauptperson im Mythus ist hier Apollo, ber schon bei Homer in dieser Eigenschaft auftritt und von welchem die Kenninisse ber Asklepiaden abgeleitet werden. Bon besondrer Wichtigkeit aber ist bei ihm die Stellung ber Heilfunst zwischen ber Mantit und Musif, welche lettere icon in ben Sagen von Dr pheus und den Orphifern als eine Art Universalheilmittel erscheint. Während nämlich die Beilfunft burch die Mantif in Berbindung mit der Religion erhalten wird, schiebt sich in die Musik ein physisches Heilverfahren zwischen das rein leibliche und das religiöse ober pneumatische hinein. Dieser Bug ift für Griechenland charal teristisch. Wie dort überhaupt die physische Weltanschauung herrschte, die ben Geist nicht als ben von ber Leiblichkeit freien, über ihr schwebenden, sondern als den in die Leiblichkeit fich ber absenkenden, an sie gebundenen ergriff und barstellte: so auch in der Medicin. Und biese Anschauung bleibt in der Folgezeil, nur daß zugleich die leibliche Behandlung noch mehr in Aufnahme fam. Zum Beweise bient gleich ber erfte Name, mit welchem die griechische Medicin anfängt, ihre mythische Hülle abzulegen. -Alesfulap, der Sohn des Apoll und der theffalischen Königstochter Die Krankheiten, die er zu heilen hat, find meift Roronis. Gleichwohl bedient er sich neben den Arzneien und äußerliche. ber Diat noch ber religiösen Gefänge — also bas eigentlich psychische noch mit bem pneumatischen verbunden — ober er läßt ein Gedicht vorlesen, ein Schauspiel besuchen u. s. w. — gang bie Grundfäße, nach welchen auch bei den Tempelflinifen ver-

fahren wurde. Nehmen wir dieß mit bem Umftande zusammen, daß etlichemale die Aerzie für vollbrachte Kuren von den Göttern bestraft wurden: so erkennen wir, daß auch hier eine Bewegung jener obengenannten Momente stattgefunden hatte und zwar eine doppelte, nämlich eine anziehende und eine abstogende. Die Religion hatte die rein natürliche Behandlung aus sich entlassen, und beibe waren sogar miteinander in Wiberspruch gekommen, aber jene hatte auch wiederum die Heilmittel höherer und niederer Ordnung mit ihrem Geiste durchdrungen, und das natürliche Element hatte sich abermals und inniger an bas religiöse geknüpft. — Von ber Wissenschaft als solcher findet sich erst seit Pythagoras eine Spur, indem er die Gesundheit als Harmonie, als das Sichgleich = bleiben der körperlichen Constitution, und die Krankheit als Störung dieser Harmonie bestimmt haben foll. Ungefähr in berselben Richtung äußern sich Hippofrates und Plato und nach ih= nen die dogmatische Schule, sowie Erasistratos und die methobische Schule (zu der auch Cornelius Celsus gehörte), nur daß die Krankheitsursachen, je nach dem naturphilosophischen Standpuncte bes Einzelnen bald mechanisch, bald chemisch, bald byna= misch aufgefaßt wurden. Im Uebrigen regt sich in ber griechis ichen Pathologie, ber Natur ber Sache gemäß, fein Bestreben, auf ben tieferen Ursprung ber Krankheit zurückzugehen. Bielleicht, daß auf Seiten der Ethif ein oder der andre Anknüpfungspunct sich findet. Was zuerst die Platonische Philosophie anlangt, so ist ihr ber eigentliche Begriff des sittlich Bosen fremd geblieben, benn was hieher zu rechnen ware, entspringt in dem Körper, mit welchem die Seelen nach ihrem Falle angethan wurden, und alle Widersprüche mit der Idee der Tugend, namentlich der dixacooun als der Gesammitugend — geben sich im Grunde nur als physische Uebel, welche durch die Reinigung der philosophischen Erfenntniß überwunden werden können und müffen. Daher auch der bezeichnende Satz: daß Niemand freiwillig das Bose wähle. Als Ahnung jedoch liegt ber Gedanke eines ursächlichen Zusams menhangs zwischen sittlichem und sinnlichem Uebel eben in jener Lehre vom Falle der Seelen. Ebendaraus, daß das Wohnen

ber Geele in einem irdischen Leibe als eine Gefangenschaft berfelben angesehen wird, geht bervor, bag nicht nur in bem Leibe, fonbern auch in ber Geele, eben fofern fie gefallen ift, ein wefentlicher Widerspruch mit ber 3dee bes Guten fich befindet, ber auf einen hinter und über der Erfahrung liegenden Grund guruck geführt werden muß. Und um diefer ursprünglichen Ginheit willen fließen ihm auch die Begriffe bes finnlichen und fittlichen Uebels ineinanber, fo bag er bei ber einzelnen Geele die finnliche Begierde, und bei bem Bolfe als Ganzem ben Krieg für eine Kranfheit erflärt, fogar in seinem Staate die Lüge als etwas physisch Rothwendiges bezeichnet. Gegenüber von Plato hat Aristoteles zwar bas freiwillige Geschehen des Bofen anerkannt, wenn er ben Sas aufstellt, daß es bei uns stehe, ob wir tugendhaft oder lasterhaft fein wollen. Sonst aber hat ihn auch die interessante Frage über bas Gewicht physischer Bedingungen bei unsittlichen Sandlungen nicht über seine empirische Sphäre hinausgetrieben. Wenn ende lich die ftoische Philosophie sich viel mit dem Gedanken zu schaffen machte, daß Schmerz und Tob fein Uebel seien, und dieser Gedanke auch in ber römischen Welt zu großer Bedeutung erhoben wurde: so erfennt man barinn wohl ein Bedürfnig, ben im Menschen liegenden Widerspruch seines leiblichen Seins mit bem sittlichen aufzulösen; aber man wollte biese Thatsache boch nur mit bem endlichen Ziel bes Lebens in Uebereinstimmung bringen, nicht fie aus ihrer hochsten Duelle ableiten. Rach allem diesem war also die ältere sittlich = religiöse Ansicht von der Krankheit und dem was damit zusammenhängt nicht verlorengegangen, fondern nur zurudgetreten, burchsichtiger, boch auch armer gemorben, und es bedurfte, um bie religiöse und die naturwissenschaftliche Richtung wieder in lebendige Beziehung zu bringen, jebenfalls einer Menberung ber gesammten Weltanschauung, wie sie nur burch bas Christenthum bewirft werben founte.

Dieser Umschwung ist nun hier wie in andern Dingen durch das Alte Testament unmittelbar eingeleitet. Was nämlich das israelitische Bolf über alle anderen der vorchristlichen Zeit emporphebt, das ist die klare und bewußte Zurücksührung der Krankheit

und bes Tobes auf bas sittlich Bose, im Bergleich mit bem fruheren bezeichnet - die entschieden pneumatische Betrachtung unfres Gegenstandes. Halten wir uns vorerst an das Berbot Gen. 2, 17, so beruhen die Worte: welches Tages du bavon iffest, wirst bu bes Todes sterben - offenbar auf ber Boraussegung, daß der Tod an sich dem Wesen des Menschen fremd und widersprechend sei. Geben wir sobann mit diesem Gedanken zurud auf die Schöpfungsgeschichte, so ergibt sich aus den beiden Factoren der menschlichen Perfonlichkeit, ber irdischen Ratur des Leibes und der göttlichen des Geistes nothwendig dasselbe Facit: die Unmöglichfeit einer Herrschaft bes Leibes über ben Geift, also auch einer Trennung ber beiben voneinander, bie nicht burch die freie Setbstbestimmung des Weistes gesetzt ware. Zumal der Idee der Gottebenbildlichkeit (vgl. Gen. 1., 26-28. e. 2, 7:) läuft schon die harte, saure Arbeit, und die schmerzhafte Geburt (fie ift bieg bekanntlich für ben Embryo nicht minder, als für die Mutter selbst) schnurstracks zuwider, da in der letteren die acute, in jener mehr die dronische Aufreibung der Rrafte bezeichnet und so ber Reim bes Tobes icon in ben Unfang bes Lebens gesett ift (Gen. 3 16—19). Man wird sich vergebens bemühen, in irgend einem altheibnischen Sagenfreise eine ebenso flare und umfassende Ansicht vom Ursprung ber Krankheit und bes Todes zu finden, und schon die rein natürliche Betrachtung wurde zu bem Geständniffe nöthigen, bag bie ifraelitische Tradition auch hierin alle anderen mit einem Riesenschritte überholt habe. Durch einen solchen Ausgangspunct aber werden auch diesenigen pathologischen Elemente, welche sonst mit beidnischer Anschauung verwandt find, in ihrer Bedeutung wesentlich verändert. So besonders, wenn die Krankheiten als Strafe pon Seiten ber erzürnten Gottheit bargestellt (z. B. Deut. 28, 48 ff. 27 ff. 35-61. Num. 12. 16, 41 ff., boch nicht burchaus 3. B. Lev. 43, 4 ff. und fonft) und Webet nebft Opfer gur Beis lung angeordnet werben. Was insbesondre die Beilung betrifft, so war diese hier ebenfalls Sache ber Priester, beziehungsweise ber Lepiten überhaupt. Dit bem Ginfen bes Priefterftandes aber

und dem gleichzeitigen Aufschwung des prophetischen Amtes geht die Macht, im Namen Jehovahs Krankheiten herbeizusühren und zu heilen, auf die Propheten über, und es beginnt damit die bei den Borigen bemerkte Scheidung der Gegenfäße. Die naturwissenschaftlichen Kenntnisse machen schon 1 Kön. 4. einen Theil von dem Lobe aus, das dem Könige Salomo gespendet wird und in späterer Zeit trug eine Sammlung medicinischer Regeln seinen Namen, die Folge davon aber ist es, daß 2 Chron. 16, 12 von König Ussa berichtet wird, er habe in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Nerzte gesucht. Uedrigens bedienten sich die Propheten selbst auch natürlicher Mittel 2 Kön. 5, 10. 14. und 20, 7. und es handelte sich also keineswegs um die Verdrängung, sondern nur um die Unterordnung des Natürlichen unter das Religiöse.

Diese Unterordnung wird nun für ben zweiten Abschnitt ber -Gefchichte burch die Lehre des Neuen Testaments unbedingt vollzogen. Es ist freilich eine gerechte Würdigung ber Pathologie und Therapie des driftlichen Alterthums da nicht zu hoffen, wo man die Geschichte Christi und ber Apostel von ber ber Kirche fozusagen ringsherum ablöst. Für die Wiffenschaft als solche fann es bann gleichgültig fein, ob man wie Sprengel, in Christo und ben Aposteln noch wunderbare Beilfrafte gelten läßt ober nicht. Vorausgesetzt aber, daß eine Lebenseinheit zwischen Christo und ber Rirche burch die Bermittlung bes heiligen Geistes stattfindet, so muß entweder beiden oder feinem von beiden bie Gabe fogenannter wunderbarer Beilung zufommen. — Um nun auf die Rrankheitslehre des N. T. felber zu fommen, so ist nach Joh. 9, 2. ff. (bie Blindenheilung) Christus feineswegs der Meinung, daß die einzelne Krankheit immer von der individuellen Schuld herrühre. Daß er gleichwohl nicht alle ursächliche Verbindung ausheben will, läßt sich aus der ber Heilung vorangehenden Sündenvergebung Marc. 2, 3 ff. schließen (vgl. 3oh. 5, 14), Luc. 1, 20 aber bei Zacharias, Apostelgesch. 12, 23 bei Herobes c. 13, 11 bei Elymas werben bestimmte Gunben als Urfache eingetretener Rranfheiten genannt. Endlich in ben Weiffagungen

Jesu vom Ende, Matth. 24. so wie in der Offenbarung c. 9, 4 ff. 16, 2. 9-11 fallen bie Kranfheiten besonders schwer in's Gewicht, und die Berknüpfung der schweren Krankheiten mit bem Weltende scheint auf dem Gebanken zu ruben, daß bas sinnliche und bas sittliche Bose vermöge eines inneren Zusammenhangs zugleich steigen ober fallen. Wir brauchen somit nicht erst bie neutestamentliche Lehre vom Tode, als bem Sold der Sünde, mit dem Begriffe ber Krankheit in Berührung zu feten, um zu erkennen, daß das Neue Testament biese von jener ableitet. -Dem Angegebenen entspricht die Therapie; ber Erlöser von der Günde ist auch Arzt aller Krankheiten, und zwar theils burch sein bloßes Wort, theils durch einfache Mittel, Handauslegung, Koth und Speichel, Baben, einmal sogar in einer gewiffen Stufensolge bes Heilverfahrens (Marc. 8). Bon Seiten ber Hilfesuchenden wird nur ein unbebingtes Vertrauen in die Persönlichkeit Jesu gefordert, bei dem übrigens nicht an ein bloßes Mittel psychischer Einwirfung gedacht werden darf, da in mehreren Fällen ber Glaube nur von dem Bater ober der Mutter des Kranken verlangt wird (Matth. c. 8. c. 9. c. 15.). Diese Beilfraft Jesu geht bann noch zu seis nen Lebzeiten durch ausdrückliche Berleihung auf die Jünger über, bei welchen das Salben mit Del viel gebraucht wird, und wohnt den Aposteln später wesentlich inne. (Luc. 9. Marc. 6. Ap. Gesch. c. 3. 14. 28.) Sie wird aber durch die Gemeinschaft bes Geistes eine Gabe aller Glaubigen überhaupt, daher Jacobus für die Kranken bas Gebet ber Aeltesten und die Salbung mit Del empfiehlt (c. 5, 14—26). Diese keineswege physische, sondern pneumatische, auf das Berhältniß bes Menschen zu bem breieini= gen Gott gegründete Ansicht von Gunde und Krankheit im Reuen Testamente genügt, um ben Standpunct des driftlichen Alterthums überhaupt zu beleuchten, und wir können über das Folgende besto schneller weggeben.

Es waltete im Reiche Gottes dasselbe Geset, das in kleis nern Kreisen und untergeordneten Epochen der Menschengeschichte sich sederzeit geltend gemacht hat: die Kirche hielt zwar sest an ihrem Princip, aber sie sank, was die Krast und Lebendigkeit besselben betrifft, schon in ber nachapostolischen Zeit und noch mehr damale, wo sie Staatsfirche wurde, von der Hohe ber aposte lischen Tage herab. Die Pathologie hat bieß so gut, als irgend ein Zweig ber Wissenschaft fühlen muffen. Denn während sich die von Griechenland nach Rom eingewanderte Wissenschaft seit Walen fast immer auf einem und bemfelben Puncte breht, und fast ein Jahrtausend hindurch neben ber Herrschaft bes Dogmatismus und unter den arabischen Commentatoren bes Hippofrates und Aristoteles feine Speculation auffommen konnte: erschie nen auf religiöser Seite nicht bloß die Märtyrer und Beiligen ber alten Kirche mit ihren Wunderheilungen, sondern es bilbete sich auch eine allgemeine religiöse Therapie, die von heidnischen Einfluffen nicht frei blieb, und unter beren Erfolgen Die erdichteten auszuscheiben eine sehr schwierige Aufgabe fein mußte. Außerdem erschienen die persischen Theurgen, die theosophischmedicinischen Essener, und vor allen Apollonius von Tyana und Plotin als Wunderthäter bes sinfenden Beidenthums. Und zwar floß der Aberglaube dieser letten Richtungen aus einer dem Neuen Testamente äußerlich naheverwandten Quelle: der vereis nigten morgenländisch = abendländischen Speculation, wie sie namentlich in Philo erscheint. Wie im N. T. durch bie Berbindung mit Christo, ja durch bas bloge Aussprechen, des Namens Christi Teufel ausgetrieben werden: so ift das Wort Gottes, ber Mib telpunct der Philonischen Speculation, gleichfalls der Arzt aller Rranfheiten; es wohnt in ben Beiligen und Epopten, und verleiht ihnen die Macht, Krankheiten zu heilen. Mit dieser Speculation verband sich bann eine abergläubische Berehrung ber als ten beiligen Bücher, bei ber man nicht nur jedem einzelnen Worte, sondern auch wegen der Berwandtschaft der Sprachen morgenländischen Wörter überhaupt eine Wunderfraft zuschrieb. den Einflüssen dieses Aberglaubens, hauptsächlich der Rabbalah, stand die medicinische Wissenschaft und Kunst bereits, als bas neue Leben der Menschheit begann, und obgleich derartige Elemente in der Kirche nicht geradezu begünstigt wurden, so gränzte boch die Speculation ber alten Kirchenväter, die ja bie beidnischen

-111

Götter für Dämonen und Urheber der Krankheiten und anderer Plagen der Christen hielten, zu nahe an jene gnostischen und kabs balistischen Irrthümer, als daß man eine rein christliche Würdisgung des Wesens der Krankheit in jenen Zeiten erwarten könnte. Auch wurde in der That die natürliche Seite der Krankheit so sehr verkannt, daß man die Anwendung von vegetabilischen Heilsmitteln für sündlich und gesährlich erachtete.

Mit den späteren Jahrhunderten ließ nun zwar diese Macht des Aberglaubens etwas nach, und in ben Klöstern, überhaupt unter ber Geiftlichkeit, welche bas Seilgeschäft an sich jog, hielt man sich boch wenigstens an einzelne bewährte Aerzte ber Griechen= zeit. Die geiftlichen Wunderheilungen aber dauern bis in's 14te Jahrhundert hinein, und daß sie immer vielfach mit Lug und Trug versett waren, schließt man aus bem Gefete über bie Bedingun= gen, unter welchen ein Argt fanonisirt werden follte. Unter anberm leisteten die Kreuzzüge für ben Anfang bem Aberglauben nicht wenig Vorschub, da von jest an die morgenländische Astrologie weit allgemeiner als zuvor auf die Medizin angewandt und im 15ten Jahrhundert sogar der Anfang zu einem systematischen Bortrage biefer Runft gemacht wurde, gegen welches Unternehmen selbst der Widerspruch des Picus von Mirandola und Ger= fon sich nicht gehörig stemmen fonnte. Auch die scholastische Phi= losophie endlich, die seit dem 13ten Jahrhundert sichtbaren Gin= flug auf die Medicin gewonnen, fonnte berfelben boch nur die Form ihrer Dialeftif geben, aber fein inneres Leben einhauchen. -Indessen hatte es doch in biesem Zeitraume nicht an allen gesunden Bestrebungen gefehlt. Aus der natürlich = empirischen Rich= tung der Araber gingen die Kranfenhäuser und Apothefen hervor. Unter ben Monden bagegen waren es bie Benediftiner, bie, nachbem sie von Aufang an mit ber Medicin sich viel abgegeben, später zu dem religiösen Elemente das Wissenschaftliche fügten, und im Kloster zu Salerno vom 14ten Jahrhunderte bis nach Friedrichs II. Tode sich um basselbe viel Berdienst erwarben. — Und von Merkado, bem philosophischen Arzte Philipps II. in Spanien, ist und die nach der Thomistischen Ansicht vom Uebel gebildete

Definition der Krankheit aufbehalten: sie sei keine Substanz, sondern ein bloßes minus, eine Beraubung. — So viel mag dazu dienen, ein allgemeines Bild von der Stellung zu geben, welche das Bewußtsein dieser Jahrhunderte gegenüber von dem Berzhältnisse der Krankheit zur Sünde eingenommen hatte. Konnten wir keine Aussprüche der Wissenschaft anführen, so mußten wir doch auf die Thatsachen aufmerksam machen, und Thatsachen sind ja auch Definitionen.

Von der Reformationszeit an beginnt nun mit Paracelsus eine neue Epoche. Go trüb und unordentlich tie astrologischen und fabbalistischen Gedanken dieses Mannes burch einander wogen, so hat er boch einestheils die natürliche Empirie statt bes alten Dogmatismus angeregt, und anderntheils zur speculativen Behandlung ber Pathologie einen Unftoß gegeben. Rach ihm fommt für ben Arzt alles barauf an, an ben Signaturen ber irdischen Dinge die ihnen gegenwärtigen himmlischen Intelligenzen ober supralunarischen Bildniffe zu erkennen. Wer diese Erkenntniß bat, ber fann, wo feine Einwirfung auf den materiellen Leib möglich ift, burch himmlische Mittel (an einem Orte nennt er Beschwörungen, anderswo verwirft er sie, und verlangt nur festen Glauben) auf die Intelligenzen und so auf den Leib wirken. So auch in ben Denn diese entstehen in Folge der Infection ber Rranfheiten. Luft burch bie Gestirne, welche bas ens astrorum, eines ber 5 Rranfheitsursachen (ens veneni naturale, spirituale, reale) erzeugt. Die Möglichkeit aber, auf die Intelligenzen zu wirken, liegt in ber Bereinigung mit dem Limbus (Adam Kadmon, Christus), aus welchem alle Geifter, so wie alle Kräfte und Wiffenschaften ber-Die Verwandtschaft bieser Phantasieen mit einer wahrhaft driftlichen Anschauung ist nicht zu verkennen, und ihr Bervortreten, weil in der Reformationszeit, doppelt wichtig. Medicin hat sich auch um so mehr an Paracelsus angeschlossen, da seine Chemie, deren Hauptbeförderer er wurde, die Geister ber entgegengesetzten Richtung zugleich anzog, so baß bie Rosenfreuzer, Bapt. von helmons, Sylvius feinen Mysticismus, Die demischen Schulen bingegen seine Empirie weiter fortpflanzten. -

Die hier noch unvermittelt gegenüberstehenden Momente sucht bann Stahl um 1700 in einem psychischen Principe zu verknüpfen, indem er dem Körper als solchem die Bewegungsfraft abspricht, alle Bewegung aus einer immateriellen Substanz herleitet, und die Behauptung aufstellt, bas Subject der Rrantheit fei in einer ge= ftörten und unordentlichen Idee von der Regierung ber thierischen Defonomie zu suchen, - eine Bestimmung, die mehr in die Tiefe ber Sache eindringt, als manche frühere und spätere. In ähn= licher Weise erklären sich Stahls Nachfolger (z. B. Nicholls), nur daß sie die Seele zum Theil in ganz mystischer Weise als ein eigentlich handelndes Subject darstellen; und dasselbe hat Sauvages im Sinne, wenn er in der thierischen Natur ordentliche und außerorbentliche Kräfte annimmt und behauptet, jene wur= ben zur Erhaltung des Lebens im gesunden, diese zur Abwendung bes Todes im franken Bustande gebraucht. Es scheint übrigens, daß man in einer Zeit, wo Baco v. Berulam, Locke, hume und dieser durch seinen Skepticismus, jene durch ihren Empirismus ber Speculation ben Rang abliefen, wenig Bedürfniß fühlte, auf dem betretenen Wege weiter fortzugehen. Dagegen hatte Sydenham, ein Sauptvertreter ber empirischen Richtung, ben erften Un= ftoß gegeben zu einer spstematischen Anordnung der Krankheiten, die man bisher in ber Regel nach ben Körpertheilen zusammen= gestellt hatte. Den ersten Versuch barin machte ber obengenannte Sauvages, indem er die Krankheiten in 1) örtliche und Formfehler, 2) allgemeine frankhafte Zustände, im weiteren freilich allzus äußerlich nach ländern, klimatischen Bedingungen u. f. w. ein= theilte. Einen abermaligen bedeutenden Aufschwung aber nahm die dynamische Naturbetrachtung durch Brown's Erregungstheorie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Nach ihm besteht das Leben wesentlich in der Erregbarkeit d. h. in der Fähigkeit des Organismus, burch äußere Reize zur Rückwirfung bestimmt zu Da nun bas wirkliche Erregtsein auf ein bestimmtes werden. Maaß beschränkt sein muß, so gibt sich von selbst die Abweichung des Lebens über oder unter dieses Maaß, und daraus, zusam= mengenommen mit dem Gegensage des örtlichen und allgemeinen,

bie Ableitung ber einzelnen Krankheiten. - Bon bier aus hat endlich die philosophische Medicin, das Mangelhafte einer solchen mehr quantitativen als qualitativen Anschauung erkennend, ben letten Schritt gethan, sich mit ber Speculation zu verbinden. Den qualitativen Unterschied ber Erregung in den Formen der Sensibilität, Irritabilität und Reproduction hervorhebend, bestimmte man die Gesundheit als die der Idee der absoluten Ratur gemäße Sarmonie fener brei Grundthätigkeiten bes Drganismus, die Krankheit hingegen (wie z. B. Burdach) als den Abfall des individuellen Organismus von der ihm innewohnenden Idee, erscheinend in der gestörten harmonie der drei Grundfunc tionen deffelben. Und im Grunde nur die Rehrfeite diefer Unschauung, die empirische Wendung des speculativen Gedankens ift es, wenn die naturhistorische Schule die Krankheit als ein dem Organismus sich aufdringendes, und auf seine Rosten sich erhaltendes fremdes Leben, als Parasiten ansieht. Denn bier wie bort ist bie eigentliche Meinung, daß das innerste Lebensprincip des Organismus theilweise aufgehoben, ein Widerspruch desselben mit sich felbst gesetzt fei; nur daß auf dem letteren Standpuncte zunächst die Krankheit, wie sie am Organismus erscheint, auf dem ersteren mehr bie 3dee des Organismus in ihrem Verhältniß zum Begriffe der Krankheit in's Auge gefaßt wird. — Es ist aber mit diesen beiden Unschauungsweisen zugleich eine sichtliche-Unnaherung bes wissenschaftlichen Elementes an das mystische\*) geschehen. Oder richtiger (sofern feine eigentliche Speculation ohne mystischt Elemente denkbar ist, wie unter anderem die vorzugsweise specus lativ genannten Systeme von Spinoza, Schelling, Hegel und abnlichen beweisen) die wissenschaftliche Betrachtung, die wir sonft als ben geraden Gegensatz ber mystischen (oder pneumatischen ober wie wir sie immer nennen wollen) kennen gelernt, bat sich auf ihrem höchsten Entwicklungspuncte geradezu in die lettere ums

<sup>\*)</sup> Das Wort "Abfall bes Organismus" (bei Burbach, f. oben) ift in biefer Beziehung gewiß für bie ganze Auschauung charafteriflisch, wenn man sich nur ber Quelle biefes Ausbrucks erinnert.

Um so nöthiger ist es, auch die Entwicklung von diesem gefeßt. Momente während unfrer legten Periode noch zu beachten. Spuren ber Paracelsischen Denkweise nämlich ziehen sich, wenn gleich in abnehmendem Grade, bis in's 18. Jahrhundert herein, so bag auch ein Friedrich Hoffmann, Boerhave's Zeitgenosse, manche Krankheiten von dem Teufel und den Dämonen, insbesondere von ihrer unmittelbaren Einwirfung auf die Nervenflüssigfeit ab= leitete, und Christian Thomasius ben Glauben an bamonische Krankheiten und Wunderfuren nicht ausrotten konnte. Die letteren namentlich tauchen von der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder auf, gewinnen durch die befannten Vorgänge in der Abtei Port Royal um 1656 und auf dem Grabe des Jansenisten Franz von Paris um 1730 neuen Boden und erhalten sich in ein= zelnen Erscheinungen, z. B. ben Beilungen bes öftreichischen Priesters Gagner, bes sächsischen Wirthes Johann Schröpfer bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts, in den Thaten des Fürsten von Ho= henlohe, bis auf die letten Jahrzehende. Um ferner die Thatsachen ber allernemesten Zeit nicht ganz unberührt zu lassen, so sind bie Bunderheilungen bei der Trierer Wallfahrt in weiterm, die ähn= lichen Ereignisse in einem evangelischen Orte Württemberge in engeren Kreisen hinreichend befannt geworden, und verlangen um so mehr eine ruhige wissenschaftliche Untersuchung, da in der fa= tholischen Kirche Ringseis sein Lehrspstem der Pathologie und Therapie auf ben Grund des firchlichen Dogma und Cultus gebaut hat, und in einer Versammlung würtembergischer Aerzte auf das Studium und die Benützung "der sympathetischen Kur und ihrer Heilmittel" gedrungen worden ist \*). — Endlich gedenken wir noch ber magnetischen Heilungen, welche von Megmer um 1773 begonnen, von d'Esson in Paris fortgesetzt und um 1784 durch die Untersuchungen einer wissenschaftlichen Commission, na-

Der Bortrag wird, soviel uns bekannt, im Drucke erscheinen. — Der Bortragende, einer der tüchtigeren Aerzte, nahm keinen Ansstand zu erklären, daß er sich bei dieser Peilart der "heiligen 3 Ramen" zu bedienen pflege.

mentlich Jussieu's zur Thatsache erhoben worden sind. Dieses Heilprincip, das früher fo gut als irgend eines zu den Erzeugnissen des Aberglaubens gerechnet wurde, hat mit dem Aufschwung der Naturphilosophie eine unerwartete Bedeutung erlangt, ist durch Ennemoser in seiner Beziehung zur Natur und Religion wiffenschaftlich dargestellt und bereits Eigenthum ber gesunden Medicin geworden. Für unsere Aufgabe ist die Sache darum noch besonderer Ausmerksamkeit zu empfehlen, weil Megmer bas magnetische Fluibum für die Urfache bes allgemeinen Zusammenhangs unter ben Naturförpern, ebendarum auch ben Beerd aller Rranfheiten genommen und behauptet hat, wie nur eine Natur, ein Leben und eine Gesundheit, so gab es auch nur eine Krantheit, ein Beilmittel und eine Beilung, - ein Sag, beffen genaue Berwandtschaft mit dem religiösen Principe ber Pathologie und The= rapie von selbst in die Augen fällt. Im Uebrigen erinnern wir jum Schluffe, wie bier, im Gegensage zu bem oben bemerften Gange, ber Myftyciemus feine Schranfen durchbrochen und ben Weg in die eigentliche Wiffenschaft gefunden hat. -

Wir haben bis hieher vorzugsweise ben Entwicklungsgang der Medicin verfolgt, und darüber die Geschichte der Theologie und Philosophie aus den Augen verloren. Es wird daher nöthig fein, diese mit Einigem nachzusühren und wir werden dabei Beranlassung nehmen, auch nach ber Stellung zu fragen, welche bie Wissenschaft gegenüber von bem Begriffe bes Irrthums eingenommen hat. In der Lehre von der Krankheit zunächst hat die altfirchliche und nach ihr die scholastische Speculation, unter Unberen Augustin und Thomas von Aquino, die ursprünglich drifts liche Anschauung weiter ausgebildet, nach welcher die Kranfheit mit allem, was als eine Störung ber anerschaffenen Bollfommenheit gelten fonnte, aus dem Gundenfall abgeleitet wurde, und bie Reformationsperiode fonnte ihrem Principe gemäß ebenfalls nur diese Richtung einschlagen. Beweisstellen für die lettere geben Luthers Werfe in großer Zahl an die Hand, (3. B. X, p. 149. zur 7. Bitte bes B. U. vgl. mit VII. 104. ed. Walch); wies wohl er ferne bavon ift, die natürliche Ansicht und Behandlung

gang auszuschließen; und in Beziehung auf ben Jrrihum XI, 224. VI, 85 u. f. w.). In ben philosophischen Systemen hingegen ist zwar neben dem Bosen des sinnlichen und sittlichen Lebens von dem Irrihume öfters die Nede; aber in der Regel wird er nur in seiner concreten Erscheinung gewürdigt (bie " 3rrthumer"), in seinem tiefsten Ursprunge gar nicht, ober nicht vollständig er= kannt. Cartesius z. B. fußt wesentlich auf der vorausgesetzten allgemeinen Thatsache bes Irrthums, zunächst des sinnlichen, und beginnt daher mit der Forderung des Zweifels an alle dem, was man bisher als wahr angenommen. Auch ift er ber Meinung, daß unfre Irrthumer ihren Grund in dem Willen haben, vermöge deffen wir den uns dargebotenen Borstellungen Beifall ichenfen, che wir sie flar erfannt haben, - so daß wir also burch ben Migbrauch unfrer Willensfreiheit, die er für eine ausgemachte Sache halt, in ben Irrthum gestürzt wurden. Er fleigt fogar noch tiefer hinab, und findet die Quelle fo viel gaber Borurtheile, an denen wir leiden, darin, daß der Geift während ber frühesten Ju= gendzeit in den Körper gleichsam versenkt sei und von da wohl klare, aber keine deutlichen Vorstellungen mitbringe. Allein die lettge= nannte Erflärung schiebt die Schuld bem Leibe zu, und murbe folgerichtig in einer platonischen Ansicht von demselben endigen, und die erste geht nur bis an die Schwelle ber hauptfrage, sofern es sich nun erft fragte, wie jene verfehrten, den Irrihum immer auf's neue erzeugenden Bewegungen in dem Willen erflärbar wer= ben. Und an bemselben Mangel ber unbegriffenen Voraussetzung bes herrschenden Irrthums leiden, bei aller Berschiedenheit bes Standpuncts im Einzelnen, die speculativen Systeme von Spi= noza und Hegel. Denn Spinoza will zwar bem menschlichen Geifte im Zustande bes natürlichen Bewußtseins nur eine verworrene und mangelhafte Erfenntniß zugesteben, bat aber bei seinem percipere ex communi naturae ordine nichts mehr und nichts weniger im Auge, als die sinnliche Anschauung und sagt aus= brudlich: falsitas consistit in cognitionis privatione. Emas befriedigender lautet die Definition der Kranfheit in Begels Encyflopadie: sie sei das in seiner Besonderheit verharrende, in ders

felben sich als allgemein sepende Leben eines einzelnen Momentes des gesammten organischen Lebens. Allein die immanente Bewegung des Begriffe, in der er sich selbst dirimirt und aus dem Widerspruche mit sich selbst wieder in die Ginheit mit sich selbst zurückfehrt, biese Hegel'sche Grundanschauung, auf welche auch Die obige Definition gestütt ift, leidet feine Auslegung berselben, nach welcher die Krankheit mehr wäre, als eine bloße Regation, ein Durchgangspunct bes Lebens. Und noch weniger ift bei hegel eine universelle und absolute Betrachtung des Irrthums zu suchen, da der ganze Proces des wahren Erkennens, wie er in der Phanomenologie entwickelt ift, in der dialektischen Auflösung des sinnlichen Scheins und ber Wibersprüche bes reflectirenden Berftandes burch die absolute Bernunftthätigkeit - aufgeht. Dagegen hat Schelling in seiner Freiheitstehre, obgleich nicht in der Form des dialeftischen Gedankens, die Sünde wie die Krankheit als ein Positives erfaßt, und die wesentliche Gleichheit beider näher charafterifirt. Da nämlich, wie Schelling fagt, ber Wille ber Natur mit dem Willen der Liebe in Gott unzertrennlich Eins, im Menschen bagegen trembar ift: so fann bei bem Menschen bas erstere Princip aus seiner Unterordnung und bloß relativen Um abhängigfeit heraustreten und sich als Particularwille bem Universalwillen, b. i. bem göttlichen entgegensegen. Ift auf biefe Weise der Wille aus bem Centrum gewichen, so gerathen die Kräfte in Unordnung und der Particularwille gestaltet aus den unordentlichen Luften und Begierden ein eigenes, aber falfdet, lügenhaftes Leben, ein Gewächs ber Unruhe und Berderbuiß. Das treffendste Gleichnis, fügt er bann bingu, bietet bier die Rrantheit bar, welche als bie burch ben Migbrauch bet Freiheit in die Natur gefommene Unordnung, bas mahre Gegenbild des Bofen oder ber Eunde ift. Universale frankheit entsteht, wenn das irritable Princip, das in der Stille ber Tiefe als bas innerste Band ber Kräfte walten follte, sich felbst actualisirt, ober ber aufgereizte Archäus seine ruhige Wohnung im Centrum verläßt und in ben Umfreis tritt. 11nd auch die Particularfrankheit entsteht nur badurch, bag bas, was seine

Freiheit ober sein Leben nur dafür hat, daß es im Ganzen bleibe, für sich zu sein strebt. Sind wir nun gleich nicht gemeint, diese Worte Schelling's, wie sie sind, als die Grundlage jeder wahrhaft speculativen Lehre von der Sünde und der Krankheit auszugeben, um so mehr, ba wir die Möglichfeit einer widergöttlichen Selbstbestimmung im menschlichen Geifte beutlicher ausgesprochen zu sehen wünschen: so ist doch nicht zu bestreiten, daß hiemit die Richtung des Philosophirens vorgezeichnet ist, in welcher eine be= friedigendere Lösung unfrer Aufgabe erreicht werden fann. Denn nur wo man jene beiden Erscheinungen und was dazu gehört, in ihrer Positivität und in ihrem gemeinsamen Grunde aufzufassen strebt, wird dem tiefsten Bewußtsein des Menschen in Beziehung auf dieselben Genüge gethan. Zu dieser Ueberzeugung dürfte schon ein Blid auf die von und angeführten Thatsachen des Lebens und ber Wiffenschaft hinleiten, wenn wir sie hier am Schluffe noch zu einem Totaleindrucke zusammenfassen. Den Grundsag nämlich werden wir unbedingt geltend machen durfen: Gine Borftellung, welche durch alle Zeiten hindurch als ein Bestandtheil des all= meinen Denkens erscheint, und aus demselben nicht nur in die Grundsäge des thätigen Lebens, sondern auch in die Wissen= schaft übergangen ist: ber muß etwas Wirkliches zu Grunde lie= Die speculative Wissenschaft aber hat das Was? und Wie? dieser Wirklichkeit zu ermitteln. Nun hat und schon jene flüchtige Umschau in der Geschichte bargethan: daß von jeher Sünde und Krankheit in einen inneren Zusammenhang mit einander geset worden sind, und zwar so, daß biefe die Folge von jener ware, ihre Zusammengehörigfeit aber auf eine jenseits der Individuali= tat liegende Thatsache zurückgeführt werden müßte. Diese Un= schauung ist zwar nicht bleibendes Eigenthum der Philosophie ge= worden; aber sie hat sich boch gerade in den Perioden am stärk= flen geltend gemacht, wo die Wiffenschaft überhaupt den bedeus tenosten Umschwung erlebte: in der ersten Zeit der driftlichen Offenbarung und im Zeitalter der Reformation. Somit ist die philosophische Wissenschaft genöthigt, dieselbe fritisch und speculativ zu behandeln. Und möchte immerhin die Lehre von ter Gunde

für sich in die Ethik, die von der Krankheit für sich in die Mesdiein verwiesen werden: für die Erörterung der innerlichen Einzheit beider wäre doch kein anderer Ort als die Anthropologie. So kommen wir auch von Seiten der allgemeinen Geschichte dazu, die Lehre von der Sünde und Krankheit für einen wesentslichen Bestandtheil jener Wissenschaft zu erklären, wie wir dies oben gethan von Seiten des Begriffs der Sünde und Krankheit einer — und der Anthropologie andrerseits. In welcher Weise aber der hier gestellten Forderung zu genügen, und was für die Wissenschaft überhaupt von einer solchen Erweiterung und Berztiefung sener einen Disciplin zu erwarten wäre: das hoffen wir in der Folge noch des Näheren zeigen zu können.

Bemerkungen für eine Einheit des subjectiven und objectiven Idealismus.

Bon

3. Schwarz \*).

Man betrachtet es von vielen Seiten als ein völlig unfrucht= bares und eitles Beginnen, sich jest noch mit philosophischen Fragen zu beschäftigen, und sieht von eben dorther die Philoso= phie als eine Bestrebung bes menschlichen Geistes an, die keine Bufunft mehr habe. Ueber biefen Migeredit, in welchem bie Phi= losophie gegenwärtig steht, soll hier jedoch feineswegs geflagt werden; wir wollen vielmehr nur an Diejenigen appelliren, welde sich in der bezeichneten Weise über Philosophie und philosophische Bestrebungen vernehmen lassen: wir wollen sie an die Gewalt erinnern, welche sie, wie Alle, bie das Denken in sich ver= stopfen möchten, gegen sich selbst anwenden muffen, um sich dem Einflusse besselben, und somit ber Philosophie au entziehen. Sie legen nicht nur dadurch, sondern auch durch den weitern Um= stand, daß sie unwillführlich selbst immer wieder in's reine Den= fen zurückfallen, das stärkfte Zeugniß dafür ab, daß gerade von ihnen etwas unternommen wird, was bem innersten Wesen bes Menschen widerstrebt. Zudem ist ihnen selbst, ob es ihnen nun angenehm ist oder nicht, durch den historischen Boben, auf dem sie stehen, die Macht bes Denkens so sehr in Fleisch und Blut

<sup>&</sup>quot;) Verfasser ber Schrift: Ueber bie wesentlichsten Forberungen an eine Philosophie ber Gegenwart unb beren Bollziehung; Um 1846.

übergegangen, daß ein dieser Macht schlechthin entgegenstrebender Versuch sogar änßerlich keine Verechtigung auszuweisen hätte, wenn nicht die philosophischen Zustände der lettvergangenen Zeit Anhaltspuncte dafür an die Hand gäben. Daß sie an diesem Gegensaße die eigentliche Grundlage ihrer Eristenz haben, fühlen jene auch ganz wohl; sie halten deßhalb auch, obwohl in polemischer Weise, um so fester an dem, welchem sie sich entgegensesten.

Wir find weit entfernt, die Reaction gegen bas freie Denfen, die Philosophie, wie solche in den letzten Jahren hervorgetreten ist, und wie sie auch jest noch nicht ganz in das Gebiet der Vergangenheit gehört, für bie rein grundlose ober willfürliche Wir= fung Einzelner zu halten; sie ist vielmehr letilich begründet in ben vielfachen Berkennungen, welche bas Wefen bes Geiftes und mancher feiner Guter in ber berrichenben Schule fand. Darüber könnte man sich nun zwar mit Recht beschweren, daß man statt diese Schule allein im Auge zu behalten, die Philosophie schlechthin mit ihr identificirte. Aber es war auch die herrschende phi= losophische Schule, und insofern repräsentirte sie außerlich damals die Philosophie selbst, welche ben Wegnern zu jenem Borwurfe Unlag genug gab. hat boch bie fragliche Schule nicht furze Zeit hindurch und mit nicht geringer Rraft verfündet, daß im hegel'schen Systeme die Vollendung der Philosophie gefommen sei; dürfen wir uns nach diesem Vorgange wundern, wenn die Gegenüberstebenden heute noch rufen: Segelianismus mit allen seinen — mahren fo= wohl, als bloß vermeinten — Confequenzen sei das nothwendige Resultat alles Philosophirens, und weil bieses, barum gar keine Philosophie! Und während die Schule die Waffen der Kritik schärfte und gegen alles Andere mit eiserner Beharrlichfeit anwandte, befand sie sich selbst gang sicher und rubig hinter ben Mauern bes Systems, das allein als mackellos und unangreifbar galt. — Das Blatt hat fich gewendet und bas gerade Gegen= theil hiervon ift eingetreten. Die Begel'sche Schule mußte es fic gefallen laffen, an sich selbst bas negative Moment bes bialefti= schen Processes, in dem sich nach ihrer Lehre die Welt bewegt, in so vielfacher Beziehung zu erfahren. hiemit foll feineswege scha-

71 benfroh auf das Schicksal der Hegel'schen Philosophie und Schule herabgesehen werben, das eber einen acht tragischen Charafter hat; aber so sehr es unser Staunen erregen muß, wie tief biefenigen, die von der bochften Region des Geiftes aus die Welt bilden und lenken zu muffen glaubten, heruntergeworfen worden find, so sehr ift es boch zugleich eine unabweisliche Forderung und zwar gerade an die Philosophie, diese Thatsache mit klarem Auge zu erfassen, und sie als nothwendiges Glied in der fortschreitenden Entwicklung bes Weistes zu begreifen. Geschieht bieg, bann fann man auch um so zuversichtlicher hoffen, daß als Ziel bes ganzen Processes eine schönere und tiefere Einigung nicht ausbleiben wird. Jenes Geschick der Hegel'schen Philosophie stellt sich als noth= wendig und natürlich bar, wenn man die bedeutenden Mangel des Hegel'schen Spstems zusammenhält mit der großen Tiefe und Wahrheit, aus welcher die Grundidee deffelben hervorgegangen. Je mehr es fraft bieser Eigenschaften ben Beist erfaßte und mit gewaltigen Banden festhielt, eine um so stärfere Erhebung beffelben bedurfte es, wenn er fich bavon wieber lodreißen wollte. Wer baber in Berkennung ber großen Bebeutung bes Hegel'schen Systems die Gewalt, welche es lange Beit inne hatte, für etwas bloß Zufälliges halten würde, ber würde die wahren Verhältnisse ber Dinge nicht weniger verfennen, als vordem die Hegel'sche Schule, und wer bas Denfen in seiner vollen Reinheit und Gewalt für ein bloges nothwendiges Uebel ansieht, der befände sich in einem viel trauris gern Jrrthume als ber, welcher, sich im sicheren Besige einer die Geister bannenden Lehre glaubend, nicht sieht, wie ihm all= mälig der Boden unter den Füßen wankend wird. Wenn aber die Unsicht ausgesprochen wird, daß der Philosophie gerade für unsere Zeit bas schöne Lood gefallen sei, Friede und Berföhnung in das zerrissene Reich des Geistes zu bringen, so mußte diese nach ber Meinung Vicler jedenfalls in noch weiter Ferne stehen. Die Menschen, sagt man, beschäftigen sich jest mit praktischer Lösung ihrer Fragen, und es sei daher noch weit bis dahin, wo die Philosophie wieder eine Rolle zu spielen Aussicht habe. Mit dieser

Ansicht könnte man sich nun zwar eber verständigen, als mit jener, welche der Philosophie allen Lebensfaden abgeschnitten glaubt; aber so sehr auch der erste Unschein für die erste dies fer beiden Meinungen zu sprechen scheint, so werden bennoch auch hier noch die Dinge trüber geschaut, als sie bem mahren Sachverhalte nach find. Es läßt sich zwar allerdings die Richtung auf die praftische Lösung der Fragen, welche die Menschheit bewegen, als vorherrschende Neigung ber Zeit nicht läugnen, aber man hat boch bereits und von vielen Seiten ber die Erfahrung gemacht, daß eine losung in jener Weise nicht ganz und nicht auf bleibende Art möglich ist, so lange nicht ein tiefer, Alle gleich einigender Grund gewonnen ift, daß der Beift über ben Rämpfen, die er auf allen seinen Gebieten gegenwärtig so heftig führt, sich selbst und sein tiefstes Wesen, eher verliert, als ge-Lösung nicht auf dem winnt, wenn jene Gebiete Idee gewonnen wird. Eben dieses, sein wie seiner bochsten Güter volles Wesen wieder zu erringen, hat er sich von der Philosophie abgewendet; in jenen Kämpfen erfährt er nun immer mehr, daß er nur durch das reine und tiefe Eingehen in sich selbst und in die Wesenheit der Dinge eis nen festen, für Alle gleich geltenden und Alles umfassenden Boden, von dem aus also auch die übrigen Streitpuncte ihre wahre Entscheidung finden muffen, erlangen fann. Jenes reine Eingehen in sich selbst und in das Wefen aller Dinge, ist aber nichts Anderes, als Philosophie.

Der Berkennung gegenüber, welche ber Geist in dem Hegel's
schen Systeme so vielsach fand, wurde schon längst die Kordes
rung eines Lebensbodens — sei es nun, daß dieser Ausdruck
gerade gebraucht werde, oder nicht — als Wesentliches aufgestellt,
und man hat mit diesem längere Zeit hindurch, nicht ohne Erfolg,
die Angrisse der Negation vom Hegel'schen Standpuncte aus zu ents
kräften gestrebt. Ja, wie man auf die Krast jenes Begrisses sich heuts
zutage noch gar häusig stützt, so hat man sie auch mehr und mehr ges
gen sede reine und freie wissenschaftliche Grundlage anwenden zu
können geglaubt. Es wäre Thorheit, zu läugnen, daß der Mensch

eines folden Lebensbodens bedürfe, einer Grundlage, auf der er selbst mit allen seinen wesentlichen Eigenschaften und Bedürfnissen erhalten ift und festzustehen vermag, und aus der ihm zugleich die wahre Kraft und Frische bes Lebens strömt. Diese zwei Momente find in jenem Ausbrucke enthalten, und betrachten wir demgemäß die jegigen geistigen Zustände, wie sie sich eben aus der Erhebung des Geistes über die Hegel'sche Philosophie hinaus gebildet haben, so fann es zwar keinem Zweis fel unterliegen, daß hierin der Geist Fortschritte gemacht bat, daß eben das bestimmtere Suchen einer absoluten genügenden Grundlage ein bedeutender Fortschritt ift. Aber bemungeachtet muß behauptet werden, daß über dem Suchen nach einer folden Grundlage meistens bas nicht gehörig beachtet wurde, ob fie auch genüge, um bas wahrhafte menschliche leben in feiner ganzen Fulle baraus bervorgeben zu laffen. Go ift es gefommen, daß heutzutage das leben in seiner Fülle sich neben und außer die Grundlage, die man als die vollendete gefunden zu ha= ben glaubt, stellt, daß ein Zwiespalt zwischen beiden, die doch auf's Innigste zusammengehören, entstanden ift, ber in vielen und nicht unwichtigen Rudfichten ebenso unbeilvoll und unerquicklich ift, als derjenige Zustand, welchem man zu entgeben suchte. Es ist auch dieß ganz natürlich, daß von jenen zwei Momenten, welche in bem, mas die Bezeichnung "Lebensboden" besagen will, enthalten find, das eine mit dem andern fieht und fällt, feines ohne bas andere volles und ungetrübtes Bestehen hat. Die angeführ= ten beiden Momente erweisen sich aber endlich von selbst als die des Allgemeinen und Einzelnen, und wenn wir hieran einige Bemerfungen über den obsectiven und subsectiven Idealismus in Be= zichung auf eine Einheit beider anknüpfen, so glauben wir mit bem Bisherigen theils bewiesen zu haben, wie nöthig auch für das Leben weiteres Forschen im reinen Gebiete des Geistes immer noch ist, theils wie gerade die gegebene Fassung des in der Wissenschaft zu Erstrebenden mit der zulett angeführten Hauptfrage des Lebens zusammentrifft.

Gegenüber der einseitig überwiegenden substantiellen Un-

schauung, welche bem Begel'schen Systeme eigen ift, bat man vor längerer Zeit Leibniten's Philosophie hervorzuholen und in's Feld zu führen gestrebt, ein Heilmittel, welches freilich als lein nicht ausreichte, da das befagte System ja das Princip des Spinozismus nicht zu überwinden vermocht hat, sondern zu dies sem nur bas andere Extrem ift, ähnlich wie ber subjective 3bealismus zum objectiven. Demungeachtet war es ein richtiges Befühl, bas babin leitete, bie Manen jenes Philosophen beraufzubeschwören, ba er gerade ber alles Einzelne erdruckenben substantiellen Grundlage gegenüber die Individuation als Höchste und Erstes hervorgehoben bat. Zeigte sich jedoch jene Erneuerung nicht allein als hinreichend, so offenbarte sich hierin nichts Anderes, als das, daß, so wenig die Einzelnheit verfannt und als etwas bloß Untergeordnetes betrachtet werden darf, ebensowenig auch das Allgemeine ein Macht= und Inhalts loses ift. Die entgegengesetten beiden Unschauungsweisen, wie fie fich im objectiven und subjectiven Idealismus am Entschieben ften ausgebildet und zu großartigen Systemen gestaltet haben, laf. sen sich aber auf's Kürzeste und Schärfste wohl in folgenden Sagen ausbruden \*). Im objectiven Ibealismus ift bas Allgemeine bas schlechthin Dominirende und Seiende, im subject tiven bas Einzelne; wie baber im objectiven Ibealismus von dem Allgemeinen das Einzelne schlechthin gesetzt wird, dieses nur burch jenes und in jenem Bestehen hat, fo wird umgefehrt im fubjectiven Idealismus, im Wegenfag zum objectiven, bas Allgemeine vom Ginzelnen schlechthin gesetzt, bat fein Besteben nur burch bieses und in tiesem. Im erstern Falle hat bas Einzelne nur Scheineriftenz neben bem Allgemeinen, im zweiten bas Allgemeine nur Scheinexistenz neben bem Ginzelnen.

Der eben ausgeführte Wegensatz stellt sich weiter unmittelbar

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf das zunächst Folgende, sowie auf alles Uebrige, verweist der Verfasser auf seine Schrift: "Ueber die wesentlichken Forderungen an eine Philosophie der Gegenwart und deren Bollziehung," als Ausführung des hier Angedeuteten.

bar als ber bes allgemein Gesepmäßigen und bes in sich rein Selbstfandigen und so auch aus fich Selbstthätigen, ober als ber Gegensag ber Entwicklung und ber That. Die That ist als solche bas Einzelne, bie Entwicklung bas Allgemeine. Ift nun das Ich bloß das sich Entwickelnde, ist es schlechthin hinge= geben an die Entwicklung, und hat es höchstens das Vorrecht, die Entwicklung als die seinige zu wissen, so ist damit die That vernichtet; sest aber bas Ich bie Entwicklung schlechthin aus sich, ist Alles nur seine reine That, so ist damit die Entwicklung vernichtet, und das Ich hat höchstens ben Borzug, sein Thun als einheitliches anzuschauen. Wenn daher dort die strenge Roth= wendigkeit herrscht, so waltet hier die willkührliche Freiheit. Daß aber beide Momente nothwendig zusammengehören und in Ein= beit sein muffen, erhellt schon aus ber Geschichte bes Fichte'schen Systems als des vollendeten subjectiven Idealismus, wie aus der des Hegel'schen Systems als des vollendeten objectiven Idea= lismus. Fichte, b. a., hat sich in feiner spätern Periode ebenso in ben objectiven Idealismus gestürzt, wie bie junghegel'sche Richtung sich in den subjectiven. Bei dieser ist die Entwicklung ber Welt von ber Gelbstbewegung bes Begriffs aus zur schlecht= hinigen That des Ich geworden, wie bei Fichte das Ich von seiner schlechthinthuenden Natur zur schlechthinigen Hingabe an das Absolute gefommen war.

Nach einer andern Seite hin stellt sich der auseinandergessetzte Gegensatz zwischen Entwicklung und That dar, als der zwischen Anschauung und That. Es ist zwischen beiden Bestrachtungsweisen nur der Unterschied, daß dort das Subject der Entwicklung und des Thuns rein für sich, hier als Glied des Weltganzen in seiner Beziehung zu diesem sestgehalten wird. In der letztern Weise ist es nun die That, durch welche der Mensch über den bloßen Naturproces sich hinausstellt, die Anschauung, durch welche er sich als Glied des Universums weiß. Der Mensch ist seinem vollen Wesen nach beides in Sinem, Glied des Universums und den dabei über den bloßen Naturproces hinaus, und es ist so durch das begreisende Densen eine Einheit zu sinden,

in der beide Momente nicht so zusammenschmelzen, daß keines mehr in seiner vollen Eigenthümlichkeit ersteht, sondern eine solche, in welcher sie sich selbst in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit als organische Gliederungen barlegen. Wenn der obsective Idealismus jenes im Begriffe der Anschauung Enthaltene einseitig hervorhebt, so verfährt der subjective Idealismus ebenso mit dem Begriffe der That.

Diese Berhältnisse culminiren aber in bem bes Unendlichen und Endlichen. Natürlich gilt auch bei diesen Begriffen,
was bei den vorhergehenden, daß nämlich weder beim objectiven,
noch beim subjectiven Idealismus einer jener Begriffe ganz sehlt,
sondern daß immer nur einer über den andern überwiegt und ihn
nicht zu seinem wirklichen Rechte kommen läßt, vielmehr in sich
sast durchaus absorbirt und nur als bloße Erscheinungsform von
sich sest. So hat beim objectiven Idealismus das Endliche bloße
Scheinexistenz neben dem Unendlichen, beim subjectiven Idealismus, wie sich unten noch an einigen Beispielen zeigen wird, das
Unendliche bloße Scheinexistenz neben dem Endlichen.

Alle diese einander entgegengesetzten Puncte so zu vermitteln, baß seder berfelben neben ber Einheit in ber ihm zufommenden Berechtigung erhalten bleibt, fann als der Charafter des Reiff'schen und bes neuesten Schelling'ichen Systems angesehen werben. Haben wir nach Reiff in ber schlechthinigen hingabe bie schlechts hinige That, ober (was der Berf. in seiner oben angeführten Schrift näher entwickelt hat) den objectiven Idealismus unmittels bar als den subjectiven, so läßt sich in ähnlicher Weise der Grunds gedanke der Schelling'schen Philosophie der Offenbarung, abgeseben von ihrem dogmatischen Charafter, dahin bestimmen, in der schlechthinigen That die schlechthinige Hingabe zu haben. Thun ift nach diesem Systeme das Absolute, Gott ift actus purus, und das Werden in Gott felbst, sowie ber ganze Offenbarunges proces stellt für die rein philosophische Betrachtung ber Sache sich als das Bestreben bar, vom schlechthinigen Wollen aus das Reale zu erreichen.

Diesen und andern Bestrebungen nach Gestaltung eines philo-

sophischen Systems sind auch fritische Beleuchtungen bes objectiven Ibealismus, zunächst des Hegel'schen Systems, zur Seite gegangen, bie, wenn sie auch nicht gerade bas Ganze in einem Brennpuncte zusammenfaßten, bennoch gewichtige Bollwerke bes Systems mit Glud angriffen. Es fann in biefer Beziehung unter Anderem besonders auch dem Vorwurfe, daß dort die qualitativen Unterschiede zu verschwinden droben, die Idee nie real werde, Triftigkeit nicht abgesprochen werben. hierauf gestütt find gegen jene Weltanschauung alle bie positiven Bestrebungen aufgetreten, welche die letten Jahre charafterisiren. Bon bieser Seite aus pflegt man sich nun vor Allem auch auf Thatsachen bes Bewußt= seins zu berufen und Hegel Nichtachtung solcher vorzuwerfen. Aber so gewiß Letteres nicht ohne Grund ist, ebenso gewiß ist, daß Hegel manche jener Thatsachen und besonders die große Thatsache bes Denkens wieder hervorgehoben und in ihr Recht eingesett bat. Hegel fann auch ichon vermöge bes Zusammen= hangs seines Systems mit ben früheren folder Thatsachen, nicht baar und ihnen nicht schlechthin fremd sein. Freilich ist nun die absolute Selbstmacht bes Denfens und ihr gegenüber bie niedrige Stellung der Thatsachen des Bewußtseins bei Hegel wohl geeignet, die Manner der That gegen sich aufzustacheln, obgleich dieß sicherlich nicht die geringste Frucht ber Begel'schen Lehre ift, daß durch sie wieder Boben auch für die That gefunden worden Aber ebenso nabe liegt jenen die Gefahr, daß auch sie Thatsachen bes Bewußtseins auf der Seite liegen laffen, und inbem sie bie substantielle Unschauung bes Seins ganzlich von sichweisen, könnte es ihnen geschen, daß sie sich allzusehr in die Luft erhöben.

Die Thatsachen bes Bewußtseins sind lettlich nichts Anderes, als die Momente in der Entwicklung des Geistes, und so sind sie ein Gemeinsames, bas sich in und mit bert Befen bes Geiftes, theils rein von tiesem aus, theils in seiner Beziehung zur Außen= welt nothwendig ergibt, das sich also aus eben diesen Ursachen auf der betreffenden Stufe des geistigen Lebens und bei der betreffenden Beranlassung, wenn auch mehr ober minder ausgepiägt, mit diesen oder senen individuellen Modificationen, in sedem Menschen findet. Weil aber so hier bas objective Element noch gang verschmolzen ift mit dem subjectiven und diefes mit ihnen, das subjective Element selbst hier noch das unmittelbare mit Zufälligkeiten behaftete ist, so ware es, wie leicht ersichtlich ist, ganz verkehrt, sein subjectives Bewußtsein, die Thatsachen, die dasselbe allerdings in sich erfahren mag, für den absoluten Maakstab der Wahrheit zu halten. Bielmehr muß bas, was bas eigene innere Leben und Bewußtsein bietet, nicht nur selbst durch das Denken flar erfaßt, sondern auch im Berhaltniß zu ben übrigen Momenten des geistigen lebens betrachtet werden. Ebendaher ist auch längst eine bloße Berufung auf Thatsachen des Bewußtseins als in der Wiffenschaft unzuläßig erfannt; gültig und der richtige Weg ift nur, von den behaupteten Thatsachen des Bewußtseins aus auf das leben und Wesen des Geistes überhaupt zurückzugehen und Dieses genauer untersuchend bassenige Moment, welches die fragliche Thatsache enthalten soll, besonders auch negativ durch Rach= weisung einer Lücke oder eines Widerspruchs in dem bisherigen Begriffe, als Folge des Mangels jenes Moments, und so das Wesen bes Geistes mitconstituirend nachzuweisen und ben Begriff bes Geistes selbst in Folge davon tiefer und vollständiger zu bestimmer.

Als hauptsächlichste, obwohl in der eben geforderten Weise noch wenig begründete Thatsache des Bewußtseins pflegt man—und nicht mit Unrecht — die Macht des Willens gegen den objectiven Idealismus geltend zu machen, sofern diesem der Wille nur als eine Daseinsweise des Denkens erscheint. Fast ganz so verfährt umgekehrt der subjective Idealismus mit dem Denken, und es sehlt auch nicht an solchen, die in letzter Zeit ebenso einsseitig zum Wollen als der unendlichen Duelle gestohen sind und sich zum Theil sogar nicht gescheut haben, von bloßer Relativität des Denkens zu sprechen und dessen, von bloßer Relativität des Denkens zu sprechen und dessen in grauser Berhöhnung des Geistes zu spotten. Gewiß müßte eine solche Richtung zum Wesnigsten ebensosehr, als die Consequenzen des objectiven Idealismus, in ihren Folgen für das geistige Leben zerrüttend sein. Das aber

der objective Idealismus das Denken, der subjective Idealismus den Willen als das Substantielle des Geistes behauptet, hat seinen Grund darin, daß die allgemeine Geseymäßigkeit im Leben des Geistes zunächst und vorherrschend im Denken, die Freithätigkeit in derselben Weise im Willen erscheint.

Das sittliche Bewußtsein insbesondere reagirt gegen jedes philosophische System, nach welchem das Ich schlechthin gebunden ift an die Entwicklung, der Mensch nothwendig handelt, wie er handelt. Aber nicht minder ift auch dem sittlichen Bewußtsein eine Weltanschauung entgegen, durch welche es selbst der That des Ich schlechthin hingegeben, das sittliche Gesetz selbst also auch nur Product des Ich ware. Und wie nun im objectiven Idealismus das wirkliche Sein bes sittlichen Wesetzes als eines absoluten schwankend geworden ist, so ist im subjectiven Idealismus die Absolutheit deffelben nicht vollkommen festge= Man wende in Beziehung auf bas Lettere nicht ein, daß das Sittengesch bei Kant und Fichte auf's Stärkste in seiner Ab= solutheit behauptet sei. Dieg ift unläugbar, aber bas Sittengesetz ist als absolutes hier eben nur behauptet, nur in und mit bem 3ch vorgefunden, feineswegs aus dem Absoluten, aus Gott be= Seine Absolutheit ist daber hier nicht mahrhaft sicher geducirt. stellt. Ferner könnte es scheinen, als sollte hiemit irgend einer heteronomie in Beziehung auf bas Sittengesetz bas Wort gerc= bet werden; dem ist aber keineswegs fo. Das Sittengesch bleibt auch dann noch ber volle und reine Gelbstzweck, wenn es seinem ganzen Wefen nach aus bem absoluten Geiste abgeleitet wird. Wie alles Andere, so fann auch das Sittengesetz seine Absolut= heit nur aus dem absoluten Geiste haben; es ist baber mit biesem in gang bestimmte Berbindung zu bringen. Als das absolute Collen ist das Sittengesetz aus dem absoluten Weiste durch diesen gesett. Kraft dieser Setzung ist das absolute Gollen auch nicht mehr bas rein formale; als solches muß es vielmehr legtlich nur dann gefaßt werden, wenn es bloß empirisch gefunden ist.

Nicht weniger als vom sittlichen Handeln wird ferner eine wirks liche Bereinigung der richtigen, und eine wahrhafte Bermeidung

der falschen Momente bes subjectiven und objectiven Ibealismus von allem Sandeln des Menschen überhaupt und vom Wesen ber Geschichte gefordert. Der eigentliche Nerv ift bem Sanbeln beim objectiven Idealismus genommen und statt wirklicher, nicht bloß scheinbarer, Gelbstffandigfeit und Gelbsthätigfeit ift es bier nur noch, wenn auch nicht eine rein mechanische, so boch höchstens vergeistigte dynamische Bewegung. Der subjective Ibealismus dagegen schwellt das Handeln an zu einer schlechthinigen Macht, und einen festen Grund ihm nicht verleihend, macht er es zum überwiegend zufälligen. Die Geschichte aber wird weder von dem Principe der blogen That, noch von dem der blogen Ents wickelung aus vollkommen begriffen. Der subjective Idealismus muß zur Geschichte etwas binguthun, besondere Umftande, eigenthümliche Motive der handelnden Personen, und dieß Alles mehr ober weniger zufällig eintreten laffen. Ift es nicht nöthig, foldes erft hinzuzubilden, weil es selbst schon mit vorliegt, so tritt dies wenigstens als hauptsächlichstes Agens hervor. Der objective Idealismus dagegen muß von der Geschichte immer etwas hinweg. thun, nehmlich gerade jenes, was dem subjectiven Idealismus die Hauptsache ist. Wenn nun gleich nicht zu läugnen ift, daß in dem lettern Falle sich eine weit befriedigendere Geschichtsbe trachtung ergibt, als in dem erstern, so wird boch auch da ber Geschichte Gewalt angethan, und Alles, was nicht geradezu in den Entwicklungsgang der Idee fällt, wird als mehr oder wes niger unbegreiflich abgeschnitten.

Die Geschichte ist die Selbswerwirklichung des Geistes, wer wollte diese nicht zugeben? Aber die Selbstverwirklichung des Geisstes vollzieht sich durch dessen freie Selbstsezung, in und mit diesser. Wir bedürfen der Macht der Entwickelung nicht weniger als der Kraft der That und umgesehrt: nur durch jene ist die Verssöhnung des Geistes mit der Geschichte und das Vertrauen auf sie möglich, wie durch den Grundsatz der That dieses Vertrauen, diese Versöhnung erst lebendig ist. Das erstere Moment sür sich allein ist dem obsectiven Idealismus eigen, und es mangelt ihm das zweite. Dem subsectiven Idealismus dagegen ergeht es ges

Die Einheit des subjectiven und objectiven Idealismus. 81 rabe umgefehrt; ihm ift jene Berföhnung und jenes Bertrauen etwas Unwahres, weil ihm über der schlechthinigen Macht der Subjectivität die objective Gewalt der Entwickelung verschwunden Un diesem Puncte zeigt sich wieder ganz beutlich, wie, was der Wiffenschaft gilt, auch dem Leben gilt, und was jene bedarf, auch bas tiefste Bedürfniß der lettern ausmacht. Die richtige Un= schauung bes Werbens der Geschichte zu gewinnen, ist das Be= wußtsein unserer Zeit ebenso bestrebt, als es sich in der Unsicht über den fraglichen Punct in schroffer Weise getheilt hat. Die Meis sten haben das Vertrauen auf eine allgemeine Macht im Gesches ben abgeschüttelt und glauben, nur mit der eigenen bloß subjec= tiven Gewalt bas Ziel erreichen zu können. Je weniger sie sich aber babei bes Bewußtseins von ber allgemeinen in ber Geschichte wirfsamen Macht gang entschlagen fonnen, besto unsicherer und unruhvoller muffen fie werben. Auf ber andern Seite wird es denjenigen, welche auf die durch die Geschichte hindurchgehende objective Kraft allein sich stützen, schwer, diese ihre Betrachtungs= weise aufrecht zu erhalten; sie muffen dazu immer und immer wieder in die innerste Tiefe bes Geistes und bes Grundwesens aller Dinge hinabsteigen, und je mehr sie sich wieder baraus erhe= ben, um so stärfer erfahren sie stets von Renem, daß neben jener, in und mit ihr noch eine andere Gewalt, die subjective, in der Geschichte wirksam ist. Beide Standpuncte laufen daber auch häufig unvermittelt in einander, und eine unheilvolle, weit=

Wenn aber so nur durch eine wahre Einheit des subjectiven und objectiven Idealismus eine richtige Erfassung des Wesens und Lebens des Geistes möglich ist, so greift dieß noch tieser ein in die Anschauung des Seins, wenn wir sehen, wie beim obsectiven Idealismus das menschliche Denken das göttliche Denken ist, und ebenso beim subjectiven Idealismus das Menschliche, hier der Wille in den hauptsächlichsten Beziehungen, an die Stelle des Göttlichen tritt. Daß dieß beim obsectiven Idea-lismus der Fall ist, bedarf keiner besondern Nachweisung; es ist

greifende Verwirrung der Begriffe hat sich hieraus auch in Be=

ziehung auf biese Seite bes geistigen Lebens erzeugt.

bort nach offenem Ausspruche bas menschliche Denken bas Sichfelbstdenken Gottes. Aber auch vom subjectiven Idealismus gilt Der Wille bes Subjects ift nach Fichte, jenes nicht minder. b. a., seiner innern Natur nach ganz absolut, wenn er auch bas 'Nichtich als Schranke sich gegenüber hat; er selbst soll ja leptlich diese Schranke sich gesetzt haben. Und wie bei Hegel Gott nur die absolute Idee ist, so ist nach Fichte der Begriff Gottes mit dem der moralischen Weltordnung abgeschlossen. Soldies nahe Zusammentreffen Hegel's und Fichte's in diesem gewichtigen Puncte ist gewiß nicht ohne Bedeutung, und es bietet dasselbe eine Instanz gegen diejenige Ansicht, welche im Fichte'schen Systeme ben vollendeten subjectiven Idealismus, im Begel'schen aber den abfoluten Idealismus sieht. Rant's Philosophie wird dabei als unvollendeter subjectiver, Schelling's System als objectiver Idealis: mus betrachtet. Wenn man nun auch gegen bie letteren Bestimmungen nichts einzuwenden vermag, so ist doch in Sinsicht auf bie ersteren durch die dort einander gegenübergestellten Begriffe nabe gelegt, daß wir in Segel ähnlicher Weise den Bollender des objectiven Idealismus haben, wie in Fichte den des subjece tiven. Zwar vermag jenes für sich natürlich noch keinen förmlichen Beweis abzugeben, aber es zeigt sich wenigstens ber Be setmäßigfeit der Entwicklung weit gemäßer, in der angegebenen Weise Fichte und Hegel parallel und chenso in Schelling eine Parallele zu Kant zu haben, und wie in dem Systeme Dieses ben unvollendeten subjectiven, so in dem Systeme jenes den unvollendeten objectiven Idealismus zu erkennen. Eine solche Vorstuse für jede der genannten zwei Hauptformen des Idealismus er-Hart sich aber einfach aus ber Tiefe und Größe ber Reugestal-Daß aber das über den subjectiven Idealismus und den als das Wesentliche des Geistes behaupteten Willen oben Gesagte richtig ist, dafür liefert nicht bloß bas Reiff'sche System einen Beweis (ber Berf. verweist hiezu auf die Kritik deffelben in seiner oben angeführten Schrift), sondern auch Schelling's neueste Philosophie. In Schelling's Philosophie ber Offenbarung ist Gott als Ursein, bas aber wesentlich absoluter Wille ist, an

Die Einheit des subjectiven und objectiven Idealismus. 83

die Spize gestellt, und sofern das Dasein, das Werden alles, Daseienden durch die Potenzen in Gott und deren Spannung entsseht, scheint hiedurch die menschliche Freiheit vernichtet zu sein. War aber nach Schelling dem Menschen die Macht gegeben, die Potenzen, die in ihm in Einheit gesetzt waren, wieder in Spannung zu sezen und dadurch aus ihnen außergöttliche oder natürzliche Mächte zu machen, so ist damit der Mensch, wenn auch sacisch bloß der erste Mensch, an dieselbe Stelle mit Gott gezsetzt, ja gerade in senem Puncte mit einer Macht bekleidet, die größer ist als die Gottes selbst, so daß dieser erst des Offenbarungeprocesses bedarf, um das durch den Menschen zerrüttete Dasein wieder in Ordnung zu bringen.

Man hat gehofft, durch die Zurudwendung zum subjectiven Idealismus besonders auch der Religion den ihr gebührenden Plat wieder zu erringen. Schelling zumal trat auf die Arena mit vielen Erwartungen und vielen Bersprechungen. Wenn aber nach ihm die durch den Gundenfall entfesselte Potenz eine gott= liche ift, fo ift die Ginheit des Geins hiedurch schlechthin zerriffen, mit der nothwendigen Folge, daß die Rückfehr zur Einheit etwas vollkommen Magisches ist, und die Religion als etwas nur einer intelligibeln Welt Angehöriges erscheint. An Diese lettere Klippe zu gerathen, find wir überhaupt nach den religiösen Richtungen unserer Tage ebenso in Gefahr, als in der, von dem wahren Wesen der Religion zu wenig zu haben. Das wiedererwachte religiöse Leben stellte sich nothwendig in Gegensatz gegen bas Begel'sche Spstem, für deffen Lehre über die Religion jene Erhebung in ihrer so bedeutenden Macht, also das Wesen der Religion selbst in seiner ganzen Tiefe etwas Unbegreifliches ift; und eben durch diesen Gegensatz gegen die Hegel'sche Lehre und ihre Consequenzen erscheint auch das andere Extrem, zu dem man nun auf religiösem Boden so vielfach fam, als ein gang natur= liches und nothwendiges Begebnig.

Mit demjenigen Momente, welches die Religion dem objectiven Idealismus entgegenhält, stand stets in enger Verbindung ein anderes, welches nicht weniger, als jenes, zum Gegensatz

-131-14

gegen ben objectiven Idealismus, besonders dessen Bollendung im Segel'schen System, getrieben hat, nämlich ber Begriff ber Persönlichkeit. Der Religion war es dabei zwar haupisächlich um die Personlichkeit Gottes zu thun, aber es war bennoch bei dem absoluten Geiste, wie bei dem subjectiven lettlich ein und derselbe Grund, der da trieb, die Persönlichkeit für beide in vol-Iem Maage in Anspruch zu nehmen. Die Persönlichkeit bes subjectiven Geistes konnte nun freilich die Begel'sche Philosophie so wenig, als je eine, laugnen, aber dabei ift es bennoch geschehen, daß ber fragliche Begriff in dem System feine feste Stelle fand, und nicht zu vollem, wirklichen Dafein fam. Wie aber beim subjectiven Geiste, so fand sich auch für den absoluten Geist, daß im Begriffe ber Perfonlichkeit ber bes Weistes sich vollendet, biefer darin seine Spite hat, ein unpersonlicher Beist daher nicht wirklich und wahrhaft Geist ware. Die Frage nach der Persöulichkeit Gottes ist daher lettlich auch feine andere, als die nach der vollen, ebendamit erft wahrhaft wirklichen Geistigkeit Gottes.

Als eine der Einwendungen gegen den objectiven Idealiss mus, zunächst das Segel'sche System, haben wir schon oben angeführt, daß, wenn nun die Idee real würde, die Entwicklung, in welcher sie ihr Dasein hat, aufhören würde, und so die volle Berwirklichung der Idee ihre reine Bernichtung ware. So gewiß nun dieser Einwurf jene Weltanschauung in feiner ganzen Schwere trifft, so leicht übersieht man doch, daß er felbst fast in ganz gleicher Weise gegen ben subjectiven Idealismus gilt. Nach Fichte, b. ä., ist in unserer Thätigfeit als solcher feine Mannigfaltigkeit, bas 3ch für sich die absolute, reine Identität; Mannigfaltigkeit und ein bestimmter Charafter wird ihm nur durch die Beziehung auf den Widerstand. Es fann daher, wenn nicht die Bestimmtheit verloren geben soll, nur ein in's Unendliche gehendes Hinausrucken der Schranke flattfinden. Gerade dieß, was in der vollendeten Gestaltung des subjectiven Idealismus auch offen ausgesprochen ift, hatte nun hauptsächlich über ben subjectiven Idealismus hinausgetrieben, und — die Sache in ihrem tiefsten Grunde ausgedrückt — zur Erkenntniß des Absoluten als

nicht bloß äußerlich über der Welt dominirenden ober als nicht blogen Sollens, sondern als Seins in der Welt geführt. Dieg ist der Grundgebanke des objectiven Idealismus, besonders in seiner Vollendung durch Segel; jedoch hat sich die Grundbestimmung, wie sie nun bier gefaßt wurde, als mangelhaft und jenes, was sie selbst fordert, nicht vollständig erfüllend erwiesen. Denn auf der einen Seite ift dort dem Sollen feine Kraft genommen worden, indem es neben bem die Welt absolut Treibenden gugleich zu bem sich in gleicher Weise Treibenden wurde, und so selbst bem fteten Processe anheimfiel. Ebendamit war auf ber andern Seite bem Sein bie Rraft bes Sollens gang gegeben, und jenes selbst die Macht bes Sollens schlechthin geworden, biemit in dem Sein über ber Immanenz des Sollens bas transeunte Wesen dieses zu sehr versenkt. Hegel selbst wollte zwar beibes festhalten, indem er aber auf bie Immaneng ben hauptsächlichsten Nachbruck legte, wurde ihm bas transscendente Wefen bes Sollens zur reinen Selbstbewegungsform ber Immanenz, während gerade umgefehrt die Immanenz aus der Gelbstbewe= gung ber Transscenbeng fommt. Ebenhierauf nun grundet fic lettlich auch, daß die Idee, das Absolute als treibender Grund ber Welt biese zum wirklichen und vollen Dasein ber Ibee in ihr führen muß. Die Erkenntniß, daß das Absolute, wenn es anders bieses sein soll, sich selbst in Wahrheit zu verwirklichen hat, hat baber auch auf's Neue bem Geifte zum Bewußtsein gebracht, daß sowohl die absolute Idee, als er selbst mehr ist, als nur bazu zu dienen, einen unendlich fich wiederholenden bialettischen Kreislauf zu bilden.

## Die deutsche Wissenschaftsprache.

Bon

Prof. Dr. Linbemann in Golothurn.

Caspar v. Stieler, genannt ber Spate, tritt mit feinem 1692 erschienenen Sprachschaße als einer ber erften fräftigen Reinwalte unserer fernigen Muttersprache auf. "Die beutsche Sprache, sagt er, ift billig vor die vornehmste und fürtrefflichste Hauptsprache zu beehren, als welche einfach, selbsteigen, lauter und rein ift, und nicht nur Alles, was die Welt begreifet, ohne Beihülfe einer andern Sprache beutlich und vernehmlich nennen, fondern auch densenigen Dingen, welche noch anderer Orten erfunden und erdacht werben, folch einen bequemen Namen geben kann, ber sobalb von dem geringsten Menschen, Weibern und Rindern, wenn sie denselben nur einmal hören, verstanden wer-Immer und ewig Schade ift es, daß die neugierige Unkinder ihrer angebornen Sprache einen folchen unverdienten Reid auf dieselbe werfen, und lieber Stümmel und Undeutsch= beutsche sein, als der Welschen, Spanischen, Französischen und Lateinischen Flickwörter mussig geben wollen. Man hat schon eine geraume Zeit ber wider solche Reugierigkeit ber Deutschen gesungen und gesagt, aber ba hilft weber warnen noch weisen, ja es scheint, als wenn man wissens und willens barbarisch werben, und durch die Schande, so man der herrlichen und allerreichsten teutschen Sprache anthut, eine Gloire (benn Rubm, Preiß und Ehre ist viel zu schlecht) erbetteln wolle. So toll und töricht geht ber arme verführte Deutsche mit sich selber um; - wer

aber sich selbsten unehret, wer kann und will dem helfen? Bielsmehr hat es das Ansehen, als wolle noch sogar das Uebel ärger werden, nachdem man bei fürstlichen Sösen französische Trachten, französische Geberden, französische Diener siehet und lieber französisch als beutsch reden hört. Wo es nur nicht ein Borspuf des französischen Jockes sein möchte!" Daß E. v. Stieler's Besorgniß völlig eingetroffen ist, haben wir leider nur zu gut erfahren! Der deutsche Baterlandsinn hat zwar in den Jahren 1812—15 das französische Joch wiederum zerbrochen; wenn wir aber heute noch von unserer deutschen Bissenschaftsprache einen Schluß auf eine echtdeutsche Baterlandliede machen wollen, so dürste es wohl, wenigstens hinsichts unserer Wissenschaftsorscher, Gelehrten, Schönzund Zeitschriftschreiber, noch nicht gar glänzend damit beschaffen sein. Stieler's Worte gelten leider mit wenigen Abänderungen vielmehr noch heute!

Daß bie Sprache unfere geselligen Berfehres und Schriftthumes an Ueberladung von fremdem Wuste frankelt, braucht hier nicht durch besondere Belege bewiesen zu werden; fast alle unsere Schriftwerke zeugen für diese Thatsache. Wir alle leiden an die= ser vaterländischen Krankheit, und verfündigen uns theils mit Bewußtsein, theils aus Fahrlässigkeit noch täglich an unserer ehr= würdigen Muttersprache. Aber bas sollten wir endlich beherzigen, daß eine Sünde gegen den Geift, die Gesetlichkeit und Würde unserer uralten Muttersprache zugleich eine Sünde wider unsere Volksehre ist; daß die Reinhaltung unserer Sprache in ihrer ho= ben Ginfilt und lieblichen Reuschheit somit eine beutsche Ehrensache ist; daß es für biedere Deutsche endlich einmal Zeit wäre, eine Ritternnung neuerer Urt zu gründen, welche für die Reinhal= tung unserer Sprache von fremdem Flickwerke in die Schranken träte. Bei einem wisen und fraftigen Beginne burfte wohl biefer Ritterorden eine reichere Wirksamfeit haben und größere Ergebniffe zu Tage förden, als der noch in München bestehende Orden vom beil. Georg für Bertheibigung ber unbeflecten Empfängniß ber Jungfrau Maria. Denn nicht bie fechzehn Ahnen wurden die Bedingung zur Aufnahme in diese vaterländische Innung aus=

machen; fondern ein treues, für bas Wohl und bie Ehre bes Baterlandes glübendes Gemüth, und ein redliches Wollen und Wirfen für Reinhaltung unferer Muttersprache waren bie einzigen Anforderungen an alle gebildeten Manner beutscher Bunge. Es fann nicht geläugnet werben, daß die allgemeine leichtsinnige Berfäumung biefer beiligen vaterlandischen Aufgabe, feit C. v. Stieler bis beute beschämend für uns ift. Doppelt beschämend muß es aber für uns sein, daß selbst ber gerechte Tabel, ja felbst nicht einmal ber wohlverbiente Spott fremder Schriftsteller, und nicht von bieser fortwährenden Entweihung unserer herrlichen Muttersprache beilen fonnte! Jener Tadel 3. B., welchen vor etwa vier Jahrzehnten ber Franzose Promonval gegen unsere Bater aussprach, der sollte uns beute noch das Blut in die Wan-"Sehr viele Deutsche, sagt er, mischen ohne baran gen treiben. zu benfen, einer jeden Redensart irgend ein französisches oder lateinisches Wort ein. Das Lächerlichfte babei aber ift, baf biefer Gebrauch fo allgemein ift, bag fich nur noch febr gart fühlende Personen dadurch beleidigt füb= Icn!" Rolbe, ber in seiner Schrift über ben Wortreichthum der beutschen und frangösischen Sprache obigen Tadels erwähnte, fügte folgende Bemerkung bei. "Ginmal fremde Worte für Allgemeinbegriffe und fremde Endungen angenommen, findet bann gar feine Grenze mehr ftatt. Denn wer hier wie in allem Schlechten über bie erste Scham binaus ift, ber fennet überall feine bemmenben Bügel mehr. Es gibt fein anderes gebildetes Bolt, bei dem ein foldes Gesubel sich auch nur als möglich benken ließ:!"

Friedrich Leopold Graf v. Stolberg verglich in vaterlans dischen Museum (1810. S. 515—530) die Fremdwörter seelens losen Mumien, welche wir, wenn volles Leben in anserm geistis gen Berkehre sein soll, sobald als möglich entsernen müßten. Ichenfalls sind sie einigermaßen für und todte Aute, bei deren Anhörung man oft etwas Unrichtiges ober wenigtens doch Eins seitiges denkt, und in welche man gewöhnlich ewas Willfürliches beimischen wird. Daher die gar nicht auffalende Erscheinung, daß ein und dasselbe Fremdwort in unserer barbauschen Philos

fophensprache, wie ich bieses in meiner füngsten Abhandlung über Krause's Philosophie bei bem Fremdworte "Pantheismus" (B. XV. S. 100) nachwies, sogar Entgegengesetztes bezeichnet; so baß felbst der Mann von Fach sich beinahe genöthigt sieht, wie dieses namentlich bei ber Hegel'schen Philosophie vielfach ber Fall ift, für das Berständniß eines tiefern Denfens ein eigenes Wörters buch anzulegen. Welcher fremde Urdenker vermöchte wohl die Kant'sche, Fichte'sche, Schelling'sche, Begel'sche zc. Wiffenschaftsprache zu versteben, ohne sie eigens aus ben Schriften bieser Denfer zu erlernen? Roch viel weiter geben leiber die naturforschenden Schriftsteller (als ein sprechendes Beleg vergleiche man nur R. Wagner's physiologisches Wörterbuch), die nicht selten ganz muthwillig unsere würdige Muttersprache durch Einmischung ganz unnöthiger Fremdwörter entweihen; welche lettere boch von unseren Frauen und allen nicht in höheren Schulen Gebildeten, mithin von bem bei weitem größten Theile unfere Bolfes, gar nicht verstanden werden. Dieses babylonische Sprachgemisch, welches uns völlig in die Zeiten vor Gottsched gurudzusturzen drobt, ist ein Hauptgrund, daß unsere Wissenschaftforscher und ihre Leiftungen so wenig volfthümlich find, und theilweise auch davon, daß die große Bolksmasse in noch tiefer Unwissenheit über Dinge schmachtet, die sie alltäglich umgibt. Unsere wissenschaftliche Wirrsprache erscheint demnach sogar als eine Sünde wider ben Geift unsers großen und biedern Bolfes!

Sohe Zeit wäre es endlich einmal, diesem fremden Unwesen auf dem Boden deutscher Zunge sein seliges Sterbstündlein einzusläuten! Wirklich an der Zeit wäre es jetzt wiederum, jene Sprachevereine fruchtbringend zu erneuern und zu verallgemeinern, die innerhalb der zwei letzten Jahrhunderte aufgetaucht sind und theilsweise noch bestehen. So hatte der in Weimar im Jahre 1617 gestistete Palmen orden den Zweck: "die Muttersprache in ihre uralte angeborne Reinigseit und Zierde wieder einzusühren, sie von dem fremden drückenden Sclavensoche zu befreien, und durch alte und neue Kunstworte zu besestigen." Denselben Zweck nahmen auch an die Spitze ihrer Sahungen der Blumenorden

ber Schäfer an der Pegnitzu Nürnberg (1644), die deutschgesinnte Genossenschaft zu Hamburg (1646), der Schwanenorden an der Elbe (1760), und die deutsche Gesellschaft zu Leipzig (1607 erneuert durch Gottsched 1727). Auch die Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache hat in unserm Jahrhunderte Wesentliches für Reinigung und Höherbildung unserer ehrwürdigen Muttersprache beisgetragen.

Was Wolff und Thomasius für Einführung ber beutschen Sprache als Wiffenschaftsprache überhaupt leisteten, bas sollten wir beute in bem Besondern unserer wissenschaftlichen Schrift vervollständigen. Die Bestrebungen und Leistungen von Stolberg, Campe, Wolfe, Rolbe, Jaf. Grimm, Bopp, Pott, Bepfe, Beder, Graff und anderer Sprachforscher sollten allgemein angeeignet und zu einem Gemeingute aller Gebilbeten un= feres Bolfes gemacht werden. Die beutschen Dichter und theil= weise auch unsere Künstler gingen ben Wissenschaftforschern in Beredlung und Söherbildung unserer Muttersprache voraus. Lasfen wir uns nicht länger mehr burch sie beschämen; folgen wir vielmehr wenn auch spät ihrem schönen Beispiele, und suchen wir burch boppelten Eifer balb wieder gut zu machen, was wir nur zu lange verfaumt haben! Denn "bie Biffenschaftsprache," fagt febr richtig Rrause S. 53 seiner Schrift von ber Wurbe ber deutschen Sprache, "ift hinter ber Wiffenschaft, und bie beutsche Sprache überhaupt hinter bem Lebensftande des Bolfes, zurückgeblieben." Die Sprachverbienste, die sich z. B. ein Ofen in der Naturgeschichte, ein Jahn in der Turnfunft, und insbesonders Rraufe in der Philosophie erworben, sollten endlich allgemein anerkannt und nachgeahmt werden.

Namentlich unseren Fachgenossen möchte ich es zu beherzigen geben, daß auch Leibnit, Wolff, Kant, der ältere Fichte, Tiefztrunf und andere lebhaft die Ansicht theilten, unsere Mutterssprache könne zur Wissenschaftsprache erhoben werden. Leibnitzerfannte unter allen neueren Sprachen die deutsche darum für

Philosophie am angemessensten, weil sie keine Ausbrucke für die leere Begriffe habe. Rant erklärte, daß er die philosophische Kunstsprache in reinem Deutsch abfassen murbe, wenn er bazu die gehörige Sprachkenntniß hatte. In seiner Schrift über ben Begriff der Wissenschaftlehre (2te Ausgabe, 1798, S. 13) sagt Kichte: "bie Nation, welche die Wiffenschaft erfinden wird, ware es wohl werth, ihr aus ihrer Sprache einen Namen zu geben. Sie ware es wohl werth, ihr die übrigen Runstausdrucke aus ihrer Sprache zu geben, und die Sprache selbst, sowie die Nation, welche bieselbe redete, wurde baburch ein entschiebenes Mebergewicht über alle anderen Sprachen und Nationen erhalten. Es gibt sogar ein nach allen seinen abgeleiteten Theilen nothwenbiges System der philosophischen Terminologie, vermittelft der regelmäßigen Fortschreitung nach ben Gesegen ber metaphysischen Bezeichnung transscendentaler Begriffe, u. f. w. Dadurch wird denn die Philosophie, die ihrem Inhalte nach für alle Vernunft gilt, ihrer Bezeichnung nach ganz national: aus bem Innersten ber Nation, die diese Sprache rebet, herausgegriffen, und wiederum bie Sprache berfelben bis zur höchsten Bestimmtheit vervollkomm= nend. — — Mit der Bestimmung dieser Terminologie endet die philosophirende Urtheilsfraft ihr Geschäft, das in seinem ganzen Umfang für Gin Menschenleben leicht zu groß sein burfte. - -Dem Verfasser ist alle Terminologie nur provisorisch, bis sie einst allgemein und auf immer gültig festgesetzt werden fann." In der Borrede zu den Vorlefungen über das System der Philosophie äußert fich Rrause G. XI. gelegentlich seiner Rechtfertigung über ben Gebrauch einer reindeutschen Wissenschaftsprache folgender Art: "Wohl mögen unter ben Deutschen, besonders auch unter ben beutschen Philosophen, erft wenige sein, welche es einsehen, wie wichtig nicht nur für das deutsche Bolf felbst, sondern für bie ganze Menschheit dieser Erbe, und wie schon und würdevoll das Unternehmen ift, die deutsche Sprache in ihrer Einheit und Reinheit herzustellen, sie nach ihrem eigenen Geifte zu entfehlern und zu vervollfommnen, und insbesondere sie als Wiffenschaft= sprache auszubilden. Wohl meinen sogar Biele, unsere beutsche

Sprache habe schon ihre Sochbildung, welche fie bie flassische Vollendung nennen, erreicht, und verlangen baber, ,,,, daß selbige in ihrem gegenwärtigen Zustande belassen werben folle, bamit bie bis jest in ihr geschriebenen Meisterwerke ber Wissenschaft und ber Runft stets genießbar bleiben möchten."" Dieg aber ift ebenso sachwidrig und unausführbar, als wenn man ein gesundes, lebenfräftiges, schones Kind, befriedigt von seiner Kraft und Schönheit, hindern wollte, bag es nicht zum Jüngling und Mann heranreife. Unsere deutsche Sprache gibt sich nicht in diese Fesfeln; fie wird mit bem beutschen Bolfe felbst immer reiner, bober, großartiger, reicher, schoner, ihrem Beifte treu, erblüben. Denn eine jede freie, felbstftanbige, an sich ohne Ende bildbare Ursprache fann nur mit bem Urvolfe selbst, dessen Beift sie empfangen, geboren, gepflegt und erzogen hat, um fein Leben in ihr auszusprechen, entstehen, - wachsen, blüben, reifen und erlöschen. Daher wird auch mit dem Leben bes beutschen Bolles unsere Sprache fortan wachsen und sich vervollkommnen. Das Fehlgebildete und Miglungene in den Versuchen der Einzelnen, wird durch den Sprachgeist bes Bolfes abgewiesen und wieder ausgeschieben, bas Echte, bas Richtiggebildete, Eble und Schone aber an Worten und Redarten wird in das Leben der Sprache aufgenommen werben, und wird bann bestehen, so lange bie deutsche Zunge auf Erden gehört wird. Denn so eigenthümlich neue Wörter und Redarten anfangs benen zu gehören scheinen, welche sie zuerst an's Licht bringen, so sind selbige boch nicht ihr Werf, und haben mit der Personlichkeit derselben nichts gemein; sie gehören ber Sprache selbst an und bem Volke, bessen Weist diese Sprache geschaffen hat und bilbet. — Ganz besonders aber in bem obersten Theile ber Wissenschaft, der sogenannten Metaphysik, ist es erforderlich, daß ber Gebrauch ber Wörter und die ganze Rebe sachgemäßer, reiner, edler, fürzer und überhaupt gliedbaulicher (organischer) werde. Insonderheit sind in diesem Theile der Wiffenschaft mehre zusammengesette Wörter erforderlich, als bisher angewandt zu werden pflegen. Es ist ein guns stiger Umstand für die vollfommnere, fürzere und übersichtlichere

Darstellung ber obersten Grundgedanken, daß die deutsche Sprache es vermag, angemessene zusammengesette Wörter aus ihren Wurzelwörtern und Stammwörtern zu bilden, und darin ihre ältere Schwester, die Sanscrit Sprache, zu erreichen und zu übertressen, die es ihr in ihrer Wissenschaftsprache hierin bissett zuvorthut." In seiner Schrift von der Würde der deutschen Sprache gibt uns Krause S. 39 ebenfalls solgende nur zu wahre und beherzenswürdige Andeutung: "Bleibt die Sprache hinter dem Stande der Wissenschaft zurück, oder wird ihre Weiterbildung planlos und kunstwidrig vorgenommen, so wird der Wissenschaftbau selbst gehemmt und zerrüttet, und das gesellige Zusammenarbeiten an demselben erschwert."

Nach Anführung des Geschichtlichen und Dessen, was edle vaterländische Vorsahren und Zeitgenossen sür Reinhaltung und Höherbildung unserer Muttersprache thaten, will ich nur noch eisnige Vemerfungen über die Wesenheit der deutschen Wissenschaftsprache überhaupt nebst einigen unmaßgeblichen Vorschlägen beissügen, auf welche Weise sie allmälig deutscher, vollkommener und allgemeiner gemacht werden könne.

Unfere Muttersprache zeichnet sich befanntlich burch ben Reichthum ihrer Wortbilbungen und durch ihre Bildsamfeit vor allen anderen europäischen Sprachen aus. Sie ist barum vollkommen geeignet, nicht nur zum Ausbrucke ber gewöhnlichen lebenszustände, sondern auch des ganzen Seclenlebens. Als Ausdruck unserer Seelenzustände muß jedoch bie Sprache ber Wesenheit ber Seele selbst Mun außert sich die Seele nach bem Gesetze ber Einheit, Wegenheit und Bereinheit, und gliedert fich in Ginn, Trieb und Gemüth; es muß sonach auch die Sprache als Wissen= schaftsprache alle Zustände bes Sinnes, Triebes und Gemuibes eines Bolfes nachzuzeichnen befähigt sein. Die Sprache verleiht mithin zugleich ben bochften und innigsten Thätigfeiten bes Bolfsgeistes bie entsprechende Ausbructweise und Westaltung. Gie be= zeichnet alle unsere Innerungen, unser Denken, Erkennen, Em= pfinden, Ahnen, Borstellen und Erfahren; sie stellt ebenfalls alle unsere Strebungen, b. i. unsere Begehrungen, unsere Willends zustände und die Dichtungen der Einbildungsfraft oder der Phanz tasse dar. Ebenso malt sie das ganze Gefühl = und Thatleben des Volkes allhinsichtlich ab; daher vermag sie Wissenschaft und Kunst, Gottinnigkeit, Güte, Gerechtigkeit und Seligkeit, und nicht weniger die Schönheit des Geistes, des Gemüthes und der Natur würdig zu schildern.

Wie der Einzelmensch und jedes Volf in bestimmt unterschies benen Lebensaltern und in verschiedenen Lebens = und Bildungs= zuständen sich stetig gestalten; ebenso schreitet auch die Sprache, als der Ausdruck ihres Gesammtlebens, mithin auch die Wissenschaftsprache fort. Jede höhere Bildungostufe des Bolfes, verurfact und fordert demnach auch die Veredlung und Höherbildung feiner Sprache. Es hieße ein Bolf widerrechtlich in feiner Rindbeit zurüchalten, wollte man seine Sprache in den engen Grenzen der findlichen und jugendlichen Anschauungs = und Ausdruck weise für alle Zeiten wesenwidrig festbannen. Aus diesem Grunde muß jener vielseitig geborte Ginwand, wonach die Wiffenschaftforscher in Bildung von Neuwörtern nicht über die bisberige Ausdructweise des Bolfes hinausgehen dürften, mit ganzer Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Dieser unrichtige Einwand wird ja selbst durch die Geschichte der Menschheit vielfach der Unwahrheit gezeiht; benn jeder Fortschritt des geistigen und geselligen Lebens mehrt auch den Reichthum der Sprachausdruck, und jede neue Schauung und Erfindung bedarf stets einer mehr ober minder neuen Bezeichnung für die Sprache. Außerdem wird und soll der Wissenschaftsorscher nicht unter oder blog auf der Stufe der allgemeinen Volkbildung stehen; sondern er soll seinem Volke als ein geistiger Leuchtthurm den Weg des Fortschrittes und ber ftetigen Soberbildung und Beredlung zeigen; er foll so viel als möglich die geistige Dämmerung ber großen Boltsmaffe aufzuhellen und schwinden zu machen ftreben. Schon and diesem Grunde fann er nicht für alle neugefundenen Begriffe, ine= besonders für höhere Geistesschauungen nicht, seine Zuflucht zu ben bisher gebrauchten Dämmerworten bes Bolfes nehmen, bei deren Anwendung er über manche Neubegriffe vielfach den Leser mehr verwirren als weiterfördern könnte. Der Wissenschaftsorssicher hat den hohen Beruf, dem Bolfe auf dem Wege der tiefern und klarern Erkenntniß der menschlichen Zweckbestimmungen und Aufgaben, und in der Einsicht der zweckmäßigsten Mittel zur Verzwirklichung derselben, voranzuschreiten. Er hat ebendeshalb auch die Besugniß die neuen Ergebnisse seiner Forschungen dem Volkzund Sprachgeiste gemäß neu zu bezeichnen, und dadurch die Volkzische zu einer für alle neuen Schauungen ausreichende Wissenssichense zu steigern.

Daß unsere uralte Muttersprache zu einer vollsommen ausreichenden Wissenschaftsprache veredelt werden könne, das kann
kein nur nothdürstiger Kenner derselben ihr abstreiten. Sie stellt
schon seht, freilich mit Hülfe einer bedeutenden Anzahl meist unnöthig eingeschmuggelter Fremdwörter, großentheils unser Wissenschaftleben dar. Daß sogar die Urwissenschaft (Metaphysik) und
überhaupt die reine Bernunfterkenntniß oder die Philosophie in
reindeutscher Sprache dargestellt werden könne, davon gab uns
bereits Krause ein nachahmungswürdiges Beispiel; welches nur
von afterdeutschen Wissenschaftsorschern und Solchen verspottet
und lächerlich gemacht werden konnte, die sich darum in ihrer
bunten, aus lateinischen, französischen, griechischen 2c. Fegen zusammengestickten Sprachjacke gefallen, weil sie die Fähigkeit, die
Würde und den Reichthum ihrer Muttersprache völlig verkennen,
und also eigentlich gar nicht wissen was sie thun.

Damit jedoch unsere Muttersprache ihre Ansprüche als Wissenschaftsprache in jeder Hinsicht geltend machen könne, müßten die Wissenschaftsorscher in Ansehung der Behandlung derselben folgende wesentliche Gesichtpuncte festhalten:

1) Unsere Sprache soll in ihrer Einen Wesenheit wirklich das gesammte höhere Geistes = und Gemüthleben unsers Volkes darstellen; sie soll also auch der ganzen Wissenschaft zum Ausstruck dienen, und zwar nicht wie bisher bloß theilweise, sondern ganz und möglichst ohne alle Hülfe fremder Wörter. Damit sie dieser ihrer Aufgabe gewachsen sei, soll sie ihrer eigenen Wesen=

heit und Gesetzlichkeit gemäß in ihren Wörtern, Sätzen und Satzverbindungen weiter entwickelt und gebildet werden.

- 2) Unsere Sprache soll Einheit haben, d. i. sie soll in ihren Wörtern und Redensarten einstimmig, einklangig, klar und nicht im Widerspruche mit ihrem eigenen Grundgesetze und Geiste sein. Auch daraus folgt wiederum von selbst, daß sie sich von aller entweihenden Vermischung mit den ihre Einheit störenden Fremd-wörtern fern zu halten habe.
- 3) Die beutsche Wissenschaftsprache, als bas Höhere und Urwesenliche unserer gesammten Muttersprache, foll ihrem Rechte gemäß selbstffändig entwickelt und dargestellt werden; damit durch ihre selbstständige Weiterbildung auch das gesammte Bolkleben gehoben und veredelt werde. Trefflich schildert uns Rrause ben bedeutsamen erziehenden Ginfluß ber bober gebildeten Sprache: "die Sprache, fagt er (S. 20 der Ankundigung feines leider unvollendet gebliebenen Urwortthumes der deutschen Bolfsprache), ist ein wirksames Mittel sowohl ber Erziehung, als auch, sofern sie wesenwidrig ift, des Verderbens der Menschen. Gine Sprache, die icon in ihren Wörtern und Redniffen rein, frei, würdevoll und icon ift, ftimmt zu beiligem Ernfte, befordert Rlarheit der Anschauung, Innigfeit des Gefühles, Reinheit und Stärfe des Willens. Reinigung, Beredlung und Soberbils bung der Bolfsprache wird daher zu Reinigung, Veredlung und bos herbildung des Bolfes in allen Theilen des lebens, Wesenliches mit wirken, und ist gewiß ein Mittel, das Unedle und Bofe auf Erden ausrotten zu helfen. Durch Bearbeitung der Bolfsprache in diesem Geiste wird bie Sprache ber Gominnigfeit, -- ber Liebe, des Rechtes, der Wissenschaft und der Kunft an Richtigfeit, Reichthum, Innigfeit und Schönheit viel gewinnen, und Die Rede des geselligen Lebens wird sinnvoller und übereinstimmiger werben."
- 4) Die Muttersprache soll als Wissenschaftsprache in ihren Bezeichnungen dem Wesenlichen der Gedanken entsprechen. Aus diesem Grunde soll:
  - a) jedes Wort bem Gegenstande angemessen sein und seinem

Sinne genau entsprechen. Es sollen darum einfache Wörter für einfache Begriffe, zusammengesetzte Wörter für zusammengesetzte Begriffe, bejahige Wörter für bejahige Gedanken, verneinige Ausdrücke für verneinige Anschauungen, unbildliche Wörter für Bezeichnungen erhabener und göttlicher Wesenheiten u. f. w. gestraucht werden.

- b) Die Bezeichnungen sollen zugleich umfassend und allges mein sein bei Darstellung höherer und allgemeiner Begriffe, theils beitlich und einzelwesenlich bei Art = und Einzelwesenbegriffen.
- 5) Indem die Wiffenschaftsprache das höhere Geift und Ge= müthleben der Wesenheit der Dinge selbst entsprechend barstellt, hat sie jedoch auch auf die geschichtliche Entwickelung der Volksprache Rücksicht zu nehmen. Die Wissenschaftforscher haben barum deren Wesenheit und Gesetlichkeit, beren Urbegriff und Urbild, zu erforschen; sie haben dann die Gegebenheiten des Lebens barauf zu beziehen, um sich badurch ein Musterbild für die jeweilige Schriftsprache zu entwerfen. Bleibt die Wissenschaftsprache wirklich im Einflange mit ber Bolfsprache, bem jedesmaligen Stands puncte der Wiffenschaftforschung und ihrem eigenen Urbilde: bann wird sie auch ohne alle fremde Beihülfe geeignet sein, nicht nur das höhere Volkleben darzustellen, sondern sie wird sich auch mit dem Fortschreiten des Bolfes stetig weiter entwickeln und höher Auf diese Weise wird sie endlich ein voll = und wohlgliediges schönes Ganze ber Darzeichnung bes gesammten Bolflebens werden, und nicht nur dazu beitragen, die gesammte Bolfsprache veredeln und verschönern zu helfen; sondern sie wird auch einen unberechenbaren wohlthätigen Ginfluß auf die Weiterbildung, Beredlung und Berschönerung bes gesammten Bolflebens ausüben.
- 6) Unser Sprachgebrauch soll, soweit er den deutschen Sprachsgesen entspricht, beibehalten, sonst aber durch die Berusenen im Bolke verbessert werden. Ein dem Geiste und der Gesetlichkeit unserer Sprache widerstrebender Sprachgebrauch hat eben so wes nig ein Recht auf Fortbestehen, als schlechte und verkehrte Bolkssitten und Gebräuche ihres hohen Alters wegen, geschützt werden sollen.

Jeder Schriftsteller und Gebildete des Boltes könnte sein Schärstein dazu beitragen, auf daß durch Erfüllung dieser Anforderungen unsere Muttersprache immer mehr zu einer, für die jes desmaligen Zeitbedürfnisse ausreichenden Wissenschaftsprache verzvollkommnet werde. Bor allen Dingen hätten sich die Wissenschaftsorscher und Gelehrten mit den Ergebnissen der reichen Aussbeute unserer heutigen Sprachforscher bekannt zu machen. Uebrisgens könnte sich einstweilen ein Jeder nach Kolbe's Borschlag aller Fremdwörter mit folgenden Endungen enthalten:

- 1) mit den deutschfranzösischen Endungen: iren, irer, irung; —
- 2) mit den lateinfranzösischen Endungen: at, ät, enz, ar;
- 3) mit französischen Endungen und lateinischer Aussprache wie: ion, ment (Kompliment), und
- 4) mit ben reinfranzösischen Endungen : age, ment, ance, - eur u. f. w. Von fremden Sprachen find überhaupt nur in dringenden Nothfällen einzelne Wörter aufzunehmen oder beizubehalten; diese Fremdwörter sollten aber jedenfalls den Gefeten unserer Sprache gemäß umgeformt und auf Diese Beise Ueberhaupt sollten wir, statt bei sedem eingebürgert werben. Neubegriffe hastig nach einem Fremdworte zu greifen, uns vorerst um den passenden Ausdruck in der Muttersprache umsehen. Viele treffliche Wörter ließen sich in dem reichen Schape unserer Mundarten und in der Sprache unserer Gewerbe auffinden, welde bie Wiffenschaftsprache nur zu verallgemeinern hatte. Solche Wörter haben überhaupt einen weit größern Anspruch auf Aufnahme in unsere Schriftsprache als die Fremdwörter; denn sie besigen, weil bei einem Theile unsers großen Volfes langst einheimisch, auch dadurch schon in allen Ländern deutscher Zunge eine Art Bürgerrecht. Wir sollten endlich auch babin fommen daß wir, ben meisten Schriftstellern anderer Bölfer ähnlich, lieber zu Umschreibungen als zu Fremdwörtern unsere Zuflucht nehmen.

Die für diesen Herbst nach Frankfurt ausgeschriebene Versammlung deutscher Sprachforscher könnte übrigens

ble zweckmäßigsten Vorschläge für Ausbildung unserer Wissenschafts sprache machen oder wenigstens vorbereiten helfen. In einer hiers für besonders bestimmten Zeitschrift könnten fünstig die allgemeisnen und besonderen Vorschläge und Verbesserungen mitgetheilt werden. Außerdem könnten nach dem Vorgange der oben erswähnten älteren Sprachreinigungsvereine auch jest wieder in jester größern Stadt und selbst für eine Anzahl kleinerer Orte eizgene Vereine ähnlicher Art gestistet werden, an welchen seder Gebildete und Volklehrer zur Theilnahme berechtigt wäre. Der Verein der deutschen Sprachforscher würde mittelst seiner eben berührten Zeitschrift an diesen überall verbreiteten Sprachreinizgungsvereinen einen höchst fruchtbaren Voden für seine Vestresbungen sinden, und mittelst derselben selbst auf unser ganzes Volk segensreich einwirken.

Je mehr alle Wissenschaftsprache bedienen, desto mehr wird nicht reindeutschen Wissenschaftsprache bedienen, desto mehr wird nicht nur der inneren Entwickelung der Wissenschaft selbst ein außersordentlicher Vorschub geleistet; sondern was gleich wichtig ist, die erfannten Wahrheiten werden auch unserm Volke zugänglicher gemacht. Dadurch erst würde dieses wirklich befähigt werden unter allen übrigen Völkern der Menschheit durch seine tiesere Geistes und Gemüthsbildung hervorzuragen.

Für uns Philosophen insbesonders, als den Forschern der reinen Vernunfterkenntniß und der Wesenheit der Dinge, gibt es aber noch einen eigenen eindringlichen Sporn zur Mitwirkung an dieser vaterländischen Angelegenheit, nämlich die endliche Ausstellung der wahrhaft polnischen Verwirrung in unserer deutschen Philosophie. Veherzigen wir vorerst die Worte Göttling's \*): "Sehr dankenswerth scheint mir die Bemühung, die fremdartigen Ausdrücke unserer Philosophie durch ganz entsprechende deutsche zu ersezen. Doch din ich überzeugt, daß dieselben nimmermehr Eingang sinden werden und allgemeine Anwendung, so lange unse

111111

<sup>\*)</sup> Siehe Kraufe's Schrift von der Würde der deutschen Sprace Seite 27.

fere neuere Philosophie nur ein fortgesetter Bau auf älteren Begriffen frember Bölfer ift, und daß nur dann, wenn ein völlig neuer Grund auf echtem beutschen Boben gelegt ift, entsprungen aus bem reinsten leben unfere Bolfes, bergleichen feine Unwendung finden wird und fann. Deghalb wird aber bem Streben nach Reinheit auch in biefer Urt fein Berdienst nicht benommen." Erstreben wir endlich die Neugestaltung unserer Philosophie das burch, daß wir alle zusammenwirken zum Aufbaue der Einen deutschen Philosophie (darüber werde ich vielleicht später einmal einige Ansichten besonders mittheilen). Wenn jener befannte fürstliche Trinfspruch am Rheine: "Rein Desterreich, fein Preußen mehr, sondern ein einiges Deutschland!" mit Recht so tiefen Unflang in unserm Bolfe finden fonnte, so wurde der 3uruf: "feine Schelling'sche, Begel'sche, Berbart'sche, Rrau se'sche u. s. w. Philosophie mehr, sondern der Andau der Einen deutschen Philosophie!" gewiß unter allen Gebildeten ebenfalls eine freudige Theilnahme erregen. Wohlan benn, ber erfte Grund stein hierzu ist in der Bebauung einer deutschen Wissenschaft sprache gegeben, an welcher ein Jeder, unbeschadet seines bis herigen wissenschaftlichen Sonderstandpunctes, lebhaften Antheil nehmen kann. Besitzen wir einmal eine deutsche philosophische Sprache, so wird schon badurch eine große Bereinbarung ber beigeführt, daß wir uns wechfelseitig richtig verstehen. ein klares Verständniß stattfindet, da ist auch ber Grund zu einer allmäligen Ausgleichung um so mehr gelegt, je mehr ein Jeder von uns für Herstellung der Einen deutschen Philosophie eine warme Brust fühlt. Wie können wir verlangen, daß die Urdenfer fremder Bolfer und fennen und verstehen lernen, wenn es felbst für uns mit großen Schwierigfeiten verfnüpft ift, einander zu verstehen? "Seien wir in Worten funstgemäß und weise, auf daß wir in der Sache übereinstimmen," — in diesen Spruch will Arause jenen befannten verführlichen andern: "in verbis faciles, modo in re conveniamus" — ganz mit Recht umgewandelt wis fen. Sprechen wir endlich einmal in unsern Schriften ein flares Deutsch mit einander, wie es deutschen Denfern geziemt und es

ihnen gar wohl ansteht, und nicht nur wir alle werden uns versstehen, sondern auch die fremden Denker werden leichter und achtungsvoller unserm Gedankengange folgen können. Dadurch aber würde es der deutschen Philosophie leicht möglich werden, ihre befruchtenden Fittige über die ganze Menschheit auszubreiten, und auf das innerste Leben aller Völker segenspendend einzuwirsten. Wir dürsten uns so vielleicht einen Wirkungskreis verschaffen, gegen welchen der jesige wie eine Maus gegen einen Elephanten verschwinden würde.

Es fonnte bier nicht ber Zweck sein, den hochwichtigen Ge= genstand der deutschen Wissenschaftsprache erschöpfend darstellen zu Die völlige lösung dieser Aufgabe möchte selbst die Kraft des fähigsten Sprachkundigen übersteigen; sie kann nur dem Fleiße stetig fortarbeitender Bereine der Sprachforscher und Gebildeten allmälig gelingen. Denn wie unsere Bolksprache bas Gesammt= werf unsers ganzen Volkes und stetig fortbildbar ift, so muß auch die deutsche Wissenschaftsprache ein stetig fortschreitendes Gesammts werf aller deutschen Wissenschaftforscher und Gebildeten der Gegenwart und Zufunft sein. Nur anregen wollte ich diesen allen ehrliebenden gebildeten deutschen gleichheiligen Wegenstand. bem deutschen Scham = und Ehrgefühle wollte ich sprechen über eine hohe Volksache, wegen beren beispielloser Vernachlässigung wir mit Recht vor allen anderen Völkern schamroth werden soll= ten; deren Berachtung wir und in dieser hinsicht bis jest nicht unverdient zugezogen haben und noch und zuziehen. Meine Fach= genossen wollte ich beschwören, die babylonische Sprachverwirrung in der deutschen Philosophie zu beendigen, und die bunte Sprachjade endlich einmal abzulegen! Möchten boch auch die deutschen Natur = und Geschichtforscher und die Nechtsgelehrten jenen un= nöthigen fremden Sprachquark wenigstens da aufgeben, wo die betreffenden Anschanungen und Begriffe sogar in der Rede des täglichen allgemeinen Volkverkehrs von Alters her mit guten deutichen Wörtern bezeichnet werden! Auch ben Herausgebern von Beitschriften, welche die Trägerinnen und Ausbreiterinnen ber je= weiligen Volkbildung sind, möchte ich es an das Herz legen, in

bem zwar einfachen aber würdevollen beutschen Gewande zu erfcheinen, mit uns Deutschen endlich einmal ein gutes und reines Deutsch zu sprechen; Die Deutschen von ben Tageszuständen bes Lebens, ber Wiffenschaft und Runft beutsch zu unterrichten! So lange wir uns unserer wirren Wissenschaftsprache nicht entledigen, mogen wir bie Baterlandliebe auf ber Bunge haben, aber in unferm Gemüthe hat sie sicherlich noch nicht durchgängig Plat gefunden. Der recht vaterländisch gesinnte Deutsche soll bei allen Vorkommnissen des Lebens deutsch mit den Deutschen sprechen; mithin nicht bloß in der Familie und im traulichen Freundesfreise, sondern auch in der Wiffenschaft und Runft, in Gottinnigfeit und Recht, in seinem ganzen Leben und Wirfen. Wenn alle Gebil. bete unsers Volfes in Verwirklichung Dieser vaterlandischen Aufgabe zusammenstimmen, bann endlich möchte auch die schöne Zeit berbeigeführt werden, die Schottel, ber Borganger C. v. Stie Ier's in seiner britten Lobrede auf die beutsche Sprache S. 49 in folgenden Worten begeisternd verfündigte: "Die fünfte und lette Denfzeit (epocha) möchte auf bie Jahre einfallen, barin bas ausländische verderbende Lapp - und Flickwesen könnte von der deutschen Sprache abgekehret und sie in ihrem reinlichen angebornen Somude und Reuschheit erhalten, auch barin zugleich bie rech ten burchgebenden Gründe und Kunstwege also fonnten gelegt und beliebet, auch ein völliges Wörterbuch verfertigt werden, daß man gemächlich die Runfte und Wiffenschaften in ber Mutter: sprache lefen, versteben und boren möchte." Wenn boch biefe alte Vorhersagung sich schon zu unserer Ehre in unseren Tagen erwahren, und wir unseren Nachkommen eine gutdeutsche Wissenschaftsprache zu einem nachahmungswürdigen Muster binterlaffen würden!

## Die philosophische Litteratur der Gegenwart.

Bon

## Stadtpfarrer Dr. Wirth.

## (Behnter Artifel).

- 1. Speculative Charafteristit und Aritik des Hegel'schen Spstems und Begründung der Umgestaltung der Philosophie zur obsectiven Vernunftwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der Philosophie von Dr. Karl Phil. Fischer, ordentl. Professor der Philosophie an der Universität Erlangen. 1845.
- 2. Das Princip und die Methode des Aristoteles. Aus Aristoteles typisch dargestellt von Dr. Gustav Müller, Lehrer am Gymnasium zu Schleusingen. Leipzig. 1844.
- 3. Ueber die menschliche Erkenntniß. Von Leopold Schmid, Professor der Theol. und Philosophie an der Universität Gießen. 1845.

Es sind dermalen viele achtungswerthe Kräfte, welche an der gedeihlichen Fortentwicklung der Philosophie arbeiten, wenn auch ein wirkliches neues Princip und eine neue Methode von ihnen nicht entdeckt worden ist und dieselben mehr Uebergänge von der herrschenden zu einer besseren Speculation, nicht aber diese selbst darstellen. Auch die Schriften, deren Titel wir oben angegeben haben, liesern, sede in ihrem Theile, Beiträge der genannten Art zu einem fortschreitenden Wissen, die erstere rein kritisch, die zweite, indem sie schon positiver zu Werke geht, obsgleich sie nicht selbst ein wahres System ausstellt, sondern ein solches nur in einer schon dagewesenen Philosophie, deren Geist aber in uns wieder ausleben soll, uns vorhält, die dritte endlich direct, indem sie wenigstens die erkenntnistheoretische Grund=

lage der Philosophie nach ihren Hauptgesichtspuncten bogmatisch behandelt. Hierin liegt nun auch der Grund, warum wir die genannten Schriften in der angegebenen Reihenfolge zur Darsstellung kommen lassen.

1.

Die vorliegende Schrift enthält eine treffliche, vollständige Kritif des Hegel'schen Systems. Hatte Fischer schon in seinen früheren Werken in seine eigene philosophische Erörterungen die Beurtheilung der entsprechenden Hegel'schen Lehren verstochten; so flicht er seine früheren Urtheile mit den über die bisher noch nicht von ihm besprochenen Partien des Hegel'schen Systems in einen Kranz zusammen, welcher zwar für letteres ein Dornenfranz, an sich aber die Blüthe einer positiven, harmonisirenden Dialestif ist. Wir sind mit dieser Kritif beinahe durchgängig einverstanden, wenn wir gleich hie und da von ihr abweichen und diese Absweichungen im Folgenden herausheben.

Mit Recht stellt er seinem Werfe eine Kritif ber Begel'schen Beschichte ber Philosophie voran, sofern diese Geschichte ben Unspruch macht, bas betreffende System als bas universelle zu erweisen, und wirklich bei Golden, welche die geschichtlichen Philosopheme nicht in den Quellen studiren, jenes Vorurtheil gewedt hat, während fie in Wahrheit bei allem Berbienst, bas Hegeln bleibt, verwandte Systeme in ein biober nicht gefanntes Licht gestellt zu haben, einen großen Theil bes geschichtlichen Stoffs umdeutet und hierin nur die Relativität ihres eigenen Gesichtspunctes auf eine eclatante Weise offenbart. So weist Fischer Hegel'n das schreiende Unrecht, das er gegen Sofrates sich hat zu Schulden kommen laffen die augenfälligen Widersprüche, in welche Hegel bei seinem Berdammungsurtheil über Sofrates mit sich sethst geräth, ferner die Mißkennung des Princips Platon's, welcher, weit entfernt, ben Gedanken als das absolute Wesen zu hypostasiren, vielmehr ben voüg saoidinog als airia alles Seins feste, richtig nach, und zeigt sodann, daß Aristoteles nicht, wie Hegel voraussett, vom menschlichen, sondern ausdrücklich vom göttlichen vous, im Unterschiede von dem ersteren, die 3dentität des Denkens und Seins prädicire. Wir sind mit biesen Ausstellungen um so mehr einverstanden, als wir in unserer Schrift über die speculative 3dee Gottes (Stuttgart 1845) dieselben Nachweisungen noch ausführlicher geben. Nur in einigen Puncten differiren wir von Fischer's Auffassung ber griechischen Philosophie. Wir erkennen mit ihm auf's Freudigste an, daß bas Pythagoreische Princip seinem Gehalte nach ungleich wahrer und allseis tiger ift, als das der Eleaten und Heraflits, indem es die Ein= beit als Harmonie bes Entgegengesetzen enthält, nicht aber bie Einheit für sich fixirt, wie bas Eleatische, oder nur ben leeren Wechsel sich widersprechender Bestimmungen im Entstehen und Vergeben ausspricht, wie bas Heraklitische; bennoch aber glauben wir, daß es nur eine Borftufe der letteren sei, sofern es nam= lich seiner Form nach betrachtet wird, welche erst eine sinnlich intelligible, nicht, wie die Principien der Eleaten und Heraklits, eine rein intelligible war. Denn daß auch Heraflit bei allem Physikalischen das Princip in der Gedankenform ausgesprochen habe, beweisen Stellen, wie Arist. Met. IV., 7, Eth. Nic. VIII, 2, Heracl. ap. Ps. Arist. de Mund. 5 und 21., auf's bestimm= teste. Sodann ist es uns auffallend gewesen, wie Fischer He= gel'n zugestehen mochte, daß der Neuplatonismus Pantheismus mit einer negativ idealistischen Richtung gewesen sei (G. 45. 46). Ich darf hiegegen wohl auf S. 245 meiner oben erwähnten Schrift verweisen, worin ich auf das bestimmteste das theistische Grundprincip des Neuplatonismus namentlich aus dem Commentar des Proflus zum Platonischen Parmenides (Ed. Cousin. T. V., p. 12 ff.) darthue und neben den ausführlichen Beweisen, welche hier Proflus für jenes Princip gibt, seinen entscheidenden Ausspruch citiren: καὶ γὰρ ἄτοπον, ἡμᾶς μὲν γινώσκειν τὸ πᾶν καὶ τὰς αἰτίας τῶν γινομένων, αὐτο δέ το ποιοῦν άγνοεῖν καὶ έαυτο καὶ τὰ ποιούμενα παρ' αίτου. Das Wahre aber ift, bag ber Neuplatonis= mus, wie jede achte Philosophie, jenseits der Antithese des Theismus und Pantheismus, wie sie ein abgezogenes Wissen statuirt, stehe und das Absolute als die reine Einheit des Unendlichen und Endlichen bestimme, welche in sich auf ewige Weise Leben, Seele

er.

und Geist ist. Hierin ist der Neuplatonismus nichts als die bei griffliche Ausbildung der Lehre Platon's, welche gleichfalls nicht einseitig als Theismus bezeichnet werden kann, vielmehr Gott als Geist bestimmt, der vermittelst der Weltseele seine Ideen in der Materie verwirklicht und dadurch mit der Welt ebenso ein organisches Ganzes bildet, wie der Geist des Menschen mit seinem Leibe, mit welchem er durch die Seele zusammengeschlossen ist (vrgl. Philed. S. 50 und den ganzen Timäus).

In der Begel'ichen Weschichte ber neueren Philoso phie vermißt Fischer mit Necht vorzugsweise ein tieferes Berständniß des Leibnig'schen Systems, und namentlich will er in dem letteren nicht, wie Hegel, eine bloße Integration, vielmehr die Wahrheit des Spinozismus finden. Es ist unverkennbar, bas Leibnit eine ungleich gehaltvollere Weltauschauung, als Spinoza, ausspricht, wenn er das Princip der Philosophie nicht als ein abgezogenes Sein, sondern als sich felbst bestimmende Monade (monas originaria) begreift, wenn er fodann ben Wegensan des Eins und bes Bielen, in welchem Spinoza befangen bleibt, auflosend, das Eins — Viele als das Ideale, als die Perception ber Monaden bestimmt, und, mabrend Spinoza ausbrudlich lebu, daß dem Geiste nur eine endliche Idee zu Grunde liege, jedes Individuum als einen Mifrofosmus, die creatürlichen Geiffer aber insbesondere als relativ unendliche, zudem der höchsten Ein heit bewußte Wesen bezeichnet. In allen diesen Beziehungen ents hält das System Leibnigens die fruchtbarsten Reime einer philosophischen Zufunft, wie er selbst vielfach ahnend ausspricht\*).

feine Ivee von der Monade als einer sich von sich und zu sich selbst entwickelnden Entelechie fagt: Ce qui met encore dans un jour merveilleux l'immortalité de notre ame. Tout esprit étant comme un monde à part, sussisant à lui même, indépendant de toute autre créature, enveloppant l'infini, exprimant l'Univers, est aussi durable, aussi subsistant, et aussi absolu que l'Univers même des créatures. Brgl., meine Schrift: Die specul. Ivee Gottes. S. 310—329.

Jeboch barf hiebei nicht übersehen werden, daß Leibnig seine großartigen Ibeen in einseitiger Antithese gegen Spinoza ausgebildet, und daß hiedurch fein System, obwohl es bie Grundgebanfen einer achten Philosophie enthält, boch eine schiefe Form angenommen hat. Das transscendente Berhältniß, in welches er Gott als Intelligentia extramundana vel potius supramundana zur Welt stellt, das Anthropomorphistische einer Berathschlagung und Willführ Gottes, die Hypothese, daß die Monaden ohne als len wechselseitigen physischen Ginfluß sich schlechthin aus sich selbst entfalten, dicfe und andere Lehren bilden einen ichroffen und barum schiefen Gegensatz zu der schlechthinigen Immanenzlehre, dem Fatalismus und Determinismus Spinozas, und wir fonnen daber, zugleich die höhere Dignität und doch die Einseitigkeit des Leibs nip'schen Systems bezeichnend, nur sagen, daß es den ideali= stischen Pol berselben Wahrheit ausbrude, beren realistischen Spinozas Lehre repräsentirt, ohne daß eines von beiden schlecht= bin im absoluten Centrum, dem Indifferenzpunkte, sich hielte und von ihm aus das Ganze auschaute \*). Schließlich führt Fischer in dem betreffenden Abschnitte ganz richtig aus, wie wenig Begel's System die angebliche höhere Wahrheit des Kant'schen und Fichte'schen enthalte. Namentlich wenn Hegel Kant's Antinomien dadurch löft, daß er Thesis und Antithesis als Momente des Einen Begriffs bestimmt, daß also 3. B. die Welt ebenso wohl zeitlich und räumlich begränzt, als unbegränzt sein soll, so for= dert er, das Unmögliche zusammenzudenken, und ebenso wenig fann die logische Idee, das absolute Denken die Einheit bes Fichte'schen Dualismus, somit schöpferischer Grund bes Seins und des ibealen, Universums sein, ba es ein reines absolutes Denken,

<sup>&</sup>quot;) Einzelne Lichtblicke Leibnitzen's abgerechnet, die, wie z. B. die Unterscheidung der göttlichen Bernunft selbst und ihres Objects, als
der Region der ewigen Wahrheiten und der ivealen Ursache des
Bösen, in Gott (Opp. I. S. 136), an die Platonische Anschauung erinnern und aus dem Centrum des philosophischen Bewußts
seins gestossen sind.

wie schon Plato erkannte, ohne ein Denkendes gar nicht geben kann, und, ohne ein solches gedacht, eine leere Abstraction ist.

In Hegel's Phänomenologie findet Fischer ein Werk, welches, so großartig auch seine Conception und so geistreich es in einzelnen Ausführungen ift, boch theils in Beziehung auf seine Grundtendenz, Propädeutif der Philosophie, sein und hiemit die reichsten Productionen des weltgeschichtlichen Geistes als bloße Vorstufen des abstracten Wissens, mit welchem die Logif beginnt, behandeln zu wollen, als gänzlich verfehlt, theils hinsichtlich seiner Dialektif als sophistisch bezeichnet werben muß. Abgesehen von den erzwungenen Uebergängen von einer Gestalt des Be wußtseins zu einer völlig beterogenen, einer ganz anderen Zeit und Anschauungsweise angehörigen, beruht es auf einer Vorstel lung vom Wahren, als dem bafchantischen Taumel, an dem fein Glied nicht trunfen ift, so daß in dem Gerichte der dialeftischen Bewegung die einzelnen Gestalten des Geistes so wenig, wie die bestimmten Gedanken bestehen (S. 105), einer Vorstellung, welche auf dem Hegel'ichen Princip des Widerspruchs als der alle Position wieder negirenden Macht beruht, und gang an den Beraflitischen Begriffsschwindel erinnert, aber auch von Platon und Aristoteles bereits auf's entschiedenste befämpft (Plat. Cratyl. und Arist. Met. IV.), bemnach von der Geschichte eigentlich bereits gerichtet worden ift. Bei biefem Grundfage, daß es nichts Festes, Gewisses, Bleibendes gebe, daß auch das schlechthin Entgegengesette und sich Widersprechende von Einem und bemselben gelte, erklärt es sich, daß Hegel in die widersprechendsten Behauptungen sich verwickeln konnte, und es ist ein ver: dienstvolles Bemühen, wenn Fischer die Gebuld hat " bieß überall im Einzelnen nachzuweisen und den Ungrund einer Dialeftif zu enthüllen, welche eigentlich nur barin besteht, die einzelnen Seiten einer concreten Erscheinung für sich zu isoliren und sie in ihrer Abgezogenheit zu Gegensäzen zuzuspißen, um sofort wieder sie zu sammenfallen zu laffen. Die Enthüllung biefer Dialettif in bewußter Form ist die Hegel'sche Logif. Mit Recht richtet Fischer seine ganze Polemif gegen Hegel's Auffassung ber Begriffe ber

- 101 b

Einheit, bes Gegensages und bes Wiberspruches; benn in ihr liegt eigentlich bas innerfte Wesen bes Begel'schen Systems. Der Berf. bemerkt, daß Hegel, wenn er lehre, das Negative habe auch ohne Beziehung auf das Positive ein eigenes Bestehen und sei eben selbst das, was das Positive sein sollte, durch diese Umkehrung der Principien in eine Confusion der Begriffe gerathe, welche die contradictio in adjecto ale Denfgeset sance tionirt. Ware z. B. ber sittliche Wille als absolute Negativität an sich selbst Entgegensetzung und Bekampfung, so wurde er nicht den ethischen Organismus setzen und verwirklichen, sondern negiren und bestruiren, und hatte "das negative Princip ohne Beziehung auf das positive ein eigenes Bestehen," so ware es substanzielles Princip. Hegel verwechsle bas Wesen ber innern Unterscheidung oder Selbstbestimmung, welches Leibnig als Princip der Individuation bezeichnet habe, mit dem Princip der Negation, mithin ber Entzweiung und bes Widerspruchs. Negatives und Positives seien als Momente feine fire Gegenfate, sondern fegen und negiren sich gegenseitig, und zweitens begieben sich die positiven und negativen Principien auf einander; aber das rowrov wevdos seiner Dialektik sei die Nichtunterscheidung bloger Momente von Principien und hiezu komme noch, daß er die Beziehung bieser Principien als ihre Identität faffe, bei welcher 3bentificirung beibe einen gleichen Werth haben, beide für gleich wesentlich und real erklärt werden und ein affirmatives Biel ber Entwicklung noch weniger fich benken laffe. Wie sehr wir mit diesen Ausstellungen einverstanden sind, erhellt aus einer früheren Abhandlung, welche Referent in unserer Zeitschrift veröffentlicht hat \*). Der Raum gestattet uns nicht, alle die einzelnen treffenden und scharffinnigen Ausstellungen, welche Fischer gegen die Begel'schen Kategorieen erhebt, durchzugeben. Wir muffen in Dieser Beziehung ben Leser auf bas interessante Buch selbst verweisen, um uns mehr im Allgemeinen halten zu

<sup>\*)</sup> Die Probleme ver Philosophie vom formalen Gesichtspuncte aus betrachtet. B. XIII. H. II.

können, und in biefer Beziehung erinnern wir nur noch an bie wahre philosophische Methode, wie sie Fischer gegenüber von ber Begel'ichen zeichnet. Da, fagt er G. 319 ff., neue Spharen nur burch neue Principien begründet werben fonnen, fo ift es ein Irrthum bes logischen Ibealismus, jene Spharen zu wibersprechenden und aufzuhebenden Uebergängen des reinen Begriffs berabzusepen. Im objectiven Systeme bagegen wird so wenig eine bestimmte Ginheit burch bie andere negirt und in sie · zurudgenommen, als in bem Reiche bes natürlichen und geiftigen Lebens felbst die niedrigeren Principien burch ihre Selbstnegation in die höheren übergeben, wie benn 3. B. ber Chemismus nicht, wie Begel behauptet, in ben Organismus übergeht, und bie Ratur nicht burch ihre innere Regativität zum Geifte fich aufbebt. Fischer vergleicht in biefer Beziehung bie Begel'iche Gelbstbewegung des Begriffs durch lauter sich felbst negirende Entwicklungsftufen mit ber metamorphofirenden Thatigfeit ber Pflange, welche die Anospe in die Bluthe und die Bluthe in die Frucht - verwandelt, mabrend ber bobere befeelte Organismus barin vollkommener, als die Pflanze ift, daß feine subjective Einbeit ihre Rudfehr in sich burch fich felbft gleiche, fich bewährende Organe vermittelt, von benen feines die anderen aufhebt ober negirt. Darum wird bie Unschauung ber äußeren Organisation ber Geele, als eines Ganzen fich erganzender Gyfteme und Organe, die Grundlage ber Dialeftif bilben, burch welche die innere ibeelle Organisation des Geiftes und seiner Spharen begriffen werden muß. Wir finden in diefer Meußerung einen tief bringenten Blid. Die Beroen ber griechischen Philofophie, Platon und Aristoteles, wiesen die Beraflit'sche Dialetif und die aus ihr erwachsene Sophistif, welche alles Sein nur als fliegend und ewig wechselnd anschaute, ohne bie in ber Gelbstunterscheidung sich erhaltende und als wahren affirmativen Endzwed hiedurch sich hervorbringende Einheit zu erfennen, nicht schlechters bings ab, sondern führten sie vielmehr dadurch auf ihre Wahrbeit jurud, bag fie fie auf ihr achtes Gebiet, nämlich bas bes Sinnlichen, beschränften. Jenseits biefes Gebiets aber brachten

1-constr

sie eine höhere Sphare, nämlich bie der Ideen, wie Plato lehrt, oder die des voüs als ursprünglicher Entelechie, wie Aristoteles annahm, zur Anerkenntniß und zeigten, bag in biefer Sphare ein Ewiges, ein Sichgleichbleibendes wirke. So wird, wenn wir recht sehen, eine mahre Würdigung des Princips der Hegel'schen Methode auf eine Beschränfung berselben auf ihr ächtes Gebiet hinausfommen, und eben begwegen jenscits beffelben bie Sphare zur Anerkenninis bringen, auf welche sie durchaus feine Unwendung findet. Nur das sinnlich Einzelne ift ein ewig Wechselndes, weil ber Form ober Idee Inadaquates. Darin liegt aber schon, einmal, daß die Formen selbst, wie Aristoteles schon ausführte, ewig sind, sodann daß es eine Sphäre gibt, in welcher nicht allein die Form, sondern auch das Einzelne be= harrt, weil in ihr das Einzelne wesentlich der Form entspricht, und diese Sphäre ist die des Geistes. Da nun aber felbst im Gebiete ber Natur die Formen ewig sind und nur das Einzelne wechselt, welches die Philosophie nicht construiren fann; so erhellt, daß die Philosophie nicht allein die Formen des geistigen, son= dern auch die des natürlichen Lebens als ewige ableiten muß, und dieß ift nur möglich mittelft der Gintheilung, ober beffer Gliederung bes Begriffs. Denn was fich unmittelbar aus bem Begriffe ergibt — und unmittelbar ergibt sich das Eingetheilte — ist ewig, so ewig, als der Begriff selbst. Daher schreitet auch Segel, um seine dialeftische Methode durchführen zu können, nirgends mittelst der Eintheilung, also vom Allgemeinen zum Besonderen und von diesem zum Einzelnen, vor, sondern er geht von einer concreten Gestalt zu einer andern über, welche eben beswegen aus der ersteren nur mittelst der Negation derselben als ihr sich felbst aufhebendes Insichgeben hervortreten fann \*), und, was bei ihm etwa als Eintheilung erscheinen fann, ist nichts als eine Uebersicht. Segen wir statt des quantitativen Begriffs

<sup>\*)</sup> Brgl. hiemit meine Schrift: Die spec. Idee Gottes S. 397, wo ich ben bezeichneten, innersten Fehler ber Hegel'schen Methode im Einzelnen nachweise.

der Eintheilung den qualitativen der Gliederung, so können wir sagen, die dialektische Methode musse sich in die organische ers heben und diese sei die ächte, wissenschaftliche.

Much mit ben gegen Segel's Maturphilosophie erhobenen Einwendungen find wir größten Theils einverstanden. Nachdem ber Berf. zuerft im Allgemeinen gegen Hegel's Borftellung von ber Natur als ber Eristenz ber logischen Idee in ber Form bes außerlichen zufälligen Geins, beffen Stufen baber bie 3bee nicht abaquat zu realisiren vermögen, sich ausgesprochen (S. 325), bedt er insbesondere die gemachten, fünstlichen llebergange, welche in Hegel's Naturphilosophie sich zahlreich finden und bie Stelle von Deductionen vertreten follen, und die bamit zusammenhangende Willführlichfeit ber Begel'ichen Glieberung bes Raturganzen auf, fo ben Uebergang vom Raume zur Zeit (fratt umgefehrt), die Ableitung ber Warme vom Klange, die Darstellung ber Lehre von bem Verhältniffe ber Sonne zu ben Planeten vor ber Lehre vom Lichte, die ungeschickte Einschiebung ber Arnstallographie und ber lebre vom Lichte zwischen ben Magnetismus und ben chemischen Proces, die Ableitung bes Geiftes aus bem Tobe ber Raturwesen und degl. — lauter höchst willführliche Formen bes blogen Aneinanderreibens, wie fie bie bloge Befdreibung, fofern biefe vom Einzelnen zum Ginzelnen fortgeben und baber ihre Bestalten an irgend einen bequemen Unfnupfungspunct fich ans schließen lassen fann, nicht aber die philosophische Methode, die vielmehr bas Einzelne aus feinem realen Grunbe abzuleiten bat, fich erlauben barf. In ersterer Beziehung bemerft ber Berf. namentlich, daß, wenn Begel felbst (in feiner Naturphilosophie S. 259) ben Raum ale bie in ber Ratur feienbe Bergangens beit ber Zeit bezeichne, wenn insbesondere die Formationen ber Ratur die raumlich gewordenen bafeienden Perioden ihrer Zeit b. h. ihres Werbens feien, Dieses Werden aber felbst feine Möglichfeit voraussete, die Ewigfeit als innere Möglichfeit ber Zeit ebenso vorangebe, wie die Zeit bem Raume, und die Emigfeit bie mabrhafte Wirflichfeit und ber 3med ber Beit fei (G. 337). Diefen Gag wenbet bann ber Berf. gegen bie

im Segel'schen Systeme burchherrschende schiefe Auffassung ber Ewigkeit als bloßer Gegenwart ober bloßer Substanz ber Zeit oder als absoluter Regativität des im Schaffen zerftörenden Gei= ftes. Es ift dieg einer der eingreifendften Puncte, um welche bie Philosophie sich dreht. Hegel, so sehr er gegen die Verwechs= lung ber Ewigfeit mit ber Zeit protestirt, ist boch selbst in diese Verwechslung gefallen. War die Ewigkeit dem Spinoza bloß bas Esse felbst, so ist sie Hegel'n wesentlich Regativität, ewige Aufhebung des Seienden durch das Ideelle, was vielmehr nur Refler der Ewigfeit in der Zeit ist. Den wahren Begriff des Ewigen als wesenhafter Entelechie, welche nur als Geist wirklich sein fann, hat feiner von beiden gehabt; Aristoteles hat ibn zu= erst ausgesprochen, Leibnig wieder erneuert. Hierin stimmen wir freudig mit dem Verf. überein. Jedoch möchten wir ebenso wenig ben Raum aus ber Zeit, als bie Zeit aus bem Raume, vielmehr beide aus dem höheren Begriffe des Ewigen ableiten. Denn, wenn das Ewige im Segen sich gleich bleibt, also zugleich als ein Positives und als ein Regatives sich verhält, so reflectirt es das erstere im Raume als dem ruhigen Dasein, das zweite in der Zeit als dem ewigen Regiren und Fließen für sich und isolirt. Es erhellt von hier aus, daß schlechthin ewig nur der unbedingte Beift fein fann, sofern alle seine Setzungen nur Realisirungen der Ideenwelt sind, die sein uranfängliches Selbstbewußtsein constituirt, daß aber der creatürliche Geist nicht ewig ist (dieses Wort im Sinne der Existenz genommen), sondern nur ewig wird, nämlich mit bemjenigen absoluten Momente feines zeitli= chen Seins, in welchem er bie ihn bildende individuelle Idee als solche erfaßt, wie sie im Selbstbewußtsein Gottes ist; benn von diesem Momente an ist all' sein Wollen, sofern es von jener Gelbstanschauung ausgeht, nicht mehr bestructiv, sondern orga= nische Selbsthervorbringung in dem Mitsein. Wahrhaft desul= torisch nennt aber Fischer — um unter ben Haupimängeln bes Begel'ichen Systems, auf welche wir uns bier beschränken muffen, diesen hervorstehenden herauszuheben — mit Recht seine Ansicht über die Sternenwelt, welche Hegel "so wenig bewunderungs=

würdig sindet, als einen Fliegenschwarm." Der Verf. nennt die Meinung, daß die schöpferische Manisestation der göttlichen Vernunft nicht weiter gehe, als unsere (hier namentlich Hegel's) Vernunft, mit dem rechten Namen, wenn er sie als eine Rohheit und Anmaßung bezeichnet; S. 344. Wenn Hegel insbesondere von den Sternen sagt, daß sie nur der todten, nicht der lebendigen Materie angehören, deren Mittelpunct sich in sich selbst unterscheide; so würde einmal folgen, daß dann wenigstens nicht bloß der tellurische Proces, sondern überhaupt der planetarische ein lebendiger sei; sodann aber übersieht Hegel unbegreislicher Weise, daß es den entschiedensten Resultaten der Astronomie zusolge außer dem Sonnensysteme Sterngebilde gibt, welche die Differenz eines centralen und peripherischen Körpers, folglich die Bedingung eines innerweltlichen Lebens enthalten.

Auf bie einzelnen Puncte in ber Kritif ber Beget'schen Ras turphilosophie, namentlich ber Lehre von Schwere und Licht, von ber Wirfung bes Medicaments, bas Fischer mit Recht nicht als bloges negatives Reizmittel betrachtet wissen will, fonnen wir nur verweisen. In der Begel'ichen Anthropologie findet ber Berf. das Berhältniß bes Geiftes zum Leibe als seinem blogen Dr. gane im Allgemeinen richtig bestimmt und hierin fest er bie Er bebung berselben über ben blogen Naturalismus, vermißt jedoch theils die mahre Confequenz hievon für das Wesen bes Geistes, theils die Durchführung jener Idee in ber Bestimmung ber haupts partien des sinnlichen Organismus, in welcher Beziehung er an die Carus'sche Parallele zwischen Kopf, Bruft und Unterleib einer. und anderer Seits bem geistigen, gemuthlichen und sinnlichen Leben ber Seele und an die Ansicht beffelben geistvollen Raturforschers von den Functionen des vorderen, mittleren und binteren Gehirns erinnert. Namentlich aber rügt er bie Begel'sche Auffaffung ber Lebensalter. Segel stellt fie, auch bier bem Princip ber Negativität getreu, hauptfächlich nur als unwahre Weisen einer von einer widerspruchsvollen Eriftenz zur anderen fortgehenden Entwicklung bar. Das Kind ift ihm im Grunde ein bedeutungsloses Wesen, ber Jüngling ein Phantaft, ber Mann

ein handelnder, der Greis ein ausgelebter Philister. Namentlich aber finden wir bes Berf. Erörterung bes Wefens bes Gefühls treffend. Die Richtunterscheidung beffelben von ber Empfindung ift bei Begel ebenso zu rugen, ale feine Behauptung, bag bas We= fühl gegen die Wahrheit an sich in different sei, ba dies vielmehr nur von dem verkehrten Gefühle gilt, bas Gefühl an fich aber, wie es die mahre, individuelle Form ift, in die sich die Intelligenz immer wieder reflectirt, so auch und zwar vermöge seines Wesens ftrebt, bas Unendliche, also bas Wahre, Schone und Gute anguschauen und zu umfaffen, und, indem es bas Göttliche in feiner ursprünglichen, subjectiven Form enthält, ebenso in ber Intelli= genz sich aufzuschließen verlangt, als es die lettere gleichsam überwacht. Noch muß ich aber bemerken, daß ich feineswegs mit dem . Verf. Segel'n die Definition der Anthropologie und Psychologie als der Lehre vom subjectiven Geiste zugestehen Sie ift bieg in feinem Sinne bes Wortes "Subjectiv," weder in dem Sinne bes Einzelnen, da die Anthropologie auch die allgemeinen Formen der Existenz des Geistes in Racen, Geschlechtern u. bgl. barftellt, noch in bem bes Innerlichen, ba sie auch die physische Seite und die Formen der objectiven Berwirklichung ber Geele burch ben Willen betrachtet, sondern fie ift bie Raturlehre bes Beiftes, und es fällt somit Alles in fie, was zur Ratur beffelben, feinen fog. Bermogen gebort; jene Auffassung aber ist Hegel'n nur entstanden, weil er zu dem ob= jectiven Beifte einen correlaten Begriff nothig hatte.

Wenn nun somit die Anthropologie als Naturlehre des Geisstes zu bezeichnen ist, so tritt sie in die allgemeine Naturlehre als ein Glied ein, und es fragt sich, welche Methode muß sie mit dieser gemein haben? Die tieser gehende Kritik einer Philosophie muß, da einzelne Ausstellungen wahr sein können, ohne darum das System als solches zu treffen, vor Allem nach der Form fragen, welche für die Philosophie selbst durchaus wesentlich ist, und deren Aenderung, wie sich überall geschichtlich erweist, allein eine solche des Systems selbst zur Folge hat. In dieser Bezieshung bemerkt der Verf. S. 325 u. sf. gegen Hegel, daß sich die

Natur rein logisch in ihrer concreten Bestimmtheit nicht erfennen laffe, bag übrigens bas Syftem berfelben aus ihrem erfannten Wesen in einer ihrer Ordnung entsprechenden Entwicklung abgeleitet werben fonne und barum ber Empirismus verwerflich fei, sofern er theils nur beobachte und beschreibe, theils nach unfritisch gewählten Rategorieen erfläre und urtheile. Wir feben, daß ber Berf. gegen Begel ein empirisches Element geltend macht, bas mit bem Denfen zum anschauenden Denfen sich verbinden foll, und hierin fonnen wir ihm nur beistimmen. Begel fonstruirt bie Natur auf apriorischem Wege und bie hiedurch sich ergebenden Begriffe will er bann auch a posteriori nachweisen (prgl. z. B. S. 275 feiner naturphilof. Buf.). Es fragt fich nun, welchen Sinn hat tiefe Nachweisung? Dhne Zweifel nur ben ber Bestätigung bes begrifflich Erwiesenen und in sich felbst b. b. in ber logischen Consequenz, die Wahrheit Tragenden. Allein wie? wenn nun beibe, was feit bem Erscheinen ber Beget'ichen Ratur= philosophie wohl von nicht unbedeutenden Deductionen berselben in ihrem Berhältniß zur Beobachtung erwiesen ift, in Wirklichkeit nicht zusammenstimmen, welche ber beiben Potenzen bat baun Recht? Auch ber absoluteste Begriffsphilosoph wird nicht bie Unmagung haben, Ungefichts einer wiberfprechenben That fache, welche durch bas fortschreitenbe Experiment ermittelt worben ift, seine Deduction für bas Wahre, bie Thatsache für bas Falsche zu erflären. Folglich trägt bie Deduction nicht, wie Begel glaubt, die Wahrheit in sich felbst, sondern die Erfahrung und Beobachtung ift im Gebiete ber Natur ihre Probe, und bie Uebereinstimmung mit ihr ift bas Kriterium ber Wahrheit bes Scientifischen, nicht aber umgefehrt. Man benfe an die ungebeuren, raschen Fortschritte ber empirischen Naturwissenschaften, an die tausend Probleme, von benen sie immer neue Lösungen gibt, und an die eben so vielen, die sich ihr in ber Lösung erst stellen, und man wird, schon von hier aus betrachtet, eine constructive Naturphilosophie, welche ihrem Begriffe nach boch ein geschloffenes Ganzes fein muß und fein will, für eine baare Unmöglichfeit halten, welche bennoch zu versuchen nur bas feis

neswegs beneidenswerthe Schickfal haben mußte, den nächsten Tag schon durch die Beobachtung und ben Bersuch in irgend ei= nem Puncte, ein fo integrirendes Glied des Systems als folden dieser auch sein möge, widerlegt zu werden. Den befannten Einwand, daß es sich auf Hegel's Standpunct gar nicht mehr um ben Gegensatz bes apriorischen und aposteriorischen Wissens handle, daß sein absolutes Wiffen beide Momente in ungetrennter Einheit enthalte, sollte man wahrlich nachgerade sich schämen zu erneuern, ba ja eben bie Boraussetzung, bie man hiebei macht, von uns in Frage gestellt wird. Aber auch bas fluge Ausfunfts= mittel, nämlich eine constructive Naturphilosophie nur nach ihren Grundlinien zu entwerfen, dabei aber bas Ginzelne ber Empirie als ihr eigenthümliches Gebiet zu überlassen, reicht wahrlich nicht mehr zu, nicht nur, weil die allgemeinen Lehren nur aus den Detailuntersuchungen sich ergeben und baber durch sie bestimmt und mo= bisicirt werden, und weil, wenn sie auch möglich wäre, eine allge= meine, feststehende Kenntnig ber Natur nicht für alle Zeiten ber Philosophie genügen kann, sondern weil es sich hier lediglich um das Princip und die Methode felbst handelt, die, wenn sie einmal falsch sind, auch gar nicht mehr, weber in ber Ableitung ber allgemeinen Begriffe, noch in ber Darstellung bes Einzelnen angewendet werden dürfen. Wenn wir nun aber nach bem Bisberigen theilweise mit bem Berf. übereinstimmen, so scheint es uns boch, als ob wir von seiner Ansicht in anderer Beziehung abweichen. Ist die Natur die Verwirklichung des Systems ber göttlichen Vernunft, so muß auch die Grundvoraussetzung Begel's, bag die Natur rein logisch sei, an sich zugegeben wer-Die Frage ift nur, ob bie Natur bieg für uns fei, beren Wissen bestimmter reconstructives Wissen ift, ob namentlich ir= gend ein System jene schlechthinige Identität des Wiffens und bes Seins enthalte? Bon biefer Seite b. h. für uns zeigt sich in der subjectiven Vermittlung des Wissens die Thatsache im Gebiete des Naturseins stets als nothwendiger Ausgangspunct, welder durch die Stufen der Erfahrung, Beobachtung und bes Erperiments hindurch zum rein vernünftigen Wiffen hinaufführt, das

alsbann, wenn einmal seine Vorbedingungen gegeben sind, bas Urphanomen, wie es Beobachtung und Experiment herausstellen, in der Idee felbst anschauen soll. Ift aber dieß das Richtige, so vermag ich auch nicht von derfelben Sobe, wie ber Berf. dieß scheint, auf den Empirismus herabzublicken. Wenn ber Berf. bem construirten ober burch bloge logische Analyse begriffenen Befen ber Matur bas erfannte Wesen berselben als Princip ber Naturphilosophie entgegensest: so fest das Erfennen die Erfahrung als seine subjective Begründung voraus, und ber Empirismus wird von biefer Seite, in seiner achten Ginheit mit bem speculativen Wiffen begriffen, ewig sein Recht behaupten, wie dieß schon Kant erfannt hat, wenn er bie Kategoricen burch bie Erfahrung begründen läßt, aber so daß sie selbst die apriorische Möglichfeit ber letteren enthalten. Der Empirismus fteht nicht nothwendig mit ichlechten, unfritischen Rategorieen im Bunbe. Die anschauende Vernunft burchforscht bie Ratur, um in ihr bie 3 bee zu schauen; bieg vermag fie, bieg ift ihr gefundes Maag, bieß ist es auch, was Baco gewollt, Aristoteles geleistet hat und was unter Andern auch Göthe's Methode gewesen ift \*).

Wir übergeben die praktische Philosophie Hegel's, deren beschränkter, im Staate die höchste Form der Sittlichkeit erblickender Gesichtspunct längst vielfach seine gerechte Würdigung gefunden hat \*\*),

L-oad-

<sup>\*)</sup> Um Misverständnissen zu begegnen, verweise ich indeß auf meine Abhandlung in unserer Zeitschr. (B. XIII. H. II.), wo ich die we sentlich verschieden en Methoden, welche in den verschiedenen Disciplinen der Philosophie herrschen müssen und, wenn einmal die Philosophie zu ihrem vollständigen Selbst verständnisse gelangt, auch herrschen werden, aus dem Wesen der Wahrheit und des Wissens abgeleitet habe. Ich setze aber zu dem Obigen hinzu, daß ich vielleicht mit dem Verf. zusammenstimme, was bestimmt zu erkennen nur die Kürze seiner kritischen Bemerstungen verhindert.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. hiemit des Referenten System der specul. Ethik (Heilbronn, bei Carl Drechsler. 1841), welches den Gesammtorganismus des praktischen Geistes vornämlich im Gegensaße zu der gerügten Einsfeitigkeit darstellt.

um noch mit einigen Bemerfungen über bie Mefthetif zu schließen. Sie bezeichnet der Verf. als das erfte unter den nach dem Tode Begel's erschienenen Werfen, als ein Meisterwerf nach Gehalt und Form. Es erflärt sich baber nicht nur mit bem Grundbegriffe vom Schönen, ben Segel aufstellt, sonbern auch mit ber Eintheilung der Begel'schen Aesthetif und ihrem Entwicklungsgange im wefentlichen für einverstanden. Wir schätzen mit bem Berf. die Fulle bes Gehaltes, der in jenem Werke niedergelegt ift, glauben aber, daß sich ber Eintheilung ber einzelnen Rünfte, wie fie Begel gibt, die geradezu umgefehrte entgegensegen laffe. es nicht die Poesie, welche die Musik befeelt? Gibt sie nicht sogar meistens ben geistigen Stoff ber, welchen bann bie Musik nur in eine, das Gemüth unmittelbar ansprechende Form, obwohl auf eine selbstständige Weise, umzusetzen hat? Wenn daher das Berhältniß ber Poesie und Musik und ihre Aufeinanderfolge in der Reihe der Künste objectiv begriffen werden soll, muß bann nicht die Poesie ber Musik vorangeben, statt ihr, wie Segel meint, nachzufolgen? Die Ginwendung, wodurch bie Hegel'sche Ableitung etwa vertheidigt werden könnte, daß nämlich bie höhere Runft die niederere zu einem Momente ihrer felbst herabsete, trifft nicht zu.

Das musikalische Gefühl, je weniger es in sich selbst poetisch ist, — besto rober, also unmusikalischer ist es. Aechte Musik entsbält aber selbst in sich die Poesie als ihre eigene Boraussezung, wie denn selbst in den frühesten Anfängen derselben es Lieder waren, die gesungen wurden, ohne dieß aber die ausgebildete Musik durch und durch poetisch sein muß. Ebenso ist es z. B. die religiöse Poesie, welche der Malerei und Sculptur ihre Stoffe darreicht, und der künstlerische Geist hat in keiner Zeit zuerst blind schaffend Statuen entworfen und ist dann erst zur poetischen Borstellung fortgeschritten, sondern nothwendig muß der Anschauung selbst die Borstellung des Objects, welches in sene sich umsetzen soll, also das poetische Element vorangehen, wenn auch gleich in der Seele des plastischen Künstlers die Borstellung unmittelbar in die Anschauung sich umsetzen mag. Die Statuen der Griechen, diese größten Kunstwerse, welche die Sculptur dis setzt hervorz

gebracht hat, ftellen Götter und Göttinen vor, welche langft in der Poesie des Bolfes lebten und zur Fantasiesorm ausgebildet waren, ehe fie felbst von bes Rünftlers Sand gebildet wurden. Selbst die Architectur, als bie Umschließung bes Beiftes, fest ein Geistiges voraus, beffen Bedeutung sie symbolisch zu veranschaulichen hat, und bas Bauwerf muß baber nicht als bas Erste, fondern als bas Lette im Runftgebiete bargestellt werden, worin die Runft ihre äußerlichste Berwirflichung erreicht. Man benfe fich ein Schauspielhaus! Bier feben wir in Ginem Blicke bie gange Architectonif ber Runfte, als bas Erfte und Berrichenbe bie Poefie, Die gleichsam ber Beift bes Bangen ift, beren Productionen den höchsten geistigen Endzweck der Darstellung ausmachen und in bas Bewußtsein, ben Willen Aller übergeben, als ihre unmittelbare feelen = und gemuthvolle Begleiterin die Dufit, als das schon mehr untergeordnete Element des Schmucks und Symbols die Malerei und Sculptur, und als die außerlichste Umhüllung bes Ganzen, welche aber burch biesen ihren Zwed, bem fie bient, ganglich bestimmt wird, bas Gebilde ber Architectur. Wer ba weiß, daß die Eintheilung in der Philosophie nicht gleichgültig, vielmehr bie Sache felbst in ber Exposition ihres Wesens ift, wird biese Bemerfungen nicht für überflussig ober gleichgültig erachten. Mur von unferem Gesichtspuncte aus erscheint auch ber Fortgang bes Schönen wesentlich nicht als ein negativer, bialeftischer, sonbern als ein positiver, organischer; bie einzelnen Stufen bes Schönen treten nicht badurch auseinanber hervor, bag die höhere bie niederere negirt und deren formale Unangemeffenheit zum Wesen bes Schönen aufbebt, sondern bie niederere ist uns nur bie Mealität ber boberen Kunftform, gleich= fam die immer sinnlichere Exposition besselben Ideals, das schon in ber vorangehenben Stufe gelebt hat, und bie Runft felbst erscheint als ein Leben, bas sich in immer weiterer Hineinbildung bes Idealen in das Reale von ber Stufe ber Vorstellung burch die bes Gefühls bis zur Anschauung bewegt. Die entgegengesette Entwicklung, welche die Runft von der Stufe ber Anschauung burch bas Gefühl zur Phantasie sich erheben läßt, hatte ganz

Recht, wenn es fich bier um bas leben bes theoretischen Beiftes handelte, welcher allerdings von ber Anschauung zur Borftellung fich erhebt; allein bier ift bas Object ber Betrach. tung ber fünftlerische Beift, welcher ben umgefehrten Bang geht, bas Allgemeine in bas Einzelne wieder zurückzubilben. Die Anschauung, in welcher biefer Beift lebt, ift nicht bie unmittelbare, welche für ben theoretischen Beift ber Ausgangspunct ift; die unmittelbare Unschauung ift rob, unschön, unfünstlerisch, bie fünstlerische Unschauung ift bie vermittelte, aus bem Geifte bereits wiedergeborene, und darum vielmehr das Aeußerste in ber fünstlerischen Production. Wie schon bemerkt worden, fo ift bas äfthetische 3beal nicht zuerft in ber Anschauung, bann in ber Borstellung ba, sondern umgefehrt: zuerst muß die Phantasie es entwerfen, und bieg thut die Poesie, die auch geschichtlich lange schon in ben Bölfern ba ift und selbst ihre Sprache poetisch gestaltet, ebe Bolfer zur Sculptur und Architectur fortgeben; biese poetische Phantafie bewegt und entzündet sobann bas Wefühl, worin unser Selbst sich individuell in dem Ideal findet und sich, von ihm bewegt, in die Musif ausströmt; als Product ber Phantasie ift aber bas Ibeal erst in seinen allgemeinen Umriffen für uns ba, mabrend die Phantasie geschäftig ift, bas 3beal gang in Fleisch und Blut, aber in bas aus bem Beifte geborene, umzusegen und herauszubilden, wodurch es für die Anschauung ba ift, und bieg ift bas Werf ber plastischen Runfte, beren Bluthe baber g. B. in Griechenland lange nach ber bes Epos fällt. Wenn ber Berf. Die angegebene, Die gange Begel'iche Mesthetif wesentlich umgestaltende Einsicht in die wahre Architectonif ber Runft gewonnen haben wurde; so hatte er auf bas eingreifenbste ber leeren Dialeftif Segel's, ber ben Geift von ber fünftlerischen Unschauung und bem fünftlerischen Gefühle zur Borftellung ber Religion sich erheben und so auch bier die niederere Stufe immer nur negirend ihn endlich in ber absolut abaquaten Form bes reis nen gegenstandlosen Denfens culminiren läßt, die achte affirma= tive Anschauung entgegengesett, welcher ber Beift nicht in jenem leeren, wesenlosen Denken endigt, vielmehr, wie er als theores

tischer Geist aus dem Sinnlichen durch die Vorstellung hindurch zur Intelligenz sich emporarbeitet, so auch den umgekehrten Lebensprozeß hat, nämlich das Intellectuelle in Religion, Kunst und Sittlichkeit immer reichhaltiger zu exponiren und immer tiefer der Wirklichkeit einzubilden \*).

In die Rritif ber Segel'ichen Religionsphilosophie glauben wir Fischer bier nicht folgen zu muffen. Die Dangel berfelben find nachgerade allgemein anerkannt, und insbesonbere fängt man auch an, bas Grundmigverständniß über bie Religion einzusehen, in welchem sich Begel baburch befand, bag er biefelbe vorherrschend als Form bes Denfens, statt als solche bes Gefühls, bes unmittelbaren Sichbestimmtwiffens bes Beiftes faßte. Anberer Seits aber glauben wir, daß eine erfolgreiche Polemif gegen Segel's Religionsphilosophie nicht vom Standpuncte des Dogmatismus, sondern allein von dem der freien 3bee fich eröff= nen laffe, welcher ber ber Philosophie allein würdige ift, und von welchem aus die Speculation nicht irgend eine ber vorhandenen Religionen als die absolute, wie dieß sowohl die Begel'sche Schule als beren Gegner thun, voraussett, sondern frei zu ihnen allen sich verhält und bie erst im Werben begriffene Gestaltung bes religiösen Bewußtseins bivinirt. Rur eine folde ganzlich autono. mische Wiffenschaft, welche bas ursprüngliche religiöse Grundgefühl lauter und rein ohne alle Boraussepungen ber orthoboren Philosophie jum Selbstbewußtsein erhebt und die fernere Fortent wicklung ber Religion flar erfennt, bat auch bie Zufunft, beren Bellenschläge bereits brausend fich vernehmen laffen, entschieben für sich ; sie allein ist die freilebendige Wahrheit, und die mahre Speculation muß, je bestimmter fie ben burren Abgezogenheiten ber herrschenden Philosophie entgegentritt, besto mehr sich wehren, einem antiquitirten Positivismus zu verfallen, vielmehr besto fraftiger, ja fräftiger, als selbst Segel und seine Schule, bie Kritif üben.

Local

<sup>\*)</sup> Brgl. mein Syftem ber fpecul. Ethik. I. Band. S. 4. Ginl.

2.

Wenn wir in unseren Tagen die Freunde der Philosophie mit einem soltenen Gifer und einem allgemeinen Drange sich zum Studium der Geschichte der Philosophie wenden sehen und zwar in der Art, daß sie sie in ihren Quellen zu erforschen suchen: fo ift bieg feine zufällige Erscheinung, vielmehr eines ber Zeichen ber großen Beranderung, die fich im Stillen im Gebiete ber speculativen Wissenschaft anbahnt. Der unmittelbar und frei aus fich selbst hervorbringenbe, in irgend einer besonderen Form, einem particulären Princip schaffende Geift ift aus ihr verschwunden. Diejenigen, in welchen biefer Geift culminirte, haben bekanntlich ihre befonderen Principien aus sich felbst geschöpft, ohne ursprünglich \*) viel weiter, als über bie ihnen zunächst vorangehenden Systeme zurück ihre geschichtlichen Forschungen zu erstrecken, indem sie vielmehr zuerft in schöpferischem Gestaltungstrieb bamit sich beschäftigten, ihre eigene Anschauung systematisch auszubilden, und bann erst im Lichte berselben bas geschichtliche Ganze betrachteten. die Stelle dieses unmittelbar schöpferischen Geistes scheint mir in ber Philosophie ber combinirende getreten zu fein, welcher indeß nicht nothwendig princip= und systemlos ist, vielmehr nur nach bem Gangen bes Wiffens ftrebt. Denn unferem jegigen phi= losophischen Bewußtsein liegt, sofern man überhaupt demselben sich öffnet und sich nicht willkührlich in eine abgelebte Form verrannt hat, allgemein die Ahnung von der Einseitigkeit jener befonderen Principien zu Grunde, welche die unmittelbar schöpferischen Genies ihren Systemen zu Grunde gelegt haben, und biese Uhnung ist es, von welcher getrieben wir das Ganze der bisherigen philosophischen Productionen aller Zeiten, aber nicht im Lichte ber relativen Zeitspsteme, sondern quellenmäßig erkennen möchten, um erft, vermittelt burch bie Erfenntniß jenes philoso= phischen Pantheons, eine universelle Anschauung uns zu gestalten. In dieser Hinsicht ist fein Studium so sehr geeignet, über ben

<sup>\*)</sup> Was neuerdings Shelling naiv eingestanden hat.

beschränkten Besichtsfreis ber berrschenben philosophischen Systeme ben Weist zur ewigen Wahrheit zu erheben, als bas ber größten Philosophen bes Alterthums, des Platon und des Aristoteles, und wir muffen barum bie Monographie bes Berf., welche bie Tendenz hat, ben Geift ber Aristotelischen Philosophie in ihrer Beziehung zu ber Platonischen und ihr gemeinsames Berhältnig zu der ihnen vorangehenden Speculation, wie in ihrer ewigen Bebeutung für jebes achte Wiffen barzustellen, für ein gang zeitgemäßes Unternehmen erklaren, um fo mehr, als ber Wendepunct, welchen die Philosophie in Platon und Aristoteles genommen bat, gang bemjenigen ähnlich ift, um welchen fich bermalen unfer fpeculatives Wiffen bewegt. Es scheint uns, bag ber Berf. feine Schrift in dieser Richtung geschrieben habe; wenigstens will er S. 169 ein Fortwirfen bes Ariftotelischen Beiftestypus anerfannt wiffen, vermöge beffen wir zu einer organischen Weltansicht geführt werben follen, bie fich zu ber bes Platon und Ariftoteles ebenso verhalte, wie die Vollendung zum ersten Entwurfe. Wir glauben, daß biese Bedeutung ber Platonisch = Aristotelischen Philosophie noch in bestimmterer Form zum Bewußtsein fommen muß, als bieg ber Berf. gethan bat, und feine Schrift hatte eine eingreifendere Beziehung auf die Gegenwart, eine bestimmtere Farbe erhalten, wenn er entschieden jene Parallele ausgeführt hätte.

Wir haben dieß schon oben angedeutet und müssen hier noch genauer darauf eingehen. Vor Platon hatte sich der Pantheismus in gedoppelter Form entwickelt, in der Form des abgezogenen Einen oder Seins und in der des ebenso abgezogenen Werdens als des unbestimmten Ineinanderstießens aller Gegensätze, und hieraus war consequenter Weise die Sophistif hervorgegangen, die, indem sie von dem Heraklit'schen Satze ausging, daß schleckte hin Alles beständig sich verändere, daraus den richtigen Schluß zog, der Mensch und zwar seine Empsindung sei das Maaß der Wahrheit (Plat. Theaet.). Wer erkennt hierin nicht die Grundzüge der Geschichte der modernen Philosophie sogleich wieder? Der Spinozismus ist der restectivte Eleatismus, dieselbe nur

vertieftere Richtung auf die Gine, Alles absorbirende Substanz, und die ganze moderne Philosophie von Fichte bis Segel, ber hierin nur als Culminationspunct erscheint, ist die Erneuerung bes Heraflit'schen Princips, daß alles Seiende ewig in Antithe= sen sich bewege, die sich wechselseitig hervorrufen und wechsels seitig in einander verschwinden. Um die Parallele zu vollenden, so sollte aus diesem Princip der absoluten, schlechthinigen Iden= tität ber Gegensätze auch eine moderne Sophistik resultiren, welche auf's fühnste und entschiedenste, aber von jenem Princip aus auch völlig berechtigt die Ultras ber Hegel'schen Schule aussprechen, indem sie lehren, daß die Kritif nur da sei, um Wechsel in bas Gegebene zu bringen, daß es auf diesen Wechsel einzig anfomme und daß es feine absoluten Formen gebe, die vielmehr sämmtlich nur entstehen, um zu vergeben, daß aber ebendeswegen alle höheren Wissenschaften lediglich in Unthropologie sich verwandeln muffen, und zwar, daß die wahre Philosophie die offens bergig sinuliche Philosophie sei.

Wer diese Parallele, die sich zum Theil bis zur wörtlichen Uebereinst immung durchführen ließe, vollkommen durchdenkt, ber denke sich nun Platon's und des Aristoteles speculatives Wirken, und es wird ihm in seiner ewigen Bedeutung, in seiner Bedeutung auch für unsere Zeit erscheinen! Der Verfasser hat es zum Theil, ja im Wesentlichen richtig gezeichnet. Beibe haben im Gegensate zu der ihnen vorangehenden Philosophie gemein ein theisti= sches Princip; dieg beweist der Verf. sehr gut S. 40 ff. und Beide sodann und insbesondere Aristoteles machen gegen die Sophisten den Sas des Widerspruchs geltend (S. 23); beide suchen im Werden das Ewige festzuhalten und burch genaue Sprachforschung die Sprachverwirrung abzuweisen. Ihr höchster gemeinsamer Endzweck ist hiebei das organisirende Wissen, indem sie die Welt als xoopos fassen, worin Alles sein fest begränztes Maaß hat, indem sie namentlich den Philosophen als Runftler fich benfen, welcher Gott bas All mittelft einer reconstructiven, nicht constructiven Intelligenz nachdenkt, nach Einem Muster ein jedes Ding und eine jede Verrichtung mißt und schätt, in ihrem eigenen Gein, und burch biefes navra peyνώσκειν κατα το είδος bie αλογος τριβή, bas ανω und κάτω ueraßaldeen ber Sophisten jum Stehen und zur Rube bringt. S. 152, 161 ff. Wir ftimmen mit biefer Auffaffung ber Platonischen und Aristotelischen Philosophie und ihrer Grundrichtung vollständig überein, und find mit bem Berf. berfelben nimmermehr täuschenden hoffnung, daß bieses achte Bewußtsein wahrer Philosophie, welches jene großen Männer hatten, in ber Beschichte hervortrete, nicht um spurlos in ihr zu verschwinden, bag es vielmehr bas 3deal enthalte, bem wir zustreben muffen, bem wir und nabern werben, indem wir die Philosophie wieder auf ibr gesundes Maaß zurückführen und sie als organistrende Reconstruction bes Universums gemäß ben ewigen 3been, bie in Bott find, damit als ein fünstlerisches Erfennen ber Daage aller Dinge in ihrer wechselfeitigen Berflechtung jum ichonen Beltgangen erfaffen. Rur ein foldes Wiffen ift ber bochften Begeisterung würdig und vermag allein der Duell reiner Befriedigung zu fein.

Jedoch Eines hatten wir biebei gewünscht, bag namlich ber Berfasser auch bie positive Wahrheit, welche Platon und Aristoteles im Beraflit'ichen und sophistischen Princip fanden, burch ein genaueres Eingeben in ihre Dialeftif und Logif beraus gehoben hätte, wobei er auch fogleich ben Fortschritt, welchen in Diefer Beziehung Aristoteles gegenüber von Platon machte, batte Beibe nämlich erfannten gewiffer Maagen an andeuten fonnen. bas Sein ber Ginbeit im Wegenfage, wie Platon am entschiedensten im Parmenides durchführt. Allein Platon suchte babei theils ein unterschiedloses Durcheinandermengen ber Begriffe abzuwehren und an die Stelle biefer gehaltlofen Dialeftif gleich. fam eine organische zu segen, welche zeigen foll, wie eine 3bee durch viele einzelne von einander getrennte aus einander gebreitet fei, eine andere hinwiederum nur mit Giner aus vielen fich verknupfe und viele ganzlich von einander getrennt seien (Soph. p. 253), theils suchte er bas in bem Ineinanderübergeben ber Gegensätze sich erhaltende Gine, die 3dee, bas zeitlofe Wefen bes Seienden festzuhalten (Theaet. p. 201. Parm. p. 455-457).

L-odish

hieran fnupft nun Ariftoteles an, bilbet jeboch zugleich bie Platonische Lehre in diesem Puncte weiter fort. Auch er stimmt mit Platon barin überein, daß er die herafliteer und Sophisten tabelt, weil fie über bem beständig Fliegenben, nämlich bem finnlich Wahrnehmbaren, bas boch nur ein fleiner Theil bes Univer= sums sei, das Unveranderliche und die unbewegliche Urfache des Alls übersehen haben (Met. IV, 5). Zugleich — und hierin geht er über Platon hinaus — gibt er nicht einmal von bem Sinn= lichen und beständig Wechselnden zu, daß in ihm das Seiende nicht sei und das Richtseiende sei, oder bag bas Seiende aus bem rein Nichtseienden werbe und in daffelbe verschwinde (Ibid.). In biefer Beziehung macht er ben mahren Begriff ber Entwicklung und bes Werbens geltend, indem er wiederholt bervorbebt, bag bem Werbenben überall eine Materie zu Grunde liege, fo daß alles Werden eigentlich nur eine Verwandlung sei, und daß nicht aus bem rein Richtseienben, sondern aus bem ber blogen Doglichfeit nach Seienden, also einem blog relativ Richtseienden, bas wirflich Seiende entstehe, und auch nur in gewissem Sinne etwas zugleich sei und nicht sei, sofern es nämlich an sich bas sei, was es ber Wirflichkeit nach nicht ift und umgefehrt (vrgl. Met. IV, 7. XII, 2 u. ff.). In diesen Expositionen liegen die fruchtbarften Reime einer mabren losung bes Problems, zugleich bie Ginbeit bes Entgegengesetten zu begreifen und boch bie Denfgesete bes Widerspruchs und bes ausgeschlossenen Dritten zu retten, und dieses Problem ist eines der schwersten, das unsere Philosophie noch zu lösen hat und von beffen speculativer Burbigung eine wahre Fortbildung unseres Wiffens abhangt, indem wenigstens so viel erhellt, bag weder jene farren, mehr negativen, als pofitiven Denkgesete, noch eine schlechtweg alle Begenfäge ibentifi= cirende Dialeftif bas Wahre fein fonnen \*).

Von hier aus erhellt der Zusammenhang der formalen Präsmissen des Platonischen und Aristotelischen Systems und ihres

<sup>\*)</sup> Brgl. auch hierüber bie weitern Expositionen in der erwähnten Abhandlung (B. XIII. H. 2).

Theismus. Es ist ungemein wichtig, diesen Punct in's Auge zu fassen. Platon scheidet nur darum die zwei Gebiete des Sinnslichen und des Intelligiblen, um jenseits des stets Beränderlichen ein Unveränderliches, die Idee, und zwar insbesondere die absolute Idee, das schlechthin Seiende zu erhalten. Aehnlich Aristoteles. Alles Endliche ist nach ihm ein Werdendes, mit der Materie Behaftetes und darum von der Möglichseit zur Wirklichseit Fortgehendes. Run sett aber das Mögliche ein Thätiges voraus. Allem Endlichen also muß ein absolut Thätiges vorausgehen, und dieses muß als solches unbewegt sein und unbewegt bewegen. Run ist aber alles Veränderliche materieller Natur; die reine Form ist in ihm in die Materie versenkt und entwickelt sich in ihr erst vom Vermögen aus zur Actuosität. Das unbewegt Bewegende muß also reiner Geist sein und seine Thätigkeit kann nur in seiner Selbstbeschauung bestehen.

Wir muffen fragen: bat auch biefer Bang, ben Platons und bes Aristoteles speculativer Beift genommen, noch seine reelle Bedeutung für unfer Bewußtsein? Ich zweifle hieran nicht im Mindesten. Wie fie über ein Biffen ihrer Beit, welches nur ein innerhalb des Wegensages befangenes und, weil Entgegengefettes in Einem nur als Werben fein fann, beständig fich veränderndes Sein als bas alleinige erfannte, zu einem absolut Seienden fich erheben und biefes im absoluten Beifte erblicen zu muffen glaub= ten; so liegt bieselbe Nöthigung für jedes Bewußtsein und am bringenbsten für unfer bermaliges vor, weil unsere Zeit in bem= felben Halbwiffen, wie die Zeit Platons und bes Aristoteles befangen ift, und und zwar ift fein Zweifel, bag jene Erhebung bes Bewußtseins nur in ber 3bee des unendlichen Geistes ibr Biel finden fonne. Nur ber Beift ift jene unbewegt bewegende Thätigfeit. Die niedere Thierseele, versenft in das Materielle, ist dem beständigen Flusse der Empfindung hingegeben, und auch ber Geist in uns, so lange er nicht sich selbst wahrhaft erfannt hat, ist noch im Schwanken begriffen. Ift er aber einmal wahrhaft zum Gelbstbewußtsein gelangt und bat er bie ihn ursprünglich bilbende, göttliche Idee wirklich erfaßt, so schafft er

von nun an unbewegt, stets sich felbst gleich; benn sein Sanbeln ift von nun an eine nur immer tiefere Realistrung bes in genem Acte gewordenen ewigen Selbstbewußtseins. Aristoteles findet da= her gleichfalls in unserem Geiste ein göttliches, ewiges Sein, und sett als höchsten Punct seiner Entwicklung eben jenes wahre Selbstbewußtsein, das von nun an ein wahrhaft Objectives ist und in sich selbst sein Ziel hat, weil es die Einheit des Denkens und Seins enthält. Da er nun aber die höchste Energie nicht bloß als Zweck der Gesammtentwicklung, wie sie innerhalb des Endlichen felbst erscheint, sich benfen fann, sondern diesen 3wed zugleich als Princip fassen zu mussen glaubt, so sett er den absolut actuosen Geist an die Spițe des Ganzen, und in der That muffen auch wir, wenn wir sein System in bem angegebenen Zusammenhange betrachten, ihm völlig beistimmen, und bas Absolute nicht etwa bloß in eine lebendige Urfraft, die ja vielmehr selbst nur ein Endliches, Gegenfägliches, ein bloßes Correlat zu dem Thätigen und Wirflichen ift, sondern schlechterdings in den Beist segen. Also auch von dieser Seite dürfen wir mit dem Berf. unsere Zeit zu einem genauen Studium bes Aristoteles und seines Vorgängers, einladen.

Wir haben nun biober, der Darstellung des Berf. folgend, vorzugsweise das Gemeinsame der Platonischen und Aristotelischen Philosophie dargestellt. Die Haupttendenz des Berf. ist nun aber zu zeigen, daß Aristoteles über Platon hinausgeschritten sei, ins dem er den Platonismus zu seiner eigentlichen Bollendung ges bracht habe. Während Platon einseitig nur auf die Idee, das ruhig strahlende Muster in seiner Seele, nicht auf dessen ebensbürtigen, vor seinen Augen gegenwärtigen Bruder gesehen habe, den er für einen Bastard hielt, um den sich nur die Sophisten bemühen; so habe Aristoteles dagegen diesen Zwillingsbruder als solchen in seine Rechte eingesetzt, somit Realismus und Idealismus in Eins verbunden, ohne darum in das Alls-Eins der Früsheren zu verfallen (S. 50). Darum vermiste, wie der Berf. weiter aussührt, Aristoteles bei Platon das Eingreisen des Iwecks in die Bewegung, tadelte an den Ideen, daß ihnen keine schös

pferische Macht beiwohne und seste an ihre Stelle die Form als inwohnend der Materie. Schritt Platon im deanoguese bloß bis zum Entwurfe vor, bloß um die organissrende Kraft des voüs zu zeigen, die ihm nur von einem ihm beiwohnenden Muster fommen könne; so bestätigte Aristoteles diese schon von Platon entschiedene Thatsache, ohne über sie hin aus zu wollen, nahm aber den Entwurf des noopos auf und führte die organissirende Kraft des voüs durch alle Theile desselben durch (S.139).

Wir fonnen bieser berkommlichen Auffassung bes Verhält= niffes beider Philosophen nur bedingter Weise zustimmen. teles hat feineswegs Platon vollendet, sondern nur ergangt; wenn baber Aristoteles die Philosophie nach einer Seite bin ausgebildet hat, welche von Platon wirklich unangebaut gelaffen war, fo ift auch bas umgefehrte Berhaltnig nicht zu überfeben, baß Platon in einer Sphäre sich bewegte, die Aristoteles nicht erreichte und in der Platon für Aristoteles unverständlich mar und unverständlich bleiben mußte. Wir können, wenn wir, wie bieß überall bei ber Würdigung wahrhaft philosophischer Systeme ber Fall sein muß, auf die Form und insbesondere auf die Methode seben, deren sich beide bedienten, ihr Verhaltniß furz so bezeich= nen: Platon war Deductions=, Aristoteles Inductionsphilosoph, beide Begriffe in dem wahren Ginne genommen, in welchem fie integrirende Richtungen ber Ginen vollendeten Philosophie bezeichnen. Man vergleiche vorerst den Platonischen Parmenides und die Metaphysif bes Aristoteles, und man wird unsere Behauptung richtig finden; dort der Anfang aller construirenden Dialektik, welche, in Antithesen sich bewegend, von einem gegebenen Begriffe aus streng die übrigen ontologischen ableitet, hier das aggregatartige Aneinanderreiben von Begriffen, bas Ausgeben vom Sprachgebrauche, die Analyse derselben und die Kritif der verschiedenen Unsichten über die Begriffe, worauf erft die Definition festgestellt wird. Auffallender zeigt sich die Differenz der Methoden beider in ihren physifalischen und ethischen Schriften. rend der Platonische Timäus ber erfte fühne Bersuch einer Construction ber Welt genannt werben fann, welche ausgehend vom

- inch

ersten Princip, dem Geiste, durch Ineinsbildung ber Materie und der Weltseele nach harmonischen Zahlenverhältnissen die Welt vor unferen Augen entstehen läßt, sest Aristoteles in seinen physikas lischen Schriften bas Gegebene überall voraus und ist nur bemüht, es auf seinen Begriff zurudzuführen; ihm ist baber ber vous nicht eigentlich Princip, von dem er das Seiende ableitet, sondern End= zweck, zu bem er bas Wegebene von Stufe zu Stufe hinaufleitet. Während Platon endlich in seiner Republik rein von ber Ibee aus einen vollfommenen Staat, wie er fein soll, fonstruirt; versenkt sich Aristoteles, ein wahrer Vorgänger Montesquieu's, in den Geift der geschichtlichen Verfassungen, um erst von ihnen aus mittelft Kritif die beste Verfassung zu ermitteln, und biese Verfassung ift ibm nicht eine einzige, sondern es gibt nach ibm auch relativ gute Ber= fassungen, je nach bem Geifte und ben äußeren Berhältniffen eines Bolfee. 3ch glaube, daß man, wie überall bei der Beurtheilung achter Spsteme, von dieser formalen Seite der Platonischen und Aristotes lischen Philosophie, die gerade für sie als Systeme das Wesent= liche, der bewegende Impuls ift, ausgehen muß, um ihre mate: riale Differenz gehörig würdigen zu können. Platons Meister= schaft werden wir hienach in benjenigen Gebieten, welche eine construirbare Seite haben, und insoweit sie sie haben, suchen muffen, und bort liegt sie auch; umgekehrt bes Aristoteles, über Platon hinausgehende Leistungen werden in dem analytischen Ge= biete der Philosophie gefunden werden mussen, und hier sind sie auch enthalten. Platon ist von Aristoteles völlig unerreicht geblieben in der Dialektif, Metaphysik und in dem theoretischen Theile der Ethik, während seine Naturphilosophie mit ihrer spie= lenden Zahlensymbolik ohne allen Einfluß auf die Geschichte der Philosophie gewesen ist und barum bleiben mußte, weil man dieses Gebiet nicht mit ein Paar Formeln abmachen fann, sondern bier wirklich die inductive Methode, welche den Reichthum des Seienden auf die Idee zurücksührt, nicht aber von dieser aus es construiren und, als ware bas Seiende ichon ganzlich erfannt, durchmessen will, ihr bleibendes Recht hat. Umgekehrt, Aristoteles hat sich die bleibende Herrschaft errungen in der Logif, einer rein

to be tale the

analytischen Wiffenschaft, ben Natur = Wiffenschaften und in ber Psychologie, beren Bater er geworden ift, in ber Geschichte ber Philosophie selbst, die, so weit sie auf seine Borzeit sich bezieht, eis gentlich allein von ihm sich batirt, und in dem historischen Theile ber Ethif; Die übrigen Theile seiner Philosophie, namentlich seine Metaphysif, haben wenig Wirfung gehabt und fonnten feine haben. Es ift daber falsch, wenn man ben Aristoteles als Bollenber ber Lehre Platon's darstellt. Dieg war er in Absicht auf ben Geift bes Platonischen Systems burchaus nicht; ber Platonismus hat im Neuplatonismus seine Bollenbung gefunden, nicht in bem Systeme bes Aristoteles. Die Neuplatonifer fannten bie großen Ideen Platon's, wußten fie zu wurdigen und brachten fie zum ents schiedenen philosophischen Bewußtsein. Dem Aristoteles waren, obwohl er nach einigen Seiten bin Platon's System weiter fortgeführt hat, boch bie Grundideen beffelben ganglich verschlossen, er hatte fein Auge, feinen Sinn bafür, ihm fehlte jener Blid, ber in bas hell leuchtende Mysterium bes Seienden ausbauernd au schauen vermag, wie ihn Platon verlangt (Soph. S. 254). Daß bem Seienden Bewegung, Leben, Seele und Geist zufomme, war die Erkenntniß, welche Platon für die Philosophie als dialektisches Problem hinstellte (Soph. G. 249). Gott ift bieser Beift, aber Gott ift nicht bloß Geift, in ibm ift die Weltseele und als beren außerste Objectivirung bie Materie (Phileb. S. 27-30. Timae. G. 28 ff.). In bem bochften Beifte find nun bie Ideen alles Seienden, und biese Ideen verwirklicht der Geift mittelft ber Weltfeele, sie hinausbilbend in bie Materie gunachft in der Form der Idealzahlen, bann ber wirflichen Körperwelt. Diese Lehren waren es, welche die Reuplatonifer weiter ausbildeten; in ihnen lag die bochste speculative Theologie, zu welder es das Alterthum bringen fonnte, ja überhaupt, richtig gefaßt, alle Philosophie es bringen fann. Das Eins ober Seiende, das reine Erste zu begreifen, wie es auf ewige Weise Wefenheit, Leben, Seele, Geift ift, sobann zu erfennen, wie ber Beift burch Projicirung seiner Ideenwelt mittelst der Seele in das Sein All= geist einer Welt wird und mittelft jener mit ber letteren zu einem

seelenvollen, organischen Ganzen sich zusammenschließt, - bieß ift das gehaltvolle Problem aller Philosophie. Platon ift ihr Bater geworben; in seinem genialen Geifte lag ber große Entwurf bes allein wahren Systems. Wie dürftig ist hingegen die Metaphysik bes Aristoteles! Sein vous ist reiner, purer Geist, ohne alle Potenz, die Weltgränze ist seine Sphäre, durch fein wahres lebenbiges Band hängt er zusammen mit ber Welt, und nicht burch eine positive Dialeftif führt Aristoteles bas Seiende ober Eins, es immer mehr bereichernd, bis zum Beifte fort, sondern biefer resultirt ihm lediglich mittelft des Causatitätsbegriffs und indirect durch Widerlegung des Eins und Seins als Principien; die Materie fodann leitet er nicht, wie Platon, aus den Ideen ab, sondern die Materie ist ihm ein Vorausgesetztes; das wahre Wesen der Platonischen Ideen bleibt für ihn unverstanden und der Intellectualismus des letteren, worin allein der Grund eines wahren Realismus lag, macht einem einseitigen, dualistischen Realismus Plag\*).

Nach allem Diesen können wir noch bestimmter, als bieß der Verf. gethan, die ewige Bedeutung Platon's und des Ari= floteles für alle Zukunft, insbesondere für unser philosophisches Zeitalter feststellen. In negativer Beziehung stehen sie ba als die warnenden Genien, welche ber Philosophie verbieten, sich in eine leere Scheindialeftif zu verirren, welche die Gegenfate zu Ertremen zuspitt, um sie in das All = Eins wieder zu versenken, aus dem fie sofort zu einem neuen, taumelnden Dafein in finnund zwecklosem Progreß erwachen. Irren wir nicht, so wird auch der bessere Geist der Zeit ihre warnende Stimme vernehmen und hat sie bereits vernommen. In positiver Beziehung stellen sie die beiden Pole der Philosophie dar, ihre constructive und ihre inductive Seite, welche nur die beiden Balften des Ginen Wiffens find und, wenn biefes jum vollendeten Gelbstbewußtsein fommt, in einem Dritten, dem conflitutiven Wiffen, sich verschmelzen muffen, in der Art, daß dieser Trilogie der Form eine solche der philo=

<sup>\*)</sup> Das Genauere hierüber f. in meiner specul. 3bee Gottes. §. 94.

134 Birth, Die philosophische Litteratur ber Gegenwart.

fophischen Disciplinen entspricht. Fixirt die Philosophie ihre conftructive Thatigfeit als die einzige Form, so wird fie in bem apriorifden Elemente Großartiges leiften, die Ratur aber und die Geschichte mit Formeln abfertigen, die ihrem Reichthume weit nicht gewachsen find. Wirft fie fich bagegen auf bas Gegebene mit bem intuitiven Scharffinne eines Ariftoteles, ber fein schaaler Empirifer war, vielmehr überall bem speculativen, bas Begebene analytisch auf seine apriorische 3dee zurückführenden Empis rismus bulbigte: bann wird fie eine Maffe von neuen Entbedungen machen, wie fie Aristoteles gemacht bat, für sich ifolirt aber wurde ein foldes Wiffen gleichsam ber ibealen Weihe bes reinen Intellectualismus ermangeln, die überall nur ber conftructiven Intelligenz eigen ift. Alfo eine Biffenschaftslehre zu grunden, aus ber Die trilogische Form bes Wissens mit ben entsprechenben Gebieten bervorginge, um fich zu einem Ganzen zu verflechten, bazu scheint bie Geschichte zu mahnen.

(Schluß folgt).

Vorschläge zu einer Philosophenversammlung.

Offenes Genofcreiben an bie Philosophen Deutschlanbs

voni

## Berausgeber.

Dhne Zweisel hat Mancher von uns schon oftmals der Frage bei sich Raum gegeben, warum zu einer Zeit, wo fast alle wissenschaftlichen Fachgenossen sich zu jährlich wiederkehrenden Zussammenkünsten vereinigen, um über die Interessen ihrer Wissenschaft mündlich zu verhandeln, wir Philosophen allein bisser noch keinerlei Regung an den Tag gelegt haben, welche auf ein solches Bewußtsein der Gemeinsamkeit, auf gegenseitige Theilsnahme und Wetteiser unter einander dürste schließen lassen? Gewiß kann dies Verhalten weder bei den draußen Stehenden sonderliches Vertrauen erregen zum objectiven Werthe einer Sache, über welche die Theilnehmer unmittelbar sich verständigen entweder nicht können, oder nicht wollen; noch kann für die letztern das Gefühl der Einsamkeit und beengenden Isolirung verschwinsden, das selbst äußerlich in ihren Werken oft sichtbar genug hersvorblickt.

Bergleichen wir nämlich die litterarische Stellung, eines Phisosophen heutiger Zeit mit dem lebhasten und meist freundlichen Berkehre, der zu Leibnigen's Zeiten unter den bedeutendsten Geslehrten stattsand, so ist der Contrast damit der allerunerfreulichste. Einsam und maulwurfähnlich graben die Meisten von uns in den eignen Gängen fort und hätten schlimme Begegnung zu fürchten, wenn sie die Minengänge des Andern berührten. Jeder redet

bei einer Wiffenschaft vom bochsten und gemeinsamsten Interesse bartnäckig nur feine Sprache, folgt nur ben eigenen Terminologieen (Lindemann hat im Borbergebenben bas Treffendfte barüber gefagt), furz bringt barauf, vor allen Dingen original zu sein neben ben Undern, ftatt bas Gemeinsame und Berbindenbe bervorzusuchen. Daber gelingt es aber auch fast Reinem, bei ber nur zufälligen Theilnahme, bie er findet, in einem reinen, burch= schnittlichen Urtheile zu erfahren, wie fich bie Meinung ber Fachgenoffen über ihn gestellt habe. Und wie ware überhaupt auch möglich, daß fich ein foldes Urtheil bilbe, wenn man nur felten auf bie Leiftungen bes Undern in feinem Sinne fich einläßt, ober weis ter führt, was ber Andere angefangen; so lange Jeder nur am eigenen Gewebe fortspinnt, welches ber Gemeinsamfeit entbebrend, nach dem Loofe aller endlichen Bestrebungen, Bruchfiud bleiben muß und nur zufällige, unzureichende Ginwirfung üben fann, wenn es überall auf ebenso Fertiges, Abgeschloffenes trifft? Und so bietet une die gegenwärtige philosophische Litteratur bas Schauspiel einer so zwecklosen Bereinzelung, eines so linkischen Sichzersplitterne vorzüglicher Kräfte, wie fie faum eine frühere Zeit in biesem Grade gesehen : - ein Migverhältniß von Kraftaufwand und von wirklich Erreichtem, welches fast abschrecken fonnte, ben mühlamen Pfad speculativen Forschens und Wirfens fortzusegen, wenn man barin blos nach äußern Erfolgen trachtete. Man fpricht babei soviel von einer Philosophie der "Gegenwart," - Jeder meint natürlich nur seine eigene; - aber man vergißt, daß man auch bei gunftigftem Erfolge mit ihr auf halbem Wege liegen bleiben wird, wenn sie nicht Sache ber Gemeinschaft zu werben vermag; benn wie viel auch die Gegenwart Kleinliches und Beengendes barbiete, bas ift boch bas Bedeutungsvolle in ihr, daß ihr Schickfal micht mehr auf bas Haupt eines einzelnen Individuums gelegt ift, fondern bag nur im Bewußtfein ber Gemeinsamfeit forts zuschreiten ift. Mit der herrschaft ausschließlicher Schulen in ber Philosophie ift es für immer zu Ende, eben weil die Philosophie an fich -- formell als fritischer Scharffinn des Forschens und Prüfens, real in immer größerer Breite ben empirischen Stoff

bewältigend, — zu mächtig und umfassend für den Einzelnen ge= worden ist.

Bergleicht man bamit nun die Mittel, die gewöhnlich angewendet werden, um diese Gemeinsamfeit unter ben Philosophen berbeizuführen: fo ergibt sich, daß sie den gerade entgegenge= setzten Erfolg haben muffen. Man versucht es, Schule zu bilben, Anhänger zu werben, oder burch die noch verächtlicheren Rünfte ber Cameraberie sich äußern Ginfluß zu sichern. Aber wem das Erstere wirklich gelungen ift, hat er dadurch dem eigent= lichen Wesen seiner Lehre Gemeinsamfeit und Nachfolge gesichert? Gerade bas Gegentheil erfolgt: der Meister ärntet von seinen Schülern, was er nicht gefaet, und fieht ale feine Meinung ums hergeboten, was er gerade nicht wollte. Ueberhaupt sollte die Geschichte ber letten beutschen Schule, die in allen Stadien ihrer Existenz und in ihrem nun auch verenbeten Todeskampfe bie Un= fähigfeit jeder Schule als solcher an den Tag gelegt, die ächte Ueberlieferung der Philosophie auf sich zu nehmen, für alle Zei= ten die Illusion zerstört haben, daß man durch Anhängerpressen die rechte Nachwirfung einer Philosophie sicher stelle. Mit dem Berschwinden dieser Selbsttäuschung verschwände aber auch bas wichtigste Hinderniß unbefangener Unnaberung unter ben Philosophen.

Dies ist — wenn wir aufrichtig gegen uns sein wollen — die gegenwärtige Lage der Philosophie in ihrem Innern. Bon der Ungunst, die sie von Außen erfährt — und gar nicht ohne ihr Verschulden im Einzelnen — will ich nicht reden, noch dats auf Gewicht legen. Sie am allerwenigsten bedarf fremder Neizgung und Nachhülfe: ihre rechte Stellung ist, sich suchen zu lassen und vollends um die Gunst der andern Mächte zu buhlen und ihnen nach dem Munde zu reden (leider ist auch dies gesschehen von nahmhaften Philosophen), ist eben so unnöthig als verwerslich. Sie weiß, oder sollte es wissen, daß dennoch ihr allein, befruchtet vom Studium der Geschichte, es vorbehalten ist, dem Geist der Zeiten, wie bisher, so fünstig die letzte Gestalt zu geben und auch über die Loose der Zufunst zu entscheiden.

Gleichwie daher die Zeiten der Bedrängniß einer Kirche oder des Dunkels und der Unscheinbarkeit derselben immer für sie die fruchtbarsten und krästigendsten waren, so wäre es auch für die Speculation das Beste, daß ihre Angelegenheiten nicht mehr wie ein sonstiger Gegenstand der Conversation auf dem offenen Markte verhandelt würden, daß besonders keine Theologie und keine Staatsklugheit sie mehr unter ihre Obhut nähme. Sie bedarf keiner Stüge und Empfehlung, als ihrer selbst.

So soll denn auch hier nur von ihren eigenen inneren Zuständen die Rede sein, und auch bei den Versammlungen, die wir beantragen, sollen nicht ihre eroterischen Verhältnisse, ihre Beziehung zu den wohlbekannten Tagesfragen zur Sprache sommen, sondern was ihr innerlich noth thue und was sie nach Innen abzustreisen habe. Es ist die einfache Frage, ob sene bischerige Zersplitterung ein unaustilgbarer Erbtheil der philosophischen Beschäftigung sei, oder blos eine Folge innerer Trägheit, noch eigentlicher vielleicht einer üblen, lange überlieferten Angewöhnung?

Allerdings ift bas eigentliche Denken und Schaffen bes Philosophen ein einsames, ungeselliges; es kann nur, wie das Werk des Künstlers, in der tiefsten Selbsteinkehr geboren werben. Aber wenn es in seinen Resultaten gestaltet hervortritt, wenn es behauptet eine wirkliche That bes xoïvos doyos zu sein: warum foll es bann sich ber mündlichen Debatte nicht preisgeben, und dieser weit lieber, als ber zufälligen und nicht immer glüdlich verlaufenden Anerkenntnig durch gewöhnliche Recensionen ? Eine Erörterung, von Auge zu Auge geführt, fann uns in einer Stunde weiter zu wechselseitiger Berständigung führen, oder wenigstens Jeben zu tieferer Selbsterkenntnig bringen, als es ben längsten gedruckten Verhandlungen möglich gewesen ware. Ueberhaupi wer weniger, als ber Philosoph, sollte verfennen, daß ber gebrudte Buchstabe nur bas einstweilige, wo möglich abzustreifende Surrogat ber freien Rebe, bes Wespräches sei? und auch im Mittelalter sind die wichtigsten Kampfe in öffentlichen Disputationen burchgestritten worben.

Endlich — sofern man bas tüchtigste äußere Kennzeichen sucht, für sich selbst und für Andere, ob eine philosophische Weltsansicht auf dem allgemeingültigen Boden jenes \*oiros do'yos, der speculativen Vernunft ruhe, so weit sie in einer bestimmten Zeit sich in wissenschaftlichem Bewußtsein erfaßt hat, oder ob sie nur Erzeugniß einer in sich verschränkten, unklaren Subjectivität sei: so ist die Probe der mündlichen Discussion gewiß die gründlichste, und die unverfänglichste zugleich; denn seder streitet in ihr nur mit eigenen Krästen und unter eigener Autorität. Und wenn dergleichen Kämpfe auch gewöhnlich nicht mit einem entschiedenen Siege von der einen, mit einer Niederlage von der andern Seite enden: so wird irgend ein Erfolg sich doch zeigen, irgend ein indirectes Resultat doch gewonnen werden, und wie viel fürzer und summarischer würden dadurch unsere Verhandlungen!

So schiene bis jest Alles darauf hinzudeuten, daß keine Vershandlungen gerade geeigneter scien, in mündlich persönlicher Weise geführt zu werden, als die philosophischen. Betrachten wir daher die Frage noch aus einem andern Gesichtspunkte.

Was in der That auch fünftig ein Getrenntbleiben der Phi= losophen nöthig zu machen schiene, ja was sogar eine zeitweise Bereinig ung berfelben unmöglich machen wurde, ware ber Um= stand, wenn in den herrschenden Lehren gar fein Gemeinsames vorläge, wenn sie sogar eine Sprodigfeit der Gesinnungen ber= vorriefen, welche keine Aussicht auf Berständigung zuließe. der That, lebten wir noch in den untritischen und anarchischen Zeiten bes Identitätssystemes, wo eine Partei der andern seden Sinn für Speculation ohne Weiteres absprach, wenn sie nicht ihres Standpunftes, des Standpunfts im Abfoluten, sich be= mächtigen fönne; — ober hatte nicht eine spätere Schule vor Aller Augen es schwer gebüßt, daß sie mit terroristischer Erclusivi= tät alle Andersbenkenden als Zurückgebliebene aus der Philoso= phie ausstoßen zu können meinte, so daß ähnliche Anmaßungen nicht leicht wieder gewagt werden dürften, es sei benn, daß man sie beweise: — bann fürmahr ware es Ehrensache der also Ungegriffenen, ihre Gegner nach gleichem Maagstabe zu behandeln,

und der Krieg Aller gegen Alle, ber lächerlicher und verderb. licher Weise lange genug unter ben Philosophirenben geberrscht hat, wurde noch eine Zeitlang sich fortschlepven. Innerlich aber ift es anders geworden: fein einzelnes System barf sich mehr herausnehmen, alle übrigen zu verachten, ohne gleiche Berachtung dafür zurückzuempfangen, und so ift es Zeit, biese ganze Form falscher Vornehmheit, die Reinen mehr täuscht, fallen zu laffen. Aber noch wesentlicher ift, daß man einzusehen beginnt, wie die Philosophie nicht burch tumultuarische Revolutionen und Systems wechsel, sondern, gleich ben andern Wiffenschaften, burch beson= nene Drientirung über ihre Gesammtresultate, burch Bewußtwerben ihres gemeinsamen Bewinns, mit Sicherheit fortschreiten fonne. Hierburch muß ihre gesammte Behandlungsweise, ber ganze Beift ihrer Geschichte ein anderer werben. Man fann nicht mehr nach einzelnen Männern ober Systemen, sondern nach ganzen Epochen und allgemeinen Resultaten rechnen, und vollenbe "eigene" Systeme aufzustellen, wird so vergeblich als überflüssig er= scheinen, weil es in ber Philosophie nicht mehr barauf ankommt, ein neues System zu erfinden, sonbern bas objective System ber Dinge zu erkennen, sich binein zu benfen in baffelbe \*).

5-000

<sup>\*)</sup> Um hierüber nicht migverftanben zu werben, fei es erlaubt für biejenigen, bie ben Inhalt meiner Erkenntnistheorie nicht kennen, auf andere erläuternbe Stellen meiner Schriften mich zu berufen. Bei analoger Veranlassung fagte ich: "Ich halte es für bas überfluffigfte Geschäft von ber Belt, ben bisherigen eigenen Gpftemen noch ein anderes, wenn auch eigenftes, bingugufügen: bies gibt eben ben Progreß in bas schlecht Unendliche, an bem bie Philosophie lange genug leibet. Beffen ich mich freue und rubme, ift vielmehr bie unvergänglich in mir aufgegangene Evibeng, wo bas Syftem sei, welches die Philosophie zu erkennen hat, und bas Denken, bem sie fich unterwerfen foll: bas objective, allgemeingültige Weltspftem nämlich und bas barin objectiv geworbene göttliche Denken." — "hier leuchtet ein, wie alle Ansprüche auf Gelbfibenten ober Erfinden, auf eigene fuftematifche Berknüpfung als eitel verschwinden, ja als die Wurzel alles Irrihums erscheinen muffen, während nur die bochfte Selbftentaußerung, bas

Dies, das objective System der Dinge, ist daher die mahre Grundlage der Gemeinschaft unter den Philosophirenden, zugleich aber auch das, was die Philosophie mit den andern Wissenschafzten in stete wechselseitige Berührung bringt: jene sucht nur in umfassendere Resultate aufzulösen und zu höheren Combinationen zu verknüpsen, was die einzelnen Wissenschaften dazu ihr vorbezreiten, so wie diese hinwiederum von der Philosophie ihre leitenden Principien mit Sicherheit werden empfangen können, wenn die Philosophie auf diesem Wege sich wahrhaft und in genügendem Umfange mit der Erfahrung vermittelt hat.

Zu dieser gereifteren Ausbildung der Philosophie, von der jest sogar ihre Fortdauer abhängt und die bei der bisherigen Bereinzelung völlig stocken müßte, wird es daher unerlaßlich, auch äußerlich die Verbindungsmittel unter den Fachgenossen zu vermehren. Drängt nun Alles, von Junen und von Außen, die Philosophen zur Gemeinsamkeit hin, so wäre es seltsam, nicht die nächste und natürlichste Form derselben, eine Form wiederkehrender Zusammenkünfte zu versuchen.

Und so kommt es nach meiner Neberzeugung blos darauf an, daß man einander sich nähern, sich verständigen wolle: Ueberzeugungen, Grundsäße, heilige Wahrheiten braucht man nicht dabei zu verläugnen. Vielmehr würde durch diese persönliche Bezrührung mancher kleinliche Rückhalt, manche werthlose Reibung schwinden, die sich auf kein Object, sondern eben nur auf vers

Dineindenken in die schon in ihrem Grunde rationellen und rationell verknüpften Dinge und das Erklären derselben aus dieser obsiectiven Berknüpfung das Princip auch ihres speculativen Zusammenhanges werden kann." (Neber den Begriff des negativ Absoluten, . Zeitschrift Bd. XI. S. 35). Der übrige Theil des Aufslates weist das auch hierher Gehörende nach, wie nahe die gegenswärtigen Bestrebungen der nahmhaftesten Denker sind, sich in diesem Resultate zu vereinigen. Daß hierin daher nicht individuelle Borskellungen meines "eigenen" Systems, sondern eine allgemeingültige, längst gewußte und doch lange verkannte Wahrheit enthalten ist, dies weiß ich, weil ich klar erkenne, wie sie, dunkel geahnet oder deutlich gedacht, allen Erkenntnissbestredungen zu Grunde liegt.

lette Subjectivitäten bezieht. Wem biefe jedoch unabtrennbar find von seiner Liebe für die Wahrheit, ber mag fich abseits halten von unsrer Gemeinschaft; nur läugne er nicht die Möglichfeit berselben, nur bezweifle er nicht ben Werth, ben fie für Jeben gewinnen fonne, ber sein Denfen nicht blos an sich selbft, fondern am unmittelbaren Wechselverfehre mit den Undern er-Wenn endlich im öffentlichen leben ber Zeit ber proben will. Kriegsstand und die mistrauische Isolirung ber Staaten verschwindet, wenn selbst die politischen Parteiungen die längst gewohnte Gehässigfeit ablegen, und zu freier, wechselseitiger Anerfennung sich erheben: werden wir, die Philosophirenden, gurudbleiben hinter tiesem großen Vorschritt ber Zeit? Unsere tieffte Ueberzeugung muß sein, daß es eine Wahrheit gebe, schlechthin ausschließend allen Brrthum, schlechthin vereinigend alle Beifter auf die freieste und boch innigste Weise; unfer 3deal und unsere Bestimmung ift es, diese zu erkennen und fie zum gemeinnüßigen Bewußtsein Aller zu erheben, und im bittern Widerspruche mit bem Geiste unsers Forschens fangen wir bamit an, uns fremb ober gar feindlich gegen einander abzuschließen, die erste Bedingung alles wissenschaftlichen Lebens zu verläugnen, beren Erprobung fich nur frankliche Gelbstverzärtelung ober verletbare Gitelfeit entziehen fann?

Wir begehen heute die zweite Secularfeier des Geburtstages von Leibnig. Mit Recht glaubt man diesen Tag durch Gründung eines Denkmals für diesen geistigen Wohlthäter Deutschlands feiern zu müssen, dessen wahre Bedeutung von seiner Zeit und lange nachher unerkannt blieb, ja dessen wissenschaftliche Gessinnungen und Sitten wir jest noch verläugnen. Das seines Geistes würdigste Denkmal wäre, wenn von diesem Jahre an eine freie Vereinigung der Philosophirenden ihren Anfang nähme, und so sich eigentlich die fruchtbare Idee verwirklichte, die dem großen Manne bei seinem Plane zur Gründung von Akademicen der Wissenschaften vorschwebte. Ihr Erfolg ist mislungen; es ist nichts wahrhaft Gemeinsames aus ihnen hervorgegangen, weil sie äußerlich angeordnete, dauernd gegründete, an einem Orte

fixirte sind mit lebenslänglichen Mitgliedern. Ihr innerster Geist fordert vielmehr, daß sie in freiwilligen Berbindungen immer neu entstehen, daß sie vorübergehende seien, um zu erfrischender Ereregung dem beständigen Fluthen neuer Geister und Persönlicheteiten offen zu bleiben. Der Geist freier Ufsociation, der dies Jahrhundert so mächtig ergriffen hat, muß auch nach dieser Seite seine erneuernde Wirfung üben, und überhaupt: — versucht muß es irgend einmal werden. Misslingt sogar der Versuch, so ist in höherem Sinne dadurch Nichts verloren; denn schlimmer fann unsere Lage nicht werden, als sie in der That schon ist. Bielmehr würde vielleicht durch das offenfundig dabei an den Tag kommende Resultat ein heilsames Erschrecken über die mozalische Nichtigkeit unserer Zustände erregt, und der höher Stesbende sähe wenigstens klar, was er von seinem philosophischen Zeitalter zu erwarten habe.

Hier sei sogleich jedoch gestattet, zwei Klippen zu bezeichnen, an denen, wie der Einsichtige gewiß schon uns vorgreifend bes merkt hat, das Unternehmen scheitern könnte — gerade dadurch, daß es äußerlich zu Stande käme, aber sogleich in breiter Berssachung entartete.

se fann nur von einem Congresse eigentlich wise senschaftlicher Philosophen und auf demselben nur von der Berhandlung über rein wissenschaftliche Frasen die Rede sein. Allein innerhalb dieser Gränze erhalten, fann das Unternehmen seinen Zweck erfüllen und darf auf Fortsdauer rechnen, weil diese Interessen immer sich erhalten, und wesnigstens einen kleinen Kreis versammeln werden. Wir müssen daher einestheils die Erörterung aller theologischen und politischen Zeitfragen bei Seite lassen, nicht gerade allein um äußerer Rücksichten willen, sondern um unsere Versammlung nicht zum Tummelplaze unreifer und ungezeitigter Tendenzen werden zu lassen, in deren möglichster Ausbeutung Viele freilich den einzigen Werth und Inhalt der Philosophie jest erblicken.

Aus gleichem Grunde werden wir auch anderntheils vor den Schönrednern und dilettantischen Schwäßern uns zu hüten haben,

die ohne eine ernste wissenschaftliche Bewährung, ja ohne die Fäschigkeit und Borbildung dazu, um so dreister über die tiefsten Probleme der Philosophie entscheiden, je unwissender sie über den wahren Belang derselben sind, und die auch bei uns vielleicht ungeheißen sich eindrängen möchten. Gewiß werden wir die höchste Toleranz zu üben wissen gegen Jeden, der unter uns zu lernen und sich zu bilden wünscht; es ist ja dies der Zweck unser Aller: jenen aber, den unberusenen Lehrern, ist der Thucydideische Kernspruch warnend entgegenzuhalten:

αμαθία μέν θράσος, λογισμός δ' όπνον τίπτει. —

Welche bestimmte Gegenstände der nächsten Verhandlung unterzulegen seien, darüber will der Antragsteller mit Absicht nichts Besonderes formuliren; auch darauf wird die Gemeinsamkeit der Berathung sogleich den besten Einfluß ausüben. Nur ein Paar allgemeine Gesichtspuncte erscheinen mir wesentlich.

Zuerst ist die Frage, ob die Philosophie auch kunftig immer nur im Zustande einer abstracten, einfam bem leben abgewenbeten Speculation verharren foll? Zu einer bestimmten Reife ihrer Lehren über Recht, Staat, Religion, Bolfsbildung gelangt, gewinnt sie gang von selbst ein burchaus praftisch prophetis sches Berhältniß zu ihrer Umgebung. Sie beutet ber Zeit bas Rathsel ihres eigenen Zustandes, und zeigt ihr bas Ziel, zu bem fie halb unverstanden hinanstrebt; fie legt in ber Parteien bas Wort, bas ihre gegenseitige Spannung losen konnte, und so bereitet sie langsam und unwillführlich in ben Geistern die Geburt einer neuen Dies ift bisher selbst nur halb bewußt geschehen in den stillen Nachwirfungen, die mächtige Geister geübt haben : ich erinnere nur an Spinofa's, Leffing's, Rant's Berhältniß zu ihrer Zeit und zu ihrer Nachkommenschaft. Was sie allgemein Bilbendes wollten, ift jest Gemeingut jedes richtig Denkenden, und von der Gesammtcultur der Vergangenheit Ergriffenen. Jest ift jedoch jenes Berhältniß feinesweges mehr bas unwillführliche und unbefangene der Vorzeit : wie Einige es versucht haben, selbstbeliebig Geschichte zu machen, so haben Undere Philosophie gemacht mit ber Absicht, sie sogleich praftisch werden zu lassen, ben

den Staat und die Kirche unmittelbar darnach zu reformiren. (Fg ist dies - verschuldet oder unverschuldet, ein Irrthum; denn Philosophie, wenn sie weiß, was ihres Amtes ist, kann nie unmittelbar thatbegründend wirken wollen; sie verhält sich nur bera= thend, warnend, vorausorientirend zu den eigentlich praktischen Fragen. Aber jene Erscheinung ift zugleich ein Zeichen, bag bie Zeit der ungeheuern Gewalt bewußt worden ift, welche in der Philosophie, in der Herrschaft des unbedingten Denkens liegt; und die ungeschickte Reaction, welche sich fürzlich erhoben bat, um gegen Philosophie und gegen alle Forderungen der Intelligenz bas Beraltete zu behaupten, zeigt nur in dem eigenen Schwanfen und in der Halbheit ihrer Maagregeln, daß sie es fühlt, der un= widerstehlichen Macht ihrer Gegnerin verfallen zu sein. — Wenn dem nun so ift, wenn in der That die Philosophie, - aber, wir wiederholen es, nur geleitet vom Studium der Geschichte - Die Gestalt der Zufunft vorzubereiten hat: foll es eine einzelne Phi= losophie, ein einzelner Mann sein, von dem wir diese Zu= funft erwarten, ober dem wir sie anvertrauen? Bedarf es hier nicht gerade ber Gemeinschaft, um auch für die großen praktischen Fragen des Staats und des Lebens nur den probehaltigen Durchschnitt unserer Untersuchungen als erwahrtes Resultat ber Gegenwart und Folgezeit zu überliefern?

Aweitens: Wenn Lindemann in seiner Empfehlung eisner gemeinsamen deutschen Wissenschaftsprache (oben S. 100) so treffend sagt, daß es an der Zeit sei, den Wahn und die Besteichnung einzelner Systeme schwinden zu lassen, um die Eine allsemein deutsche Philosophie in ihre Stelle zu sepen — oder bestimmter vielleicht, da das blos nationale Interesse bei einer so gemeingültigen Wissenschaft zurücktritt und ihr Grundcharafter nur bedingt werden kann durch den Geist der Weltepoche, den auch sie in sich wiedergibt — um eine allgemeine, vom Standpunct driftlicher Weltanschauung entworsene Philosophie zu gründen — troß des mancherlei Wisdrauchs der mit dieser erhabenen Bezeichsnung getrieben worden ist: wie anders wiederum als durch freien

geistigen Verkehr, ununterbrochenes Ineinanderwirken der Denker kann dies Ziel erreicht werden?

Endlich: Das Berhältniß ber gegenwärtigen Philosophie zu ihrer Geschichte und zu dem großen Systeme ber Bergangenheit ift ein burchaus neues geworben. Wir haben die Aufgabe, bes Gesammtbesiges der Wahrheit uns bewußt zu werben, ben bie ganze philosophische Bergangenheit uns hinterlassen bat. Deghalb foll, im specifischen Unterschiede gegen die nächste Bergangenheit, philosophisches Thun und systematisches unfer gegenwärtiges Denken gar nicht mehr nur in Durchführung Eines Princips, fondern in der möglich tiefsten Bermittlung aller bestehen, Die vorber in Vereinzelung aufgetreten find. Aber als nothwendige Vorarbeit bagu befigen wir im Großen und Gangen noch gar objectiv gehaltene Beschichte berfelben. feine Bisher bat nur allzuoft die großen Systeme ber Borzeit felbst in ihrer Darstellung nach bem Resultate irgend einer spätern Philosophie formulirt, und daß bies selbst ärger als je von der zulest herrschenden Lehre geschehen sei, unbeschadet der Berdienste ihres Urhebers um ein tieferes speculatives Einbringen in dem Sinn einzelner Systeme, fommt jest allmählig an den Tag. Sollen baber bie großen Denfer ber Borzeit richtig erfannt und ihre Leiftungen Gemeingut werben, so mußten ihre Werke in tuchtigen Uebersetzungen bei uns eingebürgert sein. Bei Platon ift bies geschehen; mit wie bedeutender Nachwirfung für Form und Beift der gegenwärtigen Philosophie, weiß Jeder. Degwegen ware es eine würdige Beschäftigung ber ersten Philosophenversammlung, auch hierüber einen umfassenden Plan zu entwerfen. Und so würde ber Borfchlag einer vollständigen beutschen Uebersetzung und Erläuterung der philosophischen Werke des Aristoteles, ebenso der hauptschriften ber großen Denfer bes Mittelalters und ber spätern Beit, 3. B. bes Giordano Bruno, Campanella, des Cartes, Malebranche, Leibnig \*) u. A., die theils noch unübersett, theils in

- - n - h

<sup>\*)</sup> Nachdem ich Obiges bereits abgeschlossen, kommt mir höchst willkommen, zu theilweiser Befriedigung bieses Bunsches, die eben

selten gewordenen oder veralteten Uebersetzungen vorliegen, viels leicht zeitgemäß gefunden werden. —

Der Anfang unserer Versammlungen sollte meines Erachtens so schlicht und einfach gemacht werben, wie er, bem Ernste und ber Innerlichkeit philosophischer Berathung geziemt; wir am alletwenigsten haben nöthig, um unser gewiß zu werben, von lauten Festen, von aufgesuchten und angenommenen Aufmerksamkeiten, von aller der weltlichen Oftentation und umschwärmen zu laffen, wie sie jett die Gelehrtenversammlungen in ihrem Zwecke eher zu gefährben, als zu fördern geeignet sind. Um Leichtesten und Natürlichsten erscheint es mir, daß wir vorerft an die schon vor= handene Versammlung der Naturforscher uns anschließen, als Bafte und freiwillig Theilnehmende, und erft ba une conftituiren. Dort werden wir auch als Philosophen am Meisten zu ternen, aber auch Erregendes zu bringen im Stande fein. Und ichon die That unserer Anschließung an jene würdigen Bestrebungen wäre ein zeitgemäßes und wichtiges Bekenntnig. Wie nämlich die Naturforscher von uns denken, namentlich von unsern großentheils verungludten naturphilosophischen Bestrebungen, liegt in mehr als einem beschämenden Documente uns vor Augen. Durch jenen Act würden wir nun dem irrigen Wahne ein Ende machen, als wolle die Philosophie jest noch die Erfahrung, die Bestrebungen der Specialforscher gering schäpen, ober etwa durch die "imma=

erschienene Schrift zu: "Leibnit als Denter, Auswahl seiner kleineren Auffäße zur übersichtlichen Darskellung seiner Philosophie, übersetzt und eingesleitet v. G. Schilling, Leipzig, Fritsche, 1846:" — ein Buch von reichem, auch für die gegenwärtige Philosophie wichtigem Inhalte. Möge das deutsche Publicum, das die seltsame Neigung zeigt, litterarischen Bettel zu unterküßen, diesem Buche wenigstens so viel Ausmerksamkeit zuwenden, um den einsichtsvollen Bersasser und den Berleger zu ermutzigen und in gleicher Weise auch die deutsche Bearbeitung der beiden wichtigsten größern Werke Leibnitzen's, seiner Nouveaux Essays und seiner Theodicee (letztere vielleicht mit Hinweglassung mancher theologischen, jest veralteten Excurse) darzubieten!

148 Fichte, Borschläge zu einer Philosophenversammlung.

nente Dialektik des Begriffes" sie überflügeln und ersetzen, als denke sie jett noch daran, mit apriorischen Sypothesen und abstracten Schematismen einen Bericht vom Universum abzustatten!

Unträge sich nur für vorläusige und unmaßgebliche halten: ich wünsche vielmehr diese Angelegenheit, welche richtig eingeleitet und mit Umsicht fortgeführt, entscheidende Bedeutung für die Wissenschaft erhalten fann, schon jest nur durch gemeinsame Berasthung ausgebildet zu sehen. Selbst das wird belehrendes Interesse haben, die Stimmen der namhasten Männer für oder gegen die Sache sogleich zu vernehmen; mögen sie dieselben öffentlich oder privatim an mich gelangen lassen! Ich verpflichte mich, das gemeinsame Ergebnis derselben durch die gegenwärtige Zeitschrift zu veröffentlichen: — nur darum durch dieselbe, weil sie bis jest das einzige Organ ist, das sich der Philosophie in engerer Besteutung gewidmet hat.

Ich hoffe auf Einverständniß über den Grundgedanken der Sache und will die Möglichkeit fern von mir halten, daß der Geist gemeinsamen Wirkens also unter uns erloschen, d. h. das Gemälde, welches ich entworfen, so wahr und treu sei, — daß nicht einmal das vorgehaltene Vild unserer Lage die Lässigkeit über, winden könne, welche bisher fast alle wahrhaft gemeinnüßigen philosophischen Interessen gelähmt hat.

Tübingen, am 21. Juni (dem Geburtstage von Leibnit) 1846. Ficht e.

## Berichtigung.

In meinem dritten Artifel "Ueber ben gegenwärtigen Zustand ber Kunstphilossophle" (Bd. XV. heft a dieser Zeitschrift) findet sich S. 198 die Behauptung, in der Reise der früheren Schriften Schelling's, die der Abhandlung über die Freis beit vorangehen, sei der Bruno die lette. Daß dieß unrichtig sei, wurden mir die meisten Leser dieser Zeitschrift gewiß sogleich nachzuweisen wissen; ich halte es aber für meine Schuldigkeit, für den Fall, daß Einer oder der Andere in der Chrosnologie der Schelling'schen Schriften ebenfalls nicht ganz sicher ware, diesen Fehler, um alle Berwirrung zu vermeiden, hiemit selbst als das, was er ist, zu bezeichnen. Leipzig, den 50. Mai 1846.

5-000

## Glauben und Wiffen.

Bon

## Conftantin Frang.

Der hier folgende Auffat soll eine anschauliche Darftellung bes gegenseitigen Verhältnisses von Glauben und Wiffen geben, indem zu zeigen versucht wird, wie diese zwei als die gegensäß= lichen Seiten bes einigen Lebens fich an besondere Factoren anichließen und in eigenthumlicher Weise zur Erscheinung fommen. Aus dieser Darlegung wird zugleich die Möglichkeit ihrer Bersöhnung hervorgehen, und die Art und Weise, wie dieselbe zu voll= bringen ift. — Es lag nabe und schien ber Sache förderlich zu sein, babei auf mancherlei zeitweilige Meinungen und Bestrebungen einzugehen, um theils an biesen Beispielen die Bedeutung der Frage einleuchtender zu machen, theils durch die Ginsicht in das Mangelhafte und Berkehrte um so sicherer zu gründlicherem Erfassen und richtigeren Borstellungen hinzuleiten. Je mehr sich aber die Tiefe des Gegenstandes erschließt und die weiten Be= ziehungen besselben hervortreten, um so weniger wird man in einem Journal-Artifel eine vollständige Behandlung deffelben er= warten burfen, die nach einem apriorischen Schematismus immerhin leicht zu erreichen, der Natur der Sache nach hier aber gar nicht möglich ist. Denn wer würde wohl je zu behaupten was gen, von Gott und gottlichen Dingen, benen es wesentlich ift un= erschöpflich zu sein, erschöpfend geredet zu haben? Und barauf

a a-tate Ma

eben bezieht sich ber Glaube und in so fern auch das Berhältniß von Glauben und Wissen. — Es war die Aufgabe, den rechten Weg anzugeben und Merkzeichen auszustellen, um den Gang der Untersuchung einigermaßen anzudeuten. Wer sich von dem Darsgebotenen angesprochen fühlt, kann in dieser Weise nach eigenen Neigungen und Renntnissen weiter gehen, und wird gewiß sein, nach keiner Seite je ein Ende zu sinden.

Man fann zunächst sagen, daß sich Glauben und Wissen überhaupt wie Inneres und Neußeres zu einander verhalten. Als das Innere hat der Glaube immer Totalität: — wer von dem Glauben an Gott und seine Vorsehung durchdrungen ist, der hat daran eine totale Weltanschauung; während das Wissen in seiner Verbreitung sich in tausendfachen Richtungen zersplittert (man denke an die vielen besonderen Wissenschaften und gar wissenschaste lichen Ansichten!), die sehr schwer zu einer vermittelten Einheit gelangen.

Raber ift zu betrachten, wie in bem Menschen zwei Princis pien wirfen, bas Unbewußte und das Bewußte. Dit dem Uns bewußten ift aber hier feinesweges das natürliche, leibliche Leben gemeint (welches auch richtiger bewußtlos zu nennen ware), fonbern bas, was gerade bie Quelle unserer höchsten Zustände und Thatigfeiten ift; woraus bem Kunftler die Begeisterung entspringt, bem Denfer ber ahnende Blick, und fort und fort unsere Sehnsucht, unsere Liebe und unsere Strebungen. Diese aus dem Unbewußten entspringenden Regungen werden dann von dem bewußten Princip ergriffen, um fie zur flaren und bestimmten Geftalt auszuprägen, und aus ber Innerlichfeit zur Meußerung, aus dem Dunkel an das licht gebracht. So ist es überall, und so muß es fein. Denn was aus bem blogen Bewußten entspringt, ift hohle Reflexion und eitler Schaum. Das Unbewußte ift das eigentlich fruchtbare, gehaltvolle und so zu sagen ernährende Dr. Es fann möglicherweise für sich selbst allein besteben, aber gan. nicht so bas Bewußte, was für sich allein burchaus nichtig ift. Ein glaubensvolles Gemüth ift ohne alle Wiffenschaft zu bem

Größten und Evelsten fähig, — aber was ist ein Mensch ohne Glauben, wenn er auch alle Wissenschaft der Welt besäße? \*) Ja bas Bewußte könnte für sich überhaupt gar nicht sein, denn es besieht ja eben darin, daß es sich selbst als bewußt von einem dunklen verschlossenen Grunde, auf welchem es ruht, unterscheidet, und das Bewußtsein hörte selbst alsogleich auf, wenn dieser Grund je selber in das Bewußtsein aufgelöst würde. Allerdings kann das bewußte Princip sich von dem undewußten losreißen, sich in seine eigene Reslexionen verlieren und verrennen und, mit diesem hohlen Wesen großthuend, das Wirken des Unbewußten unterdrücken, wie es auch in diesen Tagen allerorten geschieht, — und es ist zu bejammern, was daraus entsteht! — aber durchaus wegschaffen kann man das bewußte Princip nie und nimmer und wenn man es tödtet, so bleibt es wie ein Stein auf dem Herzen liegen.

Diese beiden Principien erscheinen als Seele und Geist. Denn zwar bezeichnet das Wort Geist auch überhaupt das Menschliche, sofern es über das Leibliche erhaben ist (im eminenten Sinne selbst Gott), aber es hat doch auch einen specifischen Sinn, und darnach ist es hier zu beachten. Eine schöne edle Seele ist wohl etwas anderes und mehr als ein schöner edler Geist; es gibt Menschen, die nicht geistlos, aber durchaus seelenlos sind, und umgekehrt. Unsere moderne Bildung ist überhaupt seelenlos sind, und umgekehrt. Unsere moderne Bildung ist überhaupt seelenlos. — Man kann nicht sagen, daß sich Seele und Geist gerabezu wie Glauben und Wissen zu einander verhalten, aber ihr Berhältniß hat doch eine bedeutende Beziehung darauf. Wir könenen hier nicht in weitere psychologische Erörterungen eingehen. Nur so viel. Die Seele hat den Glauben als Voraus benn noch folgt, daß das Geistige, wenn es sich von dem Seelischen losz

<sup>&</sup>quot;) Wir nehmen hier das Wort Glaube nicht im Sinne der Orthodoxie, noch selbst in der Bestimmung als religiöser Glaube, sondern, wie es der Apostel sagt, als Zuversicht und Hoffnung, als einen Zug des Gemüthes nach dem Ewigen und Unsichtbaren.

reißt, selbst glaubenslos wird, denn das Ziel ist nicht ohne die Boraussetzung.

Glaube ist ein Beruhen in sich; weder etwas Theoretisches noch Praktisches. Ebendeswegen ist er die wahre Grundlage menschlicher Entwickelung. Die Liebe, die man jest häusig dafür ausgibt, kann es schon um deswillen nicht sein, weil sie eine einsseitige, nämlich praktische Bestimmung ist. Die Liebe für sich allein verfällt der Gewalt des Triebes, und der Tried ist selbstisch. So verwandelt sich die Liebe gar leicht in Eigenliebe (zumal in der Gestalt als Eitelkeit), wenn sie nicht auf dem Grunde des Glaubens ruht, worin der Mensch sich von einer höhern Macht durchdrungen fühlt, und darin seine Eigenheit abthut. Es mag sein, daß es ost Glaube ohne Liebe gibt, und hingegen aufrichtige Liebe ohne rechten Glauben, aber es gibt noch öster Leute, die mit der Liebe schon thun und keine im Herzen haben. Und soviel ist ganz gewiß, daß das sentimentale Gerede von der Liebe zu gar nichts dient.

Indeffen haben wir hier nicht bas Gingelne zu betrachten und gegen einander abzumägen, sondern es handelt fich um bas normale Berhältniß ber menschlichen Rrafte zu einander und zu Gott, und barnach ist ber Glaube die Grundlage im Praftischen wie im Theoretischen. - Um eine Sache zu erfennen, muß ich junachft mit Bertrauen herantreten und in sie eingehen; die Untersuchung und möglicherweise ber Zweifel folgt bann erft im zweiten Theile. Die Wegenwart macht es freilich meiftens umgefehrt, und fangt bamit an, die Sache von allen Seiten zu beraisonniren und zu fri= tistren, anstatt sich zu bemüben, sie nur erft zu fassen und fie zu versteben. Und so es möglich ware, sollen sich schon bie 21. B. C.= Schügen im Zweifel hervorthun, - bas find bie rechten Den fan= leitungen; - während boch gerade bie Grundlage ber Erziehung bas unbedingte Bertrauen bes Rindes zu Eltern und Lehrern ift. Daber benn auch diese Unmaffe von schaalen Ropfen und bieg unfägliche Gefdwät.

Da die Heimath des Glaubens das unbewußte Princip, und da er selbst ein Beruhen ist, so unterliegt er nicht dem Processe

bes bewußten Princips, bem bingegen bas Wiffen ausbrudlich angebort. Nemlich fo. Das bewußte Princip ergreift ben Inhalt des Glaubens, gibt ihm Bestimmtheit und Rlarheit, und prägt ihn in mancherlei gedanklichen Formen und in Sandlungen aus, aber es fann felbst feinen neuen Glauben bervorbringen, wie es etwa Erfindungen, Entbedungen und neue Gesetze macht. Der Glaube ift an und fur fich bas Unveranderliche, in bem Wechsel ber Geschichte sich gleich Bleibende; und dieß gilt, daß ich so sage, von jeder Art des Glaubens. Es gibt nämlich zunächst einen Glauben in Beziehung auf die Ratur, als einen abnungevollen Naturfinn, ber in ber Ratur ein beiliges Walten empfindet; worauf der höbere naturgenug und die fünstlerische Naturanschauung beruht. Dieser Glaube ift so alt, als die Menschbeit. Er besteht vor aller Wiffenschaft, ohne alle Wiffenschaft und oft trop der Wiffenschaft. Ein anderer ift der Glaube an Die Menschheit, woraus die edlen und reinen Gefühle entspringen, Die ben Menschen mit dem Menschen verfnüpfen, und zu großen Unternehmungen und zu Opfern für die Gefammtheit bewegen. Dieser Glaube ift auch unveranderlich. Liebe, Freundschaft und Helben hat es von Abam an gegeben, und es wird sich Niemand rühmen, daß er etwa ein neues Gefühl entbectt ober erfunden habe. Der britte, aber ber Sache nach erfte und oberfte Glaube, und ber allem anderen Glauben erft bie rechte Beihe und Erfüllung gibt, ist der religiöse Glaube. Und der hat sich auch nicht burch menschliche Erfenntnig und Freiheit gebilbet ober verandert, fondern einerseits burch ein Berhangnig, welches bem beidnischen Bewußtsein die Reihe der Gotter entstehen ließ, und fo zu fagen zuschob (wogegen die spätere freie dichterische und philosophische Mythenbildung oder Umbildung das Unwesentliche ift), und andererseits durch göttliche Beranstaltung in ber Offenbarung, wodurch bas mabre Berhaltnig des Menschen zu Gott bergestellt und damit der mabre Glaube begründet ift. Glaube ift nun unveranderlich, es fei benn, es erscheine ein neuer Messias, was man doch gewiß nicht hofft, die orthodoren Juden etwa ausgenommen. Bare bas Christenthum ein Erzeugniß ber

Geschichte, wie Spsteme und Verfassungen, so wäre es veränderlich, könnte sich vervollkemmnen, oder auch möglicherweise in Nichts
auflösen. Aber es ruht auf einer göttlichen Veranstaltung, und so
ist hier nichts Underes möglich und nothwendig, als den Inhalt
der Offenbarung auszunehmen, und immer tieser darin einzudringen, nicht aber, was über den eigenen Begriff hinausgeht, nach
zeitweiligen Meinungen zu verfürzen und zu verunstalten. Der
Glaube ist ja überhaupt kein Machwert des Erkennens, und darum auch nicht nach dem Erkenntniß zu bemessen. Was soll denn
nun dieß Gerede von dem Fortschritt, das ohnehin schon langweilig wird? Und müßte es nicht schon das Schicklichkeitsgesühl
sagen, daß das Vorwärts wohl für einen Corporal aber nicht
für einen Theologen ein passendes Stichwort ist?

Wir wollen nun einige andere Gegensätze betrachten, von denen wir nicht sagen, daß sie schlechthin dem Gegensatze von Glauben und Wissen entsprechen, oder diesen Gegensatz in versschiedenen Potenzen darstellen, die aber doch eine Beziehung darsauf haben, und zum weitern Verständniß führen mögen.

Da tritt und in ber Natur zunächst Nacht und Tag entgegen, Dunkel und Licht. Es war finster auf ber Tiefe, beißt es in ber Genesis, und ber Beift Gottes schwebte auf bem Waffer. Alle Geburt und alle Bildung geht aus dem Dunkel hervor, welches nicht etwas Regatives, als ein Mangel bes Lichtes ift, fondern felbst etwas Positives, als bas, woraus bas Licht selbst entsteht; das Gehaltvolle, alle Reime in sich tragend, aber form los und unbestimmt. Das Licht fann für sich allein gar nicht fein, und im blogem Lichte sieht man ja befanntlich gar nichts, da nur bas sichtbar ift, was sich zwischen licht und Schatten halt. Daher benn auch die theologischen Radicalen, die burchaus nur bas Licht des Berstandes, ober wie sie sagen bes Selbstbewußt: feins gelten laffen wollen, und die im Bergleich zu den gemas ßigten Lichtfreunden die eigentlichen Sonnenbrüder find, in biesem Lichte von Gott und göttlichen Dingen gar nichts sehen, und in ihrer ganzen Theologie keinen anderen Inhalt, als den Nihilismus haben. Das bloße Licht existirt aber gar

nicht, und wenn wir es hätten, so hätten wir davon das reine Garnichts — das ist das Erste, was die Lichtfreunde beherzigen sollten.

Man preift aber das Tageslicht im Gegenfage zur Nacht, die man nur im gemeinen Sinne auffaßt; wie daß ba die Diebe und Mörder herumschleichen, und so erft manches Unziemliche geschieht, oder Alles in träger Rube wie verstorben ba liegt. Die Sternfundigen wiffen die Racht beffer zu schägen, und betrachten darin die Wunder der Natur, die gerade der Tag uns entzieht. Es gibt also ein Licht, welches verhüllt, wie hingegen ein Dunfel, welches offenbaret; und der gestirnte himmel hat gewiß et= was Feierlicheres und heiligeres als der Tag mit allen feinen Berrlichkeiten. — Auch ber Schlaf ift nicht bloß etwas Regatives, er hat dem Wachen gegenüber seine bedeutsame, positive Seite. Er ift zunächst bie Zeit ber stillen unbewußten Sammlung, und bann näher die Zeit, wo bas bewußte Princip in bas unbewußte eingeht, fich baran nährt und ftarft, und daher Morgens nach bem Erwachen voll Lebensfraft ift. Go haben fich vielleicht die Reime ber größten Ideen aus dem Unbewußten im Schlafe entwickelt. Und baber auch im alten Testamente bie prophetischen Träume und die Offenbarungen im Traumgesichte. Denn das unbewußte Princip ift es, welches ursprünglich das Göttliche empfängt, und biefes ift im Schlafe ungeftorter. Allerbings entspringen auch bose Gedanken und schändliche Gelüfte baraus, benn er ift mächtig im Guten wie im Bofen, er verfehrt mit Engeln und mit Teufeln. Ueberhaupt aber die Nacht nach ihrer boberen Bedeutung entfpricht bem Gebiete ber Uhnungen und Geheimniffe, die sich durch die Natur, wie durch das ganze menschliche Leben hindurchziehen. Da schreit nun der große Haufe sogleich über Mysticismus, Berfinsterung, Unfinn und Gott weiß was, wenn wan nur überhaupt über biese Dinge spricht. Gerade als ob man selbst erft bas Licht ausbliese, um ein Dunkel berzustellen. Das Dunkel eriftirt ja an und für fic, in ber Natur, wie im Geistigen; es ift und bleibt und wirkt igewaltig, gleichviel, ob man es ignorirt und verachtet; und am

Ende ist es doch verständiger, das, was einmal da ist, anzuerkennen, und wo möglich etwas davon zu erforschen.

Allein mit dieser Forschung hat es eine eigene Bewandtniß. Tritt man mit dem gewöhnlichen Verstandeslichte heran, so sieht man gar nichts; gerade wie das Tageslicht die Wunder des Himmels verhüllt, die nur in dem höheren Sternenlichte erscheisnen. Und während die Forschung in der Tageswelt in ihrem Fortgange zu immer größerer Bestimmtheit und Deutlichseit gestangt, so treten in dieser geistigen Nachtwelt (um sie doch so zu nennen) nur immer verworrenere und größere Mysterien hervor, und wir wären am Ende gänzlich rathlos, gäbe es hier nicht eine höhere Erleuchtung, die für Jedermann, der sie annehmen mag, aus der Offenbarung hervorgeht.

Wenn wir nun die Nacht in biefem Sinne nehmen, bag fie nicht die Finsterniß selbst ift, sondern ein Dunkel, burch welches gerade das höhere licht hindurchscheint, so können wir sie wohl mit dem Glauben vergleichen, wie hingegen den Tag mit dem Wiffen. Und wie fich bei Tage bie Erbe und bas Irbische aufflart, bei Racht aber ber himmel und bas himmlische, fo bezieht fich bas Wiffen unmittelbar auf bas Dieffeitige und Zeitliche, ber Glaube aber auf bas Jenseitige und Ewige. 3m burger lichen Leben, wie in ber Erforschung ber weltlichen Dinge gebt man von dem bewußten Principe aus, benn bier ift etwas, was bem Bewußtsein unmittelbar vorliegt. Bon Gott und göttlichen Dingen liegt aber in dieser Weise nichts vor, und mit biesem find wir nur verknüpft einerseits burch feine eigene positive Offenbarung, andererseits burch bie ahnungsvollen Regungen, welche aus bem unbewußten Principe hervorbrechen. Wie fann man benn nun biese Dinge nach ben ber weltlichen Betrachtung entnommes nen Begriffen und mit bem gemeinen Menschenverftande bes burgerlichen Lebens behandeln wollen, wie es bie Lichtfreunde thun? Erfenntniß ist allerdings auch bier möglich, und es fommt bem Menschen zu, mit allen Rraften barnach zu ringen; aber mabrend ber Geift in ber weltlichen Betrachtung, von fich ausgehend, fich nach außen wendet, so muß er hier, sich selbst verläugnend, sich

nach innen wenden, um in das unbewußte Princip und in die positive Offenbarung einzubringen. Das Wiffen, welches baburch entsteht, nimmt feinen Inhalt aus bem Glauben, und ift gar nichts Anderes, als der erschlossene und erklärte Glaube selbst. Doch barüber ift bas so weit fortgeschrittene Zeitalter freilich bin-Ja wohl, es ist so weit fortgeschritten, daß es in die vollfommenste Unkenntniß über das mahre Berhältniß biefer Angele= genheiten gerathen ift, und fich in ben baaren Unfinn verrannt Statt des Glaubens foll bie moberne Wiffenschaft gelbat. Also Physik, Geschichte, Politik und Moral soll man lebren; das bumme Bolf mag wohl noch an bem Glauben halten, aber für ben gebilbeten Mann schickt es fich nicht. Fühlt man denn gar nicht, daß dieß Alles überhaupt nicht Religion ift? Oder was hat benn biese moderne Wissenschaft von Gott und göttlichen Dingen erbaut? Ich meine so viel als gar nichts. Aber bas ist es auch eben. Denn ber bochfte Fortschritt, ber Triumph bes freien Beiftes foll eben barin besteben, bag sich ber Mensch um Gott und gottliche Dinge gar nicht mehr fummert. also die so viel beredete moderne Wissenschaft, - zwar ein ebenso unbestimmtes Wefen, als die gewisse Partei, bas fich in= beffen, wenn man ber Sache auf ben Grund fieht, allermeift als die popularisirte und verwässerte Hegelei barstellt.

Die Religion hat es also nicht mit dem Wissen und mit sogenannten Bernunstwahrheiten zu thun, sondern ihr Inhalt ist Glaube. Tobter, unfruchtbarer Dogmenfram! sagen die Lichtfreunde. Dogmen aber sind zunächst nicht der Glaube selbst, sondern bestimmte Ausdrücke und Formen des Glaubens, die man
übrigens nicht entbehren fann, wenn man sich über den Glauben
verständigen will. Der Glaube aber ist nicht unfruchtbar, wenn
er anders rechter Art ist, sondern wohl das Allerfruchtbarste.
Denn ich meine, es ist gewiß feine geschichtliche Person mit den
Jüngern und Aposteln zu vergleichen; und diese Männer waren
vom Glauben erfüllt, und haben durch den Glauben gewirst.
Aber, sagen sie, das Bolt, oder wenigstens das gebildete Publicum mag sa doch den Glauben nicht mehr und läßt nur die all-

gemeinen Bernunftwahrheiten gelten. Darauf pochen sie benn, und halten fich felbst fur die rechten zeitgemäßen Theologen. Gelb sam! Eben weil das Publicum feinen Glauben hat, darum soll man ihm Glauben predigen; benn zur Rirche gehört ja auch wefentlich bas Lehramt. Der Prediger hat die Prasumtion für fich, daß er die Sache besser versteht, als seine Zuhörer. Wenn n nun selbst nichts anderes im Ropfe hat als diefen vulgaren Ro tionalismus, der das Publicum beherrscht, so ist das freilich be trubt. - Dem Chriftenthum ift fein ruhiger Bestand, feine friedliche Herrschaft verheißen, sondern ein fortwährender Rampf bis an das Ende der Tage. Denn wie es zur Verföhnung und zur Berbindung der Menschheit mit Gott bestimmt ift, fo reagirt da gegen das dem Menschen angeborne bose und selbstische Princip; das in verschiedener Gestalt auftritt, und das Jedermann irgend, wie an fich felbst zu befampfen bat. Bur Zeit aber erscheint es vornehmlich allgemein als der Hochmuth des Verstandes, als der Dünkel der Selbstgerechtigkeit und der Selbstflugheit, die das Wort Gottes nicht gelten laffen will. Diefer Feind muß aber befämpft werben; er ift ebenso sehr gegen das Evangelium wit die mittelalterliche hierarchie. Aber, heißt es nun ferner, di Glaubensfäge geben ja über alle gewöhnlichen Begriffe binaut; es mag fein, dag sich einige Gelehrte hineinstudiren, und einen Sinn barin finden, — für bas Bolf ift es nichts. Allerdings, es fann nicht Jebermann Theologe ober Philosoph sein, allein ber Glaube ift an und für sich Jebermann zugänglich, und geradt das Volk ift am ehesten dafür empfänglich, wenn man seine Em pfänglichkeit nicht etwa durch eine falsche Schulmeisterei verdirbt. Die ersten und bewährtesten Unhanger Chrifti, die den Gohn Gottes in ihm verehrten, waren ja alle geringe, schlichte Leute. Und sodann ist ja das Begreifen als solches gar nicht die Ausgabe ber Religion. Bielmehr bietet fie in dem Glauben einen, auch für den Gelehrten schlechthin unergrundlichen und unerschöpf, lichen Inhalt als eine Quelle, aus welcher fich bas ganze Leben mit immer neuen Gefühlen, Ahnungen und Gebanken ernahrt und erquict, und die auf eine Tiefe beutet, beren beiligen Grund

Wenn Gott und die göttlichen Dinge nichts Anderes sind, als was sich mit dem gemeinen Menschenverstande erreichen läßt, — was wäre es denn, was wir am Ende der Zeit schauen sollen von Angesicht zu Angesicht; da wir ja in den Werken der Licht= Freunde nicht nur den Vorgeschmack, sondern schon den Vollegenuß dieser Seligseit hätten? Eine herrliche Seligseit, die sich für einen gründlichen Kopf schon jest als sade erweist. Steht es so, dann mag und Gott in Gnaden vor der Unsterblichseit bewahren.

Ein neuer Gegensat tritt und in dem Menschen zunächst in seiner leiblichen Bildung entgegen. Betrachten wir die Sinne. Sie sind nach außen gegen die Welt eröffnet, ihre Wurzeln aber ziehen sich in das verborgene Gehirn zurück. Auge und Ohr aber, die als die höheren Sinne hier wesentlich zu betrachten sind, wiederholen selbst diesen Gegensat unter einander. Denn das Auge wendet sich entschieden nach außen, seine wesentlichen Organe liegen außerhalb des Schädels, das Ohr aber zeigt, so zu sagen, nur den mechanischen Theil seiner Bildung, während sich seine wesentlichen Organe verbergen. Das Auge bezieht sich näher auf das Wissen, das Ohr näher auf das Wissen, das Ohr näher auf den Glauben. Wie sich denn auch die Taubstummen für eine verstandesmäßige Bildung leicht zugänglich, aber für religiöse Ideen sehr schwer empfänglich zeigen; während es sich mit den Blinden umgekehrt verhält.

Weiter nun stellt sich der Kopf mit dem Nervencentrum als ein Gegensat dar zu dem Herzen mit dem Blutspsteme. Kopf und Herz sind beide wesentlich, aber doch so, daß das Leben vom Herzen sein seinen Ausgang nimmt. Dieß gilt im Natürlichen wie im Geistigen. Kopsweh ist nichts, aber Herzleid ist wahres Leid, und wenn das Herz aufsauchzt, da ist die wahre Freude. Das Herz ist der rechte Sit des Glaubens, wie der Kopf des Wissens. Und durch den Glauben und aus dem Herzen wird auch ursprünglich Gefühl und Wille erfüllt, nicht aber aus dem Kopfe und durch das Denken. Die heidnischen Philosophen has ben gelehrt, und Hegel lehrt es auch, daß das Denken das Höchste

und das Wesentliche des Menschen sei, das Evangelium weiß es aber besser. Es steht geschrieben: selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, aber nicht: wer die rechte Erkentniß hat, der wird auch ein reines Herz erlangen. Wie sich nun die Zeit vom Christenthum abgewendet hat, so ist in der Bildung, in Erziehung und Unterricht das rechte Verhältniß geradezu in's Gegentheil umgekehrt. Man wendet sich an den Kopf und die ihm zugehörigen Fähigkeiten; die werden mit aller Macht cultivirt, das Herz wird nicht beachtet, ja durch diese Einseitigskeit systematisch unterdrückt.

Die einseitige Bilbung bringt auch nicht einmal nach ber einen Seite etwas Großes bervor, benn fie schadet bem ganzen Organismus. Trop aller Denfübungen fehlt es ber Zeit an energis fchen Denfern, - allenthalben nur Mittelgut, Dieg freilich in großer Maffe, - und noch vielmehr an Charafteren, benn bagu gehört eben ein Berg. Mit bem Erfalten und Beröden ber Berzen entschwindet der Glaube, entschwindet die Liebe, so viel auch neuerdings von ber Liebe gerebet wirb. Statt beffen bricht bie Selbstfucht, die Gier und der industrielle Schwindel hervor, und mitten in der gepriesenen Cultur ein magloses Elend und himmelschreiender Jammer. Das foll nun beseitigt werben, aber versteht sich burch Unternehmungen bes Ropfes, burch flüglich berechnete Anstalten und Bergesellschaftungen, nur bei Leibe nicht burch Regungen bes Herzens und bes Glaubens. hier hilft man einer Roth, und an gehn anbern Orten bricht eine größere ber-Aber bas Princip muß bleiben, benn es fteht einmal feft, daß ber Kopf, das Denken, der Unglaube, die Quelle des Lebens Es ist zwar erlogen, wie es Jedermann weiß, und es an fich felbst erfahren ober allenfalls an ben Resultaten ber Gegenwart feben fann, bag bas Berg bas punctum saliens ift, - schabet nichts, die Schule bat es becretirt, wir burfen den eingeschlages nen Weg nicht verlaffen, sonft machen wir einen Rüchschritt; und der Fortschritt geht über alles. Wenn uns unser Berg nicht verbammt, spricht die Bibel, so haben wir eine Freudigkeit vor Gott; bie Pabagogif ber ganzen gegenwärtigen Zeitbilbung aber

fagt: wenn du nur die nöthige Lebensgeschicklichkeit dir erwirbst, so hast du deine Bestimmung erreicht.

Un biesen Gegensat schließt sich in gewisser hinsicht ber ber Geschlechter an, ber aber nur relativ ift, nämlich in Beziehung auf eine bestimmte Richtung. Denn Mann und Weib find felbftftandige Individuen, jedes enthält in fich felbst den ganzen Gegenfag, aber bas wie ift verschieden. Während ber Mann geis stig, so entwickelt sich bas Weib wesentlich seelisch. Das Weib wird daher auch unbewußt vom Glauben bewegt, und ift "wie von Natur" bamit erfüllt (baber benn auch ein glaubensloses Beib geradezu widerwärtig, wie eine Miggeburt erscheint), mahrend ber Mann auch ben Glauben mit bewußter Freiheit ans nimmt \*). Der Glaube ift feiner natur nach etwas burchaus Anderes und Höheres, als das bloge Wiffen, und es fann daher nicht die Rebe bavon sein, bag bas Biffen ben Glauben zu er= segen vermöchte, ber etwa nur für bie Weiber und bie Rinber unentbebrlich mare; aber wo ber Glaube mit Bewußtsein auf= genommen wird, ba erscheint er in seiner Meußerung bem Wifsen ähnlich, so daß der gläubige und der ungläubige Mann sich in ihrem formalen Berhalten nicht verschieden ausnehmen.

Mann und Weib bilden zusammen die Familie. Diese stellt sich als ein relativer Gegensatz zum Staate dar; denn Familie und Staat sind je etwas Selbständiges und Ganzes. Die Familie wird durch Pietät, Vertrauen und Liebe erhalten. Der Staat kann ohne dies auch nicht bestehen, aber es erscheint hier in gesetlicher Form. So ist er dem Wissen verwandter, wie die Familie dem Glauben. Und so wird der Staat in unserer Zeit überschätzt und die Familie zurückgesetzt, die mit der zunehmenden Glaubenslosigkeit verfällt. Innerhalb der Entwickelung des Staatselebens selbst aber verhält sich wieder die geschichtliche Verfassung mit ihrem immanenten Triebe zu den freien verständigen Einrichetungen, wie Glaube zu Wissen.

Der Glaube wurzelt an und für fich in bem unbewußten Principe, aber er kann boch mit Bewußtsein ergriffen werben.

Familie und Staat bilden zusammen die weltliche Verfassung, die der Gegensatz zur Kirche ist. Die weltliche und die firchliche Berfassung sind se etwas Ganzes; aber die eine in Beziehung auf das Diesseits, die andere auf das Jenseits. Daher sind sie dem Princip nach schlechthin, der Gestaltung nach aber, wonach sie vielfach in einander greisen, nur relativ entgegengesett. Das weltliche Reich fann den Glauben nicht entbehren, sowenig als die Welt selbst ohne Gott bestehen kann, aber es ist nicht seine Bestimmung, den Glauben zu pslegen, was vielmehr der Kirche zusommt. Die weltliche Berfassung darf daher mit der firchlichen nicht vermischt, aber auch nicht durchaus von ihr gestrennt werden; was auch nur in dem Sinne geschehen ist, daß an dem Glauben überall nichts gelegen sei, und also aus dem Atheismus hervorgeht.

Auch Bölfer unterscheiden sich relativ wie Glauben und Wissen. Der Drient als die Geburtsstätte der Religionen sieht dem Abendlande gegenüber. Diesem selbst aber gegenüber bildet sich in unserer Zeit in Amerika eine neue Welt, — in politischer Hinsche ohne alle geschichtliche Grundlage, aus der reinen Reservon, die hingegen im Drient gar nichts vermag. So liegt nun Europa in der Mitte, und Deutschland ist das schlagende Herz darin, von wo der Kreislauf ausgeht; wie die Donau nach dem Osten fließt, die übrigen deutschen Flüsse aber nach Nordwesten. Das deutsche Bolf hat die größten Kämpse um Kirche und Staat gekämpst, am meisten um der Religion willen gethan und gelitten, die größten Anstrengungen im Wissen unternommen. Ihm kommt es daher zu, das wahre Verhältniß von Glauben und Wissen zu erkennen, und praktisch durchzusühren.

Es fann keines das andere aufgeben, und diesenigen, die neuerdings den Glauben zum Besten des Wissens ausrotten wolsen, zeigen nur, daß sie sich selbst in der tiefsten Unwissenheit bestinden. Es sind aber beide nicht etwa gleichartige Pole. Der Glaube ist etwas für sich auch ohne alles Wissen, das bloße Wissen aber ist in Beziehung auf die höhere Würde des Mensschen gänzlich nichtig. Denn das Wissen als solches bezieht sich

auf die Welt, der Glaube aber auf das Ueberweltliche. Man kann allerdings seine ganze bewußte Thätigkeit ausschließlich auf die Welt richten, und dabei unbefangen seines Glaubens leben; wer sich indessen überhaupt der Forschung hingibt, der sollte auch seinen Glauben beachten, ohne es darum gerade zu seinem Bezruf zu machen.

Mit der Erkenninis des Glaubens aber ift es eigenthümlich bestellt. Der Inhalt des Glaubens nemlich ist für mich nur vorhanden, insofern ich selbst glaube. Denn was die Offenbarung anbetrifft, so liegt diese zwar außerlich vor, sie ist aber ursprüng. lich dem Glauben zu Theil geworden, und aus dem Glauben herausgeschrieben, so daß sie nach ihrem wesentlichen Inhalte, nemlich als eine göttliche Kunde, ohne ben Glauben gar nicht zu fassen ift. Es gilt als ein Fortschritt und als ein Triumph ber freien Wiffenschaft, daß die Bibel wie ein gewöhnliches Buch ju behandeln sei, nach philologischer Manier, und ist doch so unfäglich dumm. Denn ein Berstandeswerf muß ich mit bem Berstande auffassen, ein Runftwerf mit ästhetischem Sinn - wie denn also ein Glaubenswerk? Der Glaube aber wurzelt in dem unbewußten Principe, dem sich nun das bewußte Princip hingeben muß. Das Erfennen im Glauben hat seine eigenthümliche Schwierigfeit und Würde, es enisteht baraus eine Wiffenschaft ganz anderer Urt, als die Weltwissenschaft, doch möglicherweise von der höchsten Strenge; und die auch der Weltwissenschaft selbst erst ihre Bollendung geben fann, benn die Welt weiset ja in ihren Grundlagen allenthalben auf ein Jenseits hinaus. Es gibt demnach allerdings eine höhere Wissenschaft, die selbst im Glauben steht, und worin sich Glauben und Wissen verbinden; ober was dasselbe ist, es gibt einen flaren, sich selbst darlegenden und rechtfertigenden Glauben.

Auch ohne Wissenschaft aber verbindet sich unmittelbar und sortwährend der Glaube mit dem Wissen, nemlich im Gewissen (von wissen gebildet, wie conscientia von scientia), indem das Wissen als ein Mitwissen die Forderungen der im Glauben gründenden Sittlichkeit aufnimmt. Darum sind die Aussprüche des

Gewissens einerseits unmittelbar ergreisend und entscheidend, über alle Deutelei des Erkennens erhaben wie der Glaube, und doch andererseits selbst klar und bestimmt, wie Verstandessäße. Das Gewissen ist eine Vereinigung von Glauben und Wissen, die nicht durch die theoretische, sondern durch die praktische Thätigkeit des Menschen veranlaßt wird. Das Gewissen ruht auf dem Glauben, und ist so etwas ganz Anderes, als das Wissen. Wie der Glaube entschwindet, nimmt anch die Gewissenlosigkeit zu.

Wissen und Glauben sind also, wie in bem Bisherigen gezeigt ift, ursprünglich verschieden, indem bas eine von dem bewußten Principe im Menschen ausgeht, und fich auf bas Diesseitige bezieht, bas andere aber in dem unbewußten Principe wurzelt, und auf das Jenseitige gerichtet ift. Sie konnen so möglicher= weise getrennt von einander bestehen, indem das Wissen den Inbalt des Glaubens unberührt läßt, und ber Glaube die Resultate des Wiffens nicht beachtet. Wenn aber die Wiffenschaft auch die Gegenstände bes Glaubens behandeln will, so muß fie eben aus bem Glauben schöpfen, und fann bier nichts aus fich felbft erkennen. Wie sich nun die neuere Zeit überwiegend oder ausschließlich innerhalb des Wiffens bewegt und entwickelt hat, so ift bas rechte Berhältniß fo febr in's Gegentheil verfehrt worben, daß sich das Wiffen eine selbstständige, ja die alleinige Entscheibung über Gott und gottliche Dinge anmaßt, und bem verachteten Glauben faum noch bas bloge Dasein zugesteht. Die Wifsenschaft hat so aus sich selbst eine Urt von Theologie gebildet, und sie ift barnach!

Die göttlichen Dinge liegen nicht objectiv vor, daß sie wie empirische Gegenstände zu ergreifen und zu betrachten wären; ja, wie mag das Wissen nur überhaupt dazu kommen, von etwas Göttlichem zu reden? In der That so. Man hat gegen das Princip die ganz unbestimmte Vorstellung eines Göttlichen aus dem Glauben beibehalten, und diese dem Denken untergeschoben, um sie nach den immanenten Kategorieen desselben zu bearbeiten.

Dber man machte aus den weltlichen Begriffen einen feinen Ertract, ben man ohne Scham und Gram Gott nannte. Gott wurde nun dieses todte, allgemeine, mit metaphyfischen Pradicaten bekleidete Wesen. Schöpfung, Borfebung und noch mehr Offenbarung wurden aufgegeben, benn fie feten einen lebendigen Gott voraus, jenem bochsten Wefen aber verbietet es die metaphys fifche Etiquette, irgendwie lebendig zu fein. Könnte es fich benn für Gott ichiden, einen Lohn zu haben? Pfui! er mußte fich ja schämen. Die Metaphysif macht es wie bie weiland hausmeier ber franfischen Ronige, bie unter guten Vorwanden ihre herren nach und nach um ihre Gelbstffandigfeit brachten; fo bag nur noch ber Popang übrig blieb, der die Krone trug und die Dajeftat bieg. Man weiß, wie bie Sache endigte. Das Wiffen gelangt schließlich babin, seine eigenen Rategorieen als bas Absolute zu fegen, wie es am Durchgreifenbsten von Begel gescheben ift. Als Schlufresultat stellt sich ein logischer Pantheismus beraus, ber ber Cache nach Atheismus ift, indem er von bem mahren Gotte gang und gar nichts enthalt.

Das absolute Denken als das Princip des absoluten Bissens ist dann als die Vernunft bestimmt und damit der Unsinn vollendet. — Die Vernunst ist weiblich, und ihrem Namen nach, ein aufnehmendes, empfangendes Vermögen, nämlich um auf die Offenbarungen Gottes und die tieferen Regungen des Gesmüthes zu achten, und sie still im Herzen zu bewahren. In dies ser Hinsicht ist Jacobi der Wahrheit am nächsten gesommen. Er hatte aber zu wenig speculative Fähigkeit und Energie, um sich geltend zu machen, und wurde von den Nationalisten überschrieen. Die haben nun die Vernunst zu diesem Mannweibe gemacht, welches aus sich selbst erkennen und entscheiden soll, zumal über Gott und göttliche Dinge.

Es ist schwer, ja es ist gefährlich, gegen Vorurtheile, die eine wissenschaftliche Gestalt angenommen haben, zu streiten; wer um seinen guten Ruf besorgt ist, der darf es kaum wagen. Aber diese Vernunft muß schlechterdings beseitigt werden. Sie ist das Centrum der Verwirrung, das Organ der Sophistif, und der

Herold des Atheismus. Sie ift die große babylonische S..., die in wilder Ebe mit dem Teufel diesen Zeitgeift erzeugt hat der über alles Sobe und Beilige berfällt, um es nach dem Belieben bes großen Saufens gemein und platt zu machen, und fich eben in diesem Geschäfte selbst erhaben dunft. Sie ift das allgemeine Raisonnirvermögen, womit ein jeder Tölpel nach einem Dupend zusammengestoppelter Begriffe über bas leben, feine Rathfel, über feine Dachte und feine Berfaffung abspricht und in's Blaue behauptet, benn fo fei es vernunftgemäß. Natürlich, die Vernunft entscheidet aus sich selbst — so ift sie auch ein Maß, wonach man andere Dinge mißt. Die Wirklichfeit, Gott und sein Geset gilt nichts gegen bie Rategorieentafel der Bernunft. Wer diese nur inne bat, der ift über alles hinaus, und aller Forschung überhoben. Man follte meinen, um über einen Gegenstand zu urtheilen, mußte man untersuchen, was benn die eigentliche Sache baran ift, und das Wahre ware benn bas Sachgemäße. Behüte der himmel! bas Babre ift das Vernunftgemäße. Merft man fich die Stichworte des Zeitgeiftes, die ben Cober ber Bernunft bilben, fo ift man ein gemachter Mann. Menschen, die nie untersucht haben, was die Bernunft an und für sich sei, worauf sich bas Erfennen grunde, und woran es fortschreite, entscheiben nach ber Bernunftmäßigfeit. Es ift eine bequeme Rategorie, und fie find febr dabei intereffirt, daß sie nicht außer Curs fomme, benn ihre Eristenz hangt bar-So predigen die Lichtfreunde bas vernunftgemäße Chriftenthum. Sie wissen nicht, was benn bie eigentliche Sache im Chriftenthum fei, geschweige, daß fie Diefe Sache verftanden; desto leichter und besser können sie darüber reden. Es ift alles zum Verwundern plan und flar. Will man sich aber bavon überzeugen, welche Berwirrung und Dberflächlichkeit fich binter ber Vernunft und bem Vernunftgemäßen verbirgt, so versuche man es nur, das famose Wort etwa ein Jahr lang gar nicht ju gebrauchen. Unsere Sprache ift reich genug um bas, worin wirflich ein Gedanfe ift, auch durch andere Worte auszudrücken, aber man wird vielleicht nicht reben fonnen, weil man nämlich

keine Gebanken hat, indessen die Vernunft der Deckmantel ber Gedankenlosigkeit war.

Rachbem man den Glauben als Erfenntnigquelle aufgegeben, hat man die Resultate ber Weltbetrachtung als die absolute Wahrbeit gesett, und bann eben biese Weltwiffenschaft als eine Instanz bem Glauben entgegengesett. Gin banbgreiflicher Cirfel! Die Physif zumat foll ben Glauben schlechterbings widerlegen. Eitel Berwirrung! Der Glaube und näher die Offenbarung, bandelt gar nicht von der empirischen Welt, und also kann sie auch nicht mit den Resultaten ber Empirie in Conflict gerathen. Glaube verheißt einen neuen himmel und eine neue Erbe als eine neue Welt ober eine nachwelt, die am Ende der Tage fommen soll; und ebenso bezieht sich das, was in der Genesis fteht, auch auf eine Borwelt, die eiwas ganz anderes ift, als die in der Geologie so genannte Borwelt mit ihren fossilen Ueber= reften, die ja jur Geschichte ber jegigen Belt selbft geboren \*). Die Borwelt und die Nachwelt im eigentlichen Sinne, als worauf fich ber Glaube bezieht, liegen beibe jenseits aller Beobachtung und so wird sich die Physit bescheiben, etwas bavon zu wiffen. Jene beiben Welten haben zu ber gegenwärtigen, Diesseitigen Welt allerdings ein Berhältniß und find barin angedeutet, doch bas gebort ber religiosen Speculation und nicht ber empirischen Betrachtung an. Der Widerspruch entsteht nur badurch, daß bie Diesseitige gegenwärtige Welt als bie absolute gesett wird. Die Stoffe und Kräfte, die wir jest mahrnehmen, sollen von Ewig= feit ber gewesen sein, so bag nur ein ununterbrochener Wechsel ber Formen bestünde, und bamit bie Schöpfung überhaupt wegfiele. Aber woher weiß man benn bieß? Ift es wirklich ein wif= fenschaftliches Resultat, ober nicht vielmehr eine ganz grundlose Behauptung?

<sup>\*)</sup> Es ist daher ein thörichtes Unternehmen, die mosaische Urkunde mit der Geologie zu vergleichen. Theologen und Physiker zeigen dabei den einen und selben Unverstand. Jacob Böhm weiß es besser.

Wärtige Welt bezieht, sind die Bunder. Die sollen nun schlechterdings unstatthaft sein, — und warum? Weil sie die Naturgesetze ausheben. Nun freilich, das braucht uns nicht erst die Physik zu sagen, es versteht sich ganz von selbst, denn sonst wären es ja keine Wunder. Die Physik hat ganz recht, daß die Wunder nach der Natur nicht möglich sind, ob sie aber nicht frast göttlicher Einwirfung geschehen können, darüber hat die Physik nicht zu entscheiden. Wer die Möglichseit leugnet, der leugnet, daß Gott etwas über die Natur vermöge, d. h. er sest die Natur selbst als das absolute Wesen. Ob es aber über die Natur hinaus nichts Höheres und Mächtigeres gebe, das ist wohl keine physikalische Frage, geschweige daß sie in der Physik entschieden wäre.

Durch allmählig entstandene und verjährte Irrthümer ist die an und für sich einfache Sache in Berwirrung gebracht. Die erfahrungemäßigen Naturgesetze fonnen ichen eben ale erfahrunge. mäßige nicht absolut gelten. Allein bas Erfahrungsmäßige ift unvermerft in das Metaphysische und logische verwandelt. nach ift nur zu feben, was benn Gefege an und für fich feien. Weset ift ein Begriff, ben man aus bem ethischen Gebiete entnommen, aber dabei seinen Urfprung vergeffen bat. Gefes ift ein Gesettes, die Aeußerung eines Subjects, welches als Urbe: ber felbst über bem Wesete fteht, und es bezieht fich auf ein Sein, welches unter bem Gesege steht. Go haben wir unmittelbar dreierlei: das Uebergesesliche, das Gesetz und das Untergesetzliche. Dieß zeigt sich in der Natur selbst. Nämlich von unten anzufangen, so ift die Grundlage alles Natürlichen der Stoff in seinem blinden Drange, ber sodann die Form aufnimmt und sich gestaltet, aber darin über die Form als solche hinausgeht, und sich endlich als ein Individuum darstellt. Go seben wir es schon im Krystall, ber aus der mütterlichen gestaltlosen Materie bervorgeht, die strengste Gesetlichfeit in sich aufnimmt, dann aber sich über bas Gesetz zur Freiheit erhebt und sich irgendwie eigenthümlich ausprägt. Denn es gibt nicht einen einzigen Krpstall, der die reine Form repräsentirte. Der individuelle Krystall ift

übergesetlich, wie ber amorphe Zustand ber Materie untergesetzlich ift. In den höheren Naturreichen tritt dasselbe überall noch viel sprechender hervor. Alle Dinge sind irgendwie individuell, und eben durch ihre Individualität find sie Etwas, indem sie aus der unterschiedolosen Allgemeinheit hervorgehen; und so ist denn das Wesentliche an ihnen weder die Materie, noch das Geseg, sondern das Freie. Alles strebt zur Selbstheit, die sich in Steinen, Pflanzen und Thieren immer bedeutsamer ankündigt, um sich endlich im Menschen als Persönlichkeit zu offenbaren. Woher nun diese Individualität und Selbstheit, dieses ewig Grundlose, wovon man nur sagen kann, es ist so, weil es so ist? Daran scheitern gleicherweise Materialismus und Rationalismus. Jener gibt uns eine Complexion von Atomen, dieser einen Begriff, und die Frage nach der Individualität wird umgangen, oder mit nichtigen Ausflüchten und hohlen Rebensarten abgethan. Sind die Gesetze das Absolute, so ist alle Individualität unmöglich, — und doch ist sie. Es bleibt nichts übrig, als einen sonverainen Willen anzuerkennen, der die Materie durchdringt und gestaltet, und in dieser Gestaltung seine Selbstheit ausdrückt. Die Natur ist wie ein geistiges Wesen anzusehen. Das ist die uralte, mythische Naturanschauung, und es wird ber Verlauf der Wissenschaft sein, auf bem Wege ber Vermittlung dahin zurückzufehren; wie benn Shelling schon vor 40 Jahren sagte: "Das höchste Streben der "dynamischen Erklärungsart ist kein anderes, als die Reduction "der Naturgesche auf Gemüth, Geist und Willen." Ift aber das Höchste in der Natur ein Wille, so hat es dann nichts Widersprechendes, daß dieser Wille von einem höheren Willen, aus welchem er selbst entsprang, geleitet und so zu sagen bewogen wird, über seine eigene Wirkungsweise hinaus zu geben. Wunder beweist dann die Allmacht und die Obmacht Gottes, und dient ebenso zur Verherrlichung ber Natur selbst, indem es andeutet, daß das Lebensprincip der Matur selbst Wille ift, ber zwar in die Materie und ihre Unfreiheit versunken, aber durch bobern Impuls erwachen mag, um dann selbst als frei zu erscheinen. Es ist in der Natur, wie in der Kunft. Gesetz und Regel

haben ihr Recht, aber ein beschränktes. Es gibt etwas Ungessestliches, das als Unregel erscheint, und der Künstler muß die Zucht des Gesetzes durchmachen; aber es gibt noch mehr etwas Uebergesestliches in allen wahren Kunstwerken, unbegreislich und unergründlich, auf ein höheres Princip hindeutend, das in dem Künstler wie Offenbarung wirkt.

Der Glaube hat immer Einheit. Er fest eine gottliche Schöpfung und Weltregierung voraus, wenn er fie auch nicht nachweisen fann. Mit bem Glauben entschwindet bie einheitliche Unschauung, fich in bas finnlich Ginzelne verlierend, bas als etwas Getrenntes, außerlich auf einander Wirfendes erscheint. Unglaube, Empirismus und Mechanismus hangen fo zusammen. Die neuere Wissenschaft ift davon ausgegangen. In ihrem Fortgange macht fie an bem Ginzelnen felbft immer neue Entbedungen, die auf einen allgemeinen Zusammenhang hinweisen. Aber die mechanische Grundansicht und Erflärungsweise bleibt. So wird nichts an und für fich felbst erklärt, sondern jedes burch ein anderes, dieses wieder durch ein anderes, und so fort in der Reihe von Urfach und Wirfung. Um Ende fommt man auf tausend ursprünglich getrennte Stoffe und Actionen, und Die Physit scheint mehr ein Chaos, als die Natur im Auge zu haben. Die vielen glanzenben und nüglichen Entbedungen fonnen bie Sehnsucht bes Bemuthe nicht befriedigen, bas Streben nach Ginbeit macht fich folechterbings geltenb. Davon gibt uns auch humboldt's Rosmos ein Zeugniß — ein Wert, bas als eine anziehende grundliche Bufammenstellung wiffenschaftlicher Ergebniffe und Unsichten boch zu preisen ift, bie Aufgabe aber, die Ratur als ein einheitliches, aus Giner Quelle entspringendes und durch Ginen Willen gebilbetes und geleitetes Leben barzustellen, burchaus nicht erfüllt. Bas nun einem Manne wie humboldt, und als bas Schlugwerf eines unvergleichlichen wissenschaftlichen Lebens nicht gelungen ift, bas mag wohl in dieser Weise überhaupt nicht zu erreichen sein, und man wird endlich anerkennen, dag der Glaube mit feinen einheitlichen Voraussehungen der wahren Forschung nicht nur nicht schädlich, sondern vielmehr unentbehrlich ift.

Doch das sei nun dahingestellt. Soviel steht wenigstens fest, daß die Physik die Offenbarung nicht beeinträchtigen kann, es sei denn, sie entwickele sich zu einem Systeme des Materialismus und Atheismus, womit sie aber aufhört, Physik zu sein, und sich ohne Fug zur Metaphysik aufwirft.

Die atheistische Metaphysik entsteht, wenn das Wissen sich vom Glauben trennt (was aus Unkenntnis des wahren Berhältsnisses geschieht), und das Denken selbst oder die Vernunft zum höchsten Principe macht. Denn dieß führt nothwendig zum Atheissmus. Aber freilich hat es lange Zeit bedurft, ehe die Consequenzen dieses Verfahrens vollständig hervortraten, und man hat lange die Vernunft als die Erkenntnisquelle anerkannt, in dem Wahne, dadurch dem wahren Gotte erst recht nahe zu treten, und die Religion dadurch zu veredeln, daß man sie vernunftzge gemäß machte, und von dem angeblich vernunftwidrigen positiven Inhalt befreie.

Diefer unvollkommen belle, und nach Umständen mit allerlei driftlicher Buthat und gemuthlichen Gingebungen verfeste Rationalismus ist ber rationalismus vulgaris, mährend ber vollenbete consequente Rationalismus, b. i. der rationalismus nobilis sive scientificus, sich als Pantheismus und Atheismus darstellt. Diefer allein ift jest noch in wissenschaftlicher hinficht der Beachtung werth, der vulgare beistische Rationalismus gehört einer überwundenen Bildungsstufe an. Und den holen nun die Licht. freunde wieder aus der Polterfammer hervor, und reden dabei vom Fortschritt, ba es boch ein wahrer Rudschritt ift, bem veralteten Kram eine neue Geltung verschaffen zu wollen. Den gegenwärtigen Bestand ber Wiffenschaft fennen fie nicht; und wenn man ihnen fagt, daß ber Rationalismus in feiner Confequenz nothwendig zum Atheismus führe, so sehen sie das nicht ein und betheuern bas Gegentheil. Es ift auch nicht die Meinung, bag sie selbst beabsichtigten den Atheismus zu verbreiten. Sie mögen zum Theil aufrichtige religiöse Tendenzen haben, ein anderes aber ist die persönliche Absicht und Stimmung, als ausgesprochene Grund= fäße, die, wenn sie einmal gelten sollen, nothwendig ihre Con-

sequenzen hervortreiben. In dem Menschen wirft, wie früher gefagt, ein unbewußtes und ein bewußtes Princip. Benes fann möglicherweise voller Religion und gutem Willen sein, während das, was mit Bewußtsein ausgesprochen wird, schlecht, haltungs= los und verwerflich ift. Die meisten Menschen sind nach ihrem unbewußten Wesen reicher und besser, als nach ihrem bewußten. Es ist schwer, ja es ist die Vollendung ber Beisheit, daß bas bewußte Princip ben ganzen Inhalt des unbewußten in sich aufnimmt, so daß ber Mensch von sich sagen kann: ich bin durchaus das, was ich bewußt ausspreche, und so gewiß ich mich dabei beruhigt und selig fühle, so gewiß muß daher meine Lehre wahr Darum foll sich jeder prüfen, ebe er es wagt, als Bolfeführer und lehrer aufzutreten, denn hinfort wirft nicht mehr sein persönliches Wohlwollen, sondern seine ausgesprochenen Grundfage nach ihrer mechanischen Confequenz, und wie man fagt: ber Wurf aus der Hand ift des Teufels. Die Girondisten hatten auch gute Absichten, aber ihre Lehren taugten nichts, benn sie waren Halbheiten und so erreichten sie nichts als dem Jacobinis. mus, welcher consequenter war, die Bahn zu eröffnen, welchem sie bann auch gang mit Recht selbst erlagen. Sagt man ben Liberalen, daß sie mit ihrem Gerede vom Vernunftstaate alle burgerliche Ordnung aufheben, so verwahren sie sich feierlich dage: gen und behaupten das Gegentheil. Sie wollen es auch gang gewiß nicht, sie find selbst viel zu sehr bei der burgerlichen Ordnung interessirt, aber die Entwickelung der Ideen ist consequenter und mächtiger als ihre politische Kannengießerei. Das geschichtliche Recht verachten sie, und wollen in dem Staate feine, über das menschliche Gutachten hinausgehende höhere und geheiligte Autorität anerkennen; die Bernunft foll alles bestimmen. Aber worauf beruht denn nun Eigenthum und Befig. Wahrhaftig nicht auf der Vernunft, sondern auf einem thatsächlichen Vorgang, ale Occupation, Production, Erbe, Rauf oder Schenfung, und besteht also nach geschichtlichem Rechte. Wenn nun bemnächst die Proletarier fommen, um die Besittitel zu revidiren, und sie nicht sonderlich vernunftgemäß finden, wenn sie sich aufmachen,

um dem liberalen Bürgerthume die Häuser anzuzünden, und bie Köpfe einzuschlagen, dann mag man sich getrösten, daß es mit dem Vernunftstaate Ernst mird, und daß die Weltgeschichte das Weltgericht ist.

Die aufrichtigen Radicalen verwerfen, wie in ber Politik die Liberalen, so auf dem religiosen Gebiete Die Lichtfreunde. Die Intriguanten aber verbergen ben Widerspruch, und erklären sich für die Lichtfreunde. Es ist doch immerhin ein Fortschritt, wenn so ein hauptstück nach bem andern aus ber Religion beseitigt wird; der geringe lleberrest wird dann auch wohl studweise verschwinben. Gewiß. Es ist die alte Geschichte von dem Kahlfopf. Dazu gibt es boch Bewegung und Aufregung, die muß man forbern, um fie bemnächst zu seinen Zwecken ausbeuten zu konnen. Das Geschrei gegen hierardie, gegen Pharifaer und Pharifaismus ift febr nüglich. Es hat bamit zwar in ber evangelischen Rirche feine Roth, eine Hierarchie ist ba im Großen und Ganzen zwar nicht möglich, es wurde ihr, auch wenn sie wollte, an allen Ditteln fehlen, um fich geltend zu machen; aber man muß gegen die Pharifaer eifern, um den Blick vor den Sadducaern abzuwenben. Diese haben in der evangelischen Kirche vermöge der principiellen Geistesfreiheit, die sie für sich geltend machen konnen, ganz andere Waffen, und mögen wohl im Stillen zur herrschaft gelangen, mährend ber große Saufe gegen bie Pharifaer eifert. So arbeiten die Lichtfreunde an einer angeblichen Läuterung ber Religion und Kirche, flagen, daß man sie zum Buchstabenglauben zwingen wolle, predigen gegen die Pharisäer, und erregen damit den gebildeten Plebs, und es sieht so aus, als ob es auf eine religiöse Entwickelung anfomme, während doch die eigent= liche Sache die Ausbreitung des Atheismus ift. Die Menge fann dieß nicht durchschauen, und wenn nicht bald allerorten die einsichtsvollen Manner auftreten, um den Schwägern nicht langer bas große Wort zu lassen, so wird die alte Unflarheit noch lange bestehen und Unheil stiften, die Wahrheit aber nicht eber an den Tag fommen, ehe nicht die Maste fällt, und der Radi= calismus, der bis jest nur einzelne indiscrete Meitgerungen von

sich gibt, in seiner reinen Nacktheit hervortritt. Der bessere Theil der Nation wird dann schaudernd an dem Abgrunde stehen, wobin man ihn geführt hat, der Atheismus sich aber an dem sittslichen Gefühle der Masse brechen, oder sich selbst zum Nihilismus verstüchtigen.

Der Unglaube mit feiner feichten Aufflärung, wie er fic im 18ten Jahrhundert ausgebildet hat und zur herrschaft gelangt ift, mag fich noch nicht zur Rube geben. Es erhoben fich bagegen bie ausgezeichneisten Geister in ber Speculation, in ber Runft und in ber Wiffenschaft, und schon schien er vernichtet und vergeffen zu fein. Aber er tritt nun wieder hervor und ftrebt nach neuer Berricaft. Ebenso geschab es zur Zeit ber erften Ausbreitung bes Christenthums, bag sich bas ichon überwundene Beibenthum noch wiederholt emporte, bis es endlich für immer unterging. Mit bem neuen Beibenthum ber Aufflarung wirb es nicht anders sein. Aber zur Zeit ift es allerbings wieder emporgefom. men. Die herren Nicolai und Comp. machen wieber gute Geschäfte. Sie leben fort in ihren Enfeln, die in Berlin zahlreich vertreten find. Berlin ift biefer ungeheure Berftandesfaften, worin sich die Potenzen und die Schöpfungen des tieferen Gemuthes wie exotische Gewächse ausnehmen, ber Berlinismus bat einen unwiderstehlichen Sang zur geistigen Plattheit, wie febr fie fic auch mit vornehmen Rebensarten umhüllt. Go ift bier bie Begelei bald zu einer ganz gemeinen Aufflärung umgearbeitet worben.

In den mittleren Schichten des geistigen Lebens ist jest alles wieder, wie etwa vor 60 Jahren, und es sieht aus, als ob ein Lessing, Herder, Schiller, Göthe, Schlegel, Fichte, Schleiers macher, Schelling und so manche andere für die Nation gar nicht dagewesen wären. Die idealen Kunstbestrebungen und die ideale Speculation werden verachtet und verhöhnt. Alles soll sich auf das Sinnfällige und Nüsliche beziehen; die Dichtung auf Politif und sociale Zustände, und die Philosophie soll die Arbeit organissiren. Was darüber hinausgeht, und sich dem Ewigen und Heiligen zuwendet, wird als Pietismus, Jesuitismus oder Mysticismus versschrieen und verdächtigt. Ganz wie ehemals. Dazu das sich breit

machenbe aufgeklärte Judenthum und allerorten die Prahlerei mit Fortschritt und ber Höhe ber Bildung. Und gerade wie vor 60 Jahren find es nicht einzelne hervorragende Perfonlichkeiten, fonbern ein Schwarm futiler Beifter, ber fich an die Spige stellt. Die Crucifire werden von den Altaren geriffen, um, wenn es boch fommt, ein beistisches Ralb barauf zu errichten; und vor bem Zeitgeiste fällt man auf die Aniee. Gerade als ob es überall nur auf Handelsunternehmungen abgesehen sei, wobei man an einen ausgedehnten und schnellen Absatz benfen muß, so wird jett alles nach seiner Zeitgemäßheit tarirt. Natürlich, wer in den Interessen des Augenblicks lebt, und darüber hinaus nichts Höheres ahndet und erkennt, der ift an den Beifall des Augenblide gewiesen, und eine virtuosische Charlatanerie muß ihm als bas Höchste gelten. Ober wann hat man je so prunkende und so ephemere Erscheinungen gesehen, als beut zu Tage? Die indivi-Duelle Kraft und ber Muth ber wahren Freiheit, Die ihrer Sache vertraut, gleichviel ob sie der Menge gefällt oder nicht, — und Die für zufünftige Jahrhunderte wirft, wird migachtet und spftematisch unterdrückt. Der Zeitgeist ift ber Goge, vor bem fic alle Welt beugt, der Moloch, dem alle hohen und heiligen Ideen geopfert werden. Wie lange noch wird die Nation diesen Unfug ertragen ?

Indessen bildet sich allgemach eine neue wissenschaftliche Denkart, eine neue Philosophie, welche dem Glauben sein volles Necht zugesteht. Wird das Denken an und für sich zum Principe gesmacht, so ist, wie gezeigt, der Atheismus die nothwendige Folge. Der Glaube gilt dann nur als eine untergeordnete Stuse des Denkens selbst, als ein unmittelbares, populäres Denken, das nolens volens in den Gegensatz eines Endlichen und Unendlichen, Zeitlichen und Ewigen, Diesseitigen und Jenseitigen verfalle, wogegen es die Sache des vollkommenen Denkens sei, diese Borsstellungen in ihrer Einseitigkeit zu erkennen, und in dem speculativen Begriff auszuheben und zu vermitteln. Ja wohl Vermittelung! Nämlich Christus ist der Mittler. Ein reales und personsliches Wesen, so gewiß als Gott und die Welt und die Klust

dazwischen etwas fehr Reales sint. Doch bas sind ja alles nur Borftellungen. Der speculative Begriff, die Philosophie ift es, welche bas Diesseits und Jenseits vermittelt, Die Rategorieen bilben die Rettenbrucke über diesen Abgrund, ben man nur gemächlich paffiren faun, um endlich einzuseben, daß Suben und Drüben ganz einerlei ift, nichts als bas Spiel bes Wegensages, womit sich das Absolute die Langeweile vertreibt, um sich mit sich selbst zu vermitteln. Go feht es in biden Buchern ausführlich und Das Christenthum ift boch aber wenige langweilig zu lesen. Denn wenn man nicht aus ihm ben Bestens zu etwas gut. griff ber Bermittlung entlehnt und bemnachft corrumpirt batte, fo ware wohl nie ein Mensch auf diesen Wahnsinn verfallen, bag das Abfolute um seiner selbst willen der Vermittlung und eines Mittels bedürfe; als worüber schon die heidnischen Philosophen hinaus waren, indem fie es bestritten, daß die Götter die Beiber ber Menschen bedürften, um Leben zu erzeugen, bag fie agen und tränken und sich am Fettbampf erfreuten, wofür man ihnen jest die logischen Kategorieen aufrischen will. Unendlich erhaben bagegen ist ber alte orientalische Pantheismus, ber sich in ber Emanationslehre und banach bei Spinoza ausspricht. Er ift ber einzige wahre Pantheismus, ben man neuerdings nicht überschille ten, fondern nar gum reinen Unfinn vergerrt bat.

Es ist gezeigt, daß Glauben und Wissen etwas ganz Andertes sind, als nur verschiedene Stusen des einen und selben Densfens. Sie kommen an realen Existenzen zur Erscheinung und deuten damit den realen Gegensaß eines Jenseitigen und Diesseitigen an. So sind sie ursprünglich und wesentlich verschieden. Doch sind beide in einem Subjecte, und es ist gezeigt, wie das Wissen den Inhalt des Glaubens, und der Glaube die Bestimmtsbeit und Klarheit des Wissens gewinnen kann. In dem Wissen als solchem sindet sich nicht die geringste Spur von Gott und göttslichen Dingen. Aber aus dem Glauben brechen schon in dem Kinde dunkle Ahnungen hervor, die das bewußte Princip durchdringen und es nach innen ziehen, daß es den ersten Schimmer eines höheren göttlichen Lichtes erblickt. Nach der gemeinen und

gangbaren Unsicht soll es sich gerade umgekehrt verhalten, und der Glaube selbst ein Product der Reflexion auf die Welt sein. Der Mensch empfindet die Größe und die Schreden der Natur, (Sonnenaufgang, Gewitter und bergleichen), wird darüber flutig, und fommt auf ben Gedanken, ba muffe wohl ein Gott babinterfein. Gebacht, gethan. Er bilbet fich einen Gott, und be-Wie aber die menschliche Reflexion, ohne ur= tet ibn an. fprünglich etwas Göttliches in sich zu haben, die Natur übers fpringen, und etwas Uebersinnliches imaginiren fonne, bas hat noch Riemant begreiflich gemacht, noch wird es je geschehen. Eben diese Reflexion, die frei die Natur betrachtet, und frei barin wirft, ist nur baburch möglich, baß sie auf dem ursprüng= lich gotterfüllten, unbewußten Principe ruht, und badurch aus dem Naturprocesse heraustritt, um ihn sich selbst gegenständlich zu machen, und bem natürlichen Drange widerstehend nach Gelbstbestimmung handeln zu können. Die Thiere haben zum Theil schärfere Sinne als ber Mensch, aber fie sehen flier in bie Welt hinein, und folgen blind ihren Trieben, weil nichts Göttliches in ihrer Seele ift, wodurch fie aus bem Naturprocesse heraustreten. Go zeigen sich die Bolfer, welche auf ber unterften Stufe ber Religion stehen, auch in Beziehung auf die Welt geistlos und und stumpf. Es ist also eine verfehrte Borstellung und eine vollige Luge, daß ber Mensch durch sein Denken selbst zur Religion fomme; sondern vor allem Denfen und ohne alles sein Bus thun ift dem Menschen unmittelbar etwas Göttliches gegeben. Bober mag bas fommen? Einige meinen, bie Pfaffen hatten es erfunden. Sie konnten ebenso gut auch sagen, die Roche hatten bas Effen erfunden.

Das Wissen bezieht sich auf die Welt und entwickelt in dieser Hinsicht die eigentlich so zu nennende Wissenschaft. Der Glaube bezieht sich auf Gott und göttliche Dinge, und es schließen sich daran die Theologie und Philosophie und die Werke der höheren Kunst an. Die Theologie behandelt die positive Religion als etwas Gegebenes, und sucht von dem Gegebenen ausgehend in das Verständniß desselben einzudringen. Ihr Inhalt ist wesentlich

transscenbent. Die Philosophie fängt da an, wo die eigentlichen Wiffenschaften aufhören, wo nemlich die Weltbetrachtung selbst auf ein Jenseitiges hinweiset, und bas tritt allenthalben ba ein, wo es fich um ben erften Ursprung ber Dinge handelt. wie ift die Natur, und wie sind die Organismen entstanden? Wie bie Sprachen, die Bolfer, die Staaten, die Religionen? Wie ift die Gunde in die Welt gefommen? Wie ift das Bewußtfein selbst und die Freiheit möglich? Es liegt etwas Thatsächliches vor, aber was muß ich segen, um es in seiner Möglichkeit, bas ift in feiner Entstehung zu erkennen? Die Philosophie ftebt im Anfange auf der Schwelle des Diesseitigen und Jenseitigen, und schließt sich bier einerseits an die Wiffenschaften an, andererseits bringt fie in bas Webiet bes Transscendenten ein, und gelangt am Ende zu bem Inhalte bes Glaubens, ber für die Theologie als ein Wegebenes ber Anfang ift. Sie bat einen analytischen Theil, der sich am meisten mit den Wissenschaften verbindet, und einen thetisch = constructiven Theil, ber seinem Inhalte nach ber Theologie, seiner Form nach ber Runft am ähnlichsten ift, und welcher die eigentliche Sophie in ber Philosophie bildet. Die Philosophie ift die bochfte Bereinigung von Glauben und Wissen. Einem Zeitalter, in welchem fich diese beiden Factoren bes Les bens entzweit haben, ift sie so nothwendig als bas liebe Brod. Ihr Zwed ift Berföhnung, aber ihr Mittel ift ber Streit. Streit gegen bie gedankenlose bornirte Orthodoxie, gegen die Gottlofig= feit der empirischen Wissenschaften, und zumal gegen die falsche vorgebliche Philosophie, die ohne höheren Sinn sich selbst nur im Endlichen herumtreibt, unter hohlem Phrasengeklingel ein Formelnet ausspannt, und ben Zeitgeift zum Röber nimmt.

## Die Autoritat und die Wiffenschaft.

Rachschrift jum vorhergehenden Auffaße

vom

## Berausgeber.

Warum wir, nach einigem Bedenken zwar und nicht ohne anfängliches Widerstreben, uns entschlossen haben, der vorstehenden Abhandlung die Aufnahme in die Zeitschrift zu Theil werden zu laffen, barüber wird ber fundige Leser faum in Zweifel sein konnen. Wir halten fie nämlich für eine fo merkwürdige Difchung von Wahrheit und Irrthum, von scharfer Ginficht in die Gebrechen ber Gegenwart und von Uebertreibung, daß fie uns eben beß= halb, als ein Zeugniß ber Zeit von sich felbst, mittheilenswerth erschienen ift. Aber es ist nicht bas einzige Erzeugniß bieser Art, vielmehr spriegen aus allen Schichten der Parteien ähnliche immer von Neuem hervor. Dergleichen ift aber nur zu einer Zeit moglich, wo man, wie jest geschieht, auch wissenschaftliche Prin= cipien sogleich mit Parteiintereffen zu verbinden und zur Förderung ihrer äußern Absichten zu benutzen sucht. Es ist wahr und der Verfasser des Vorstehenden hat es mit schonungsloser Derbheit jest, wie schon früher, gezeigt, daß diese Sophistif die Hauptwaffe im lager seiner Widersacher sei, daß man vor Allem nur suche, den Lesepobel mit leeren Modeworten zu firren und zu verblenden. Er selbst erwäge jedoch, ob er sich nicht bem bedentlichen Scheine wenigstens aussetze, auch gewiffen Tenbenzen nach bem Munde zu reben, die mit Wiffenschaft und "Glauben," in bem Sinne, wie er eigentlich bieg Wort genommen wiffen will (vrgl. S. 166 ff.), nichts zu thun haben und die uns zur ftarren

Autorität, zur historischen Gewalt im Staate und in der Kirche zurückschrauben wollen. Er bekämpft den Radicalismus, Panstheismus, Nihilismus. Wir geben ihm Recht in seinen wessentlichen Gründen und haben von der Seichtigkeit und Bornirtheit dieser Borstellungen auch in gegenwärtiger Zeitschriftschon Zeugniß gegeben; dennoch berufen diese alle sich wenigstens auf Gründe und nehmen keine andere Autorität in Anspruch, und mit diesen werden bessere Gründe schon fertig werden. Wer aber jener Partei dienen wollte, der hätte sich für immer von der Wissenschaft getrennt und auch der Wirkung auf seine Zeit sich unwiederbringslich beraubt; denn hier ist es bloß die Macht ohne Gründe, die gelten soll.

Und so glauben wir faum erinnern zu dürfen, daß wir weder alle Folgerungen für richtig halten, noch alle, besonders polemischen, Anwendungen vertreten können, welche der Verf. von feinem, wie wir bennoch erachten muffen, wahren und tiefgeschöpften Princip aus macht. Wir billigen seinen Abscheu gegen jenen Aufflärungshochmuth, welcher die verrotteten Borurtheile feines halben und oberflächlichen Denkens für beffer halt, als Die Borurtheile eines Glaubens, ber wenigstens den substantiellen Rem bes Beistes gesund läßt. Dennoch sollten die Conservativen quand même wohl bedenken, daß sich nur conserviren laffe, was die Substanz ber Ewigfeit und Unverwüstlichfeit in sich trägt, an ber bet Mibilismus von felbst zerschellen wird. Diese Unverwüstlichkeit befigt nun ber "Glaube" in jenem ursprünglichen Sinne bes Berfaffers allerdings, sofern er die ganze Tiefe dieses Begriffes erschöpft hat: er ift bas schlechthin Apriorische im Geiste, bas ursprüngliche Bewußtsein bes Göttlichen und ber 3deen, ber übersinnliche Gehalt beffelben. Aber beghalb ift es nicht entfernt richtig, bas Wiffen (als nur sinnliches und auf bas Sinnliche gerichtetes Bewußtsein) bem Glauben entgegenzuhalten. Bielmehr ift dieser ber eigentliche Gehalt bes Wiffens und der Wiffenschaft; er befreit daffelbe von der bloß sinnlichen Unmittelbarfeit, er macht ein Wiffen, eine Festigkeit der Ueberzeugung erst möglich, bringt überhaupt Einheit des Denkens und der Gefinnung in uns herver.

Wie läßt es nun mit senen Prämissen sich vereinigen, wenn der Verfasser senem tiefen und hohen Begriffe durch eine allmählig sich einstellende Unterschiedung sofort einen ganz andern Sinn,
den eines positiven Glaubens an bestimmte historische Facta, sogar an die "Bibel" substituirt, und um sener universalen Bedeutung willen, auch für diese die gleiche Autorität in Anspruch
nimmt, die sener Glaube ganz von selbst und durch unwiderstehliche Röthigung sindet?

Ueberhaupt sollte man endlich einsehen, daß (bis auf die Rangel hinauf) ben "Glauben zu predigen" (S. 158), eine Pflicht bes Glaubens aufzustellen, eine ganz unanständige und ungereimte Forderung ift. Glauben, Ueberzeugtsein, ift Die unwillfürlichfte Thathandlung des Weistes nach feinem gefammten Bestande und Bermögen: man glaubt nur, was man glauben fann; ber achte Glaube bebt baber gerade alle Autorität auf, verselbständigt ben Beift und befreit ihn von jeber fremben Gewalt. Bollends nun an die Autorität der "Bibel," als eine unbedingt anzuerkennende, jest noch zu appelliren, ift ein faum verzeihlicher Unachronismus: es mußte fein leffing gelebt baben! - Dergleichen fromme Röthigungen haben ber mahren Christlichfeit mehr geschabet und fahren fort es zu thun, als alle Lichtfreundschaften, Die ber aufdringlichen Autorität gegenüber ganz berechtigt find. Ueberhaupt fehlt es den Lichtfreunden feineswegs am Glauben, wie ber Berfaffer anzunehmen icheint, fondern gang im Gegentheile an ber Tiefe des Wiffens, namentlich ber fpeculativ = religiösen Ginfict. Er belehre fie barüber, wie er gar wohl es im Stande ift; aber er beginne nicht bamit, gleich den dumpfen Zeloten in feiner Rabe, ihnen ben Glauben einzupredigen!

## Jacob Bohme und seine Bedeutung für unsere Zeit.

Bon

## Prof. Dr. Weiße in Leipzig. 3weiter Artifel.

Wir gebenken im Gegenwärtigen ben Sat, den unser erster Artikel aussprach, daß Jacob Böhme nicht sethst speculativer Phistosoph sei, aber als religiöser Seher zur speculativen Philosophie, namentlich zur Philosophie unserer neuesten Zeit, in einem ganz eigenthümlichen Verhältniß stehe, an einer bestimmten einzelnen Lehre oder wie es vielleicht besser ausgedrückt wird, Anschauung des merkwürdigen Mannes zu erhärten.

Befanntlich ist ber Ausbruck, deffen man sich in unsern Tagen allgemein, und beffen so eben auch wir uns bebienten, um ben wissenschaftlichen Charafter bes eigentlichen philosophischen Denfens dadurch zu bezeichnen, ein bildlicher. Speculativ leitet sich zwar von speculari ber, und tie Bebeutung bieses Wortes im classischen Sprachgebrauch ift eine allgemeinere und unbestimmtere. Aber es wird wohl nicht leicht Jemand bezweifeln, daß bei der Ausprägung desselben zum Prädicat der wissenschaftlichen Philosophie hauptsächlich der Gedanke an speculum zum Grunde lag. Das philosophische Denken sollte badurch als dasjenige be= zeichnet werden, welches die Dinge nicht unmittelbar, sondern in einem Spiegel betrachtet: in bem Spiegel des Bewußtseins, welcher zuvor auf andere Weise, in der Erfahrung des gemeinen Lebens und in den empirischen Wiffenschaften, ihre Bilber empfangen haben muß, um fie dann einer bobern Erfenntniffraft, der philosophischen Bernunft, dem philosophischen Geifte zu über-Rant hatte für dieses Uebersteigen bes natürlichen, uns mittelbar gegebenen Erfenntnisstandpunctes, welches der Begriff des philosophischen Denkens mit sich bringt, bas Pradicat Trans

Beiße, Jac. Böhme u. feine Bebeut. f. unfere Beit. 183 fcenbental erfunden, da ihm ber Ausbruck Speculativ, namentlich als Prabicat des theologischen Erfennens, eine verwerf= liche Abirrung zu bezeichnen ichien. Die neuere Beit bat mit gutem etymologischen Rechte ben verschmähten Ausbruck wieder aufgenommen und ben von Rant ftatt feiner eingeführten, zwar nicht ber Bergeffenheit übergeben, aber boch außer Gebrauch ge-In biefer Bebeutung, Die jest als eine, in Deutschland wenigstens, wohl ziemlich allgemein anerkannte gelten barf, wenn auch Manche fortfahren, fich biefes Wortes nur im tabelnden Sinne zu bedienen, selbst Solche, die nicht geradezu alles philosophische Streben verwerfen wollen, bilbet Speculativ, namentlich in Bezug auf religiofe Erfenntnig, einen befondere pragnanten Begenfag zu Intuitiv, und es liegt, in Anwendung auf Bohme, uns nach bem früher Ausgeführten nabe genug, bemfelben, im Begensage bes speculativen Charafters, ben wir ihm absprechen muffen, bas Pradicat eines intuitiven Denfere gu ertheilen.

Die Function eines intuitiven Denfers hat nun unfer Bohme, in Bezug auf jenes Princip felbft, von welchem bas speculative Denfen ben Ramen bat, in einer Beife vollzogen, bie man eis ner etwas näher eingehenden Betrachtung nicht unwerth finden wird, um so mehr, als sie mit ben tiefften theosophischen Un= schauungen tes wunderbaren Mannes in der That auf bas Engste jufammenhängt. — Welche Stelle in bem Ganzen feiner 3beenentwicklung die Webanken einnehmen, mit benen wir und bier beschäftigen wollen, darüber glauben wir ben Wenigen, welche auf ben Bang biefer Entwickelung einen aufmerkfamen Blick ge= worfen haben, bier nur ben Winf schuldig zu fein, bag in ber "Morgenröthe im Aufgang" fich noch feine beutliche Spur berfelben finbet, und auch bas erfte ber Werfe, mit bem B. nach mehrjähriger Paufe feine schriftstellerische, seitbem nicht wieber unterbrochene Laufbahn wieber eröffnete, bas umfangreiche Buch "von den brei Principien gottlichen Befens," diesem Bedankenfreise, wie es wenigstens und so erschienen ift, noch ziemlich fern bleibt, ober mo es ibn berührt, ibn wenigstens nicht gang zu ber Rlarbeit, wie die spatere bringt. Erft in ben "vierzig Fragen

A Could

von der Seele" finden sich einige bestimmtere Hinweisungen auf denselben, aber die flarste und gehaltreichste Erörterung darüber enthält das im Jahre 4620 niedergeschriebene Büchlein "von der Menschwerdung Jesu Christi," besonders in seinem zweiten Theile, aus welchem auch wir unsere Anführungen zunächst hauptsächlich entnehmen werden. Die fleinere, noch in demselben Jahre aufgezeichnete Schrift "von sechs Puncten" enthält in sehr ähnlich lautenden Worten, wie jene größere, einen gedrängten Auszug dieses, so wie verschiedener anderer Puncte ihres Inhalts, und die spätern Werfe Böhme's berühren alle oder die meisten, unter den größern namentlich die "signatura rerum" und die "Inazdenwahl" \*), näher oder ferner senen Ideensreis, ohne ihn sedoch, wenigstens so weit wir uns mit denselben befannt gemacht haben, zu einem ebenso vollständigen Ausdruck zu bringen, wie die vorzhin genannte Schrift.

Wir erlauben uns nun zuvörderst, aus dem ersten Capitel des zweiten Buchs von der Menschwerdung folgende etwas länsgere Stelle auszuziehen. Das Motiv, welches uns bei ihrer Auswahl geleitet hat, liegt, wie man bemerken wird, in der Art und Weise, wie sie Borstellung eines in dem stillen Urgrunde der Gottheit verborgenen "Spiegels" vorführt.

"In der Ewigkeit als im Ungrunde außer der Natur ist nichts, als eine Stille ohne Wesen, es hat auch nichts, das etwas gebe, es ist eine ewige Ruhe und keine gleiche, ein Ungrund ohne Anfang und Ende. Es ist auch kein Ziel noch Stätte,
auch kein Suchen oder Finden, oder etwas, da eine Möglichkeit
wäre. Derselbe Ungrund ist gleich einem Auge, denn
er ist sein eigener Spiegel, er hat kein Wesen, weder Licht
noch Finsterniß, und ist fürnehmlich eine Magia, und hat einen
Willen, nach welchem wir nicht trachten noch forschen sollen, denn
es turbiret uns. Mit demselben Willen verstehen wir den Grund

<sup>\*)</sup> Das "Mysterium magnum," welches, wie ich aus Citaten schließe, reichen Stoff auch über biefen Punct enthalten muß, war mir bei Ausarbeitung bes Gegenwärtigen nicht zur Hand.

Jacob Böhme u. seine Bedeut. für unsere Zeit. 185 ber Gottheit, welcher keines Ursprungs ist, denn er fasset sich selber in sich, daran wir billig stumm sind, denn er ist außer der Natur."

"Go wir benn in ber Ratur find, fo erfennen wir ben in Ewigfeit nicht, denn in dem Willen ist die Gottheit selber alles, und der ewige Urstand seines Geistes und aller Wesen. In dem Willen ist er Allmächtig und Allwissend, und wird doch in diesem Willen nicht Gott genannt oder erkannt, benn es ist barinnen weber Gutes noch Boses, und ist ein begehrender Wille, der ber Anfang und auch bas Ende ift, benn bas Ende machet auch ben Anfang dieses Willens und der Anfang das Ende wieder, und finden also, daß alle Wesen sind in ein Auge geschloffen, das ift gleich einem Spiegel, ba fich ber Wille felbst beschaut, was er boch sei, und in bem Schauen wird er begehrend des Wesens, das er selber ift, und das Begehren ift ein Einziehen, und ist boch nichts, bas ba könnte gezogen werwerden, sondern der Wille zeucht fich im Begehren selber, und modelt ihm in seinem Begehren für, was er ift, und daffelbe Modell ist der Spiegel, da der Wille siehet, was er ift. Denn es ift ein Gleichniß nach bem Willen, und wir erfennen benfelben Spiegel, da sich ber Wille selber immer schauet und besiehet, für die ewige Beisheit Gottes, benn sie ift eine ewige Jungfrau ohne Wesen, und ift boch ber Spiegel aller Wesen, in der alle Dinge sind von Ewigkeit erschen worden, mas ba werben fonnte ober sollte."

"Nun ist dieser Spiegel auch nicht das Sehen selber, sondern der Wille, der begehrend ist, das ist, des Willens ausgestende Lust, die aus dem Willen ausgehet, die ist ein Geist, und macht in der Lust des Begehrens den Spiegel. Der Geist ist das Leben, und der Spiegel ist die Offenbarung des Lebens, sonsten erfennte sich der Geist selbst nicht, denn der Spiegel als die Weisheit ist sein Grund und Behälter, es ist das Gesundene des Geistes, da sich der Geist in der Weisheit selber sindet. Die Weisheit ist ohne den Geist fein Wesen, und der Geist ist ohne die Weisheit ihm selber nicht offenbar, und wäre auch eines ohne des andern ein Ungrund."

"Also ist die Weisheit, als der Spiegel des Geistes der Gottheit, vor sich selber stumm, und ist der Gottheit als des Geistes Leib, darin der Geist wohnet. Er ist eine jungfräuliche matrix, darinnen sich der Geist eröffnet, und ist Gottes Wesenheit, als ein heiliger, göttlicher Sulphur, gefasset in der Imagination des Geistes, des Ungrundes der Ewigseit. Und ist dieser Spiezgel oder Sulphur der ewige erste Ansang und das ewige erste Ende, und gleichet sich allenthalben einem Auge, da der Geist mit siehet, was er darinnen sei, und was er wolle eröffnen."

"Dieser Spiegel ober Auge ist ohne Grund und Ziel, wie denn auch der Geist keinen Grund hat, als nur in diesem Auge. Er ist allenthalben ganz, unzertheilt, als wir erkennen, daß der Ungrund nicht mag zertheilet werden, denn es ist nichts, das da scheide, es ist kein Bewegen außer dem Geiste. Also ist uns erskenntlich, was der ewige Geist in der Weisbeit sei, und was der ewige Ansang und das ewige Ende sei."

Es mag als gewagt erscheinen, - aber ba wir einmal unternommen haben, über Böhme zu fprechen, fo burfen wir auch biefed Bagnig nicht scheuen - auszusprechen, bag bie bier ausgezo: genen Worte zwar nicht die eines Philosophen sind, wohl aber eines Gebers, ber über bas unmittelbare und eigentlicht Object ber Philosophie eine so energische, so bas Wesen ber Sache in ihrem innerften Mittelpuncte treffenbe Unschauung gefaßt hat, wie wenigstens vor ihm noch fein wirklicher Philosoph, und auch nach ihm faum Einer ober ber Andere. Um gerabe heraus zu fagen, was wir meinen: ber Spiegel, von welchem Böhme bier fpricht, ift eben ber, von welchem die philosophische Speculation ben Namen tragt. Es ift berfelbe Spiegel, in melchem nicht sowohl die Philosophie alle Dinge schauen will, allerdings thut fie dieß, aber fie thut damit nichts Underes, als was jede Erfenntniß, göttliche sowohl als menschliche, thut, als vielmehr beffen Ratur und innere Construction sie erfennen will, um dann mittelft biefer Erfenntnig tem Gefege auf Die Spur zu fommen, nach welchem er, ber Spiegel, die Strahlen zurudwirft, die er von den Dingen empfangen bat. Denn Er-

fennen im philosophischen Sinne heißt nicht, das Bild ber Welt in bem Spiegel, von welchem bier bie Rebe ift, bem Spiegel bes Bewußtseins, erblicen; und es waren feineswegs immer bie Philosophen, benen bieser Blick mehr als anderen Geistern in seiner vollen herrlichfeit gegonnt war. Es beißt vielmehr Erfennen in jenem Sinne: burch Erfenntnig bes Spiegels felbft, feines Baues und feiner wunderbaren Rraft, vermoge beren er vielleicht mehr noch die empfangenen Strahlen erst zu Bilbern von Wegenständen zusammenbringt, als ichon fertige Bilber gurude gibt, eine Erfenntnig ber Wegenstande, Die, wo nicht etwas Mehreres, doch etwas Underes ift, als jenes Schauen im Spiegel, erft möglich machen. - In biefer Weise ungefähr glaubten wir bas am Gingange gebrauchte, nicht gang genaue, aber eben barum ber gewöhnlichen Betrachtungs= weise naber liegende Bild über dag Berfahren der Speculation berichtigen zu muffen, ehe wir es versuchten, an ben ausgehobenen Worten Böhme's die Urt und Beise beutlich zu machen, wie Böhme, ohne felbst Philosoph zu fein, bennoch burch die Macht feiner Anschauungen ber Philosophie ein Führer auf ben Stands punct zu werden vermag, auf welchem sie ein beutlicheres Bewußtsein über ihr eigenes Werf und ihre Bestimmung gewinnen foll, als dasjenige war, welches sie bisher in ihren vornehm= lichften Reprafentanten befeffen bat.

Die Aeußerungen Böhme's über den "Spiegel" scheinen in so fern in einigem Widerspruch unter einander zu stehen, als einige derselben den Spiegel als etwas erst durch eine Thätigkeit des göttlichen Willens Entstandenes zu bezeichnen scheinen, während andere mit großem Nachdruck ihm unbedingte Anfangslosigsteit und Ewigkeit beilegen. Hr. Hamberger, in dem Abschnitt seines Buches, welcher "von der ewigen Einheit des göttlichen Lebens, und von der Nothwendigkeit eines Gegensaßes in demzselben und dessen ewiger Ueberwindung" handelt, hat sich aussschließlich an die Aeußerungen ersterer Art gehalten. Er faßt Böhme's, auf diesen Gegenstand bezügliche Lehre in folgende Säße zusammen (S. 20 f.): "Gott nach dem innersten Kern seines Wes

fens ober als Ungrund ift ein unendlicher, burch nichts entstandener Wille, womit er fich felber faffen und badurch einen Spiegel feiner selbst in sich gestalten will. Die wirkliche Spiegelung Gottes in ihm selber, welche ber Berfaffer (Bohme) die ewige Beisheit nennt, fann nur baburch erfolgen, bag fich ber ewige Wille als Bater im Sohne zusammenfaßt, um bann als Weist fich wieber auszubreiten. Die göttliche Weisheit, in welcher ber breieinige Beift fich felber schauet, ift unendlich wie biefer, verhalt fich aber zu ihm lediglich paffiv." Bon Stellen, in benen bes Spiegels ausbrücklich mit biesem Worte gebacht wird, citirt er nur bie aus bem Zusammenhange berausgenommenen, von ihm noch etwas abgefürzten und zurechtgestellten Worte ber obigen Stelle, in benen es von der "ausgehenden Luft bes Willens" beißt, daß fie "in der Lust des Begehrens den Spiegel macht" und in dem sodann ber Spiegel die "Offenbarung des Lebens" genannt wird, und dann eine zweite aus bem erften Theile beffelben Buches (1. 1. 12), die wir hier vollständiger, als er es thut, anführen wollen, ba in der Fassung, die er ihr gegeben hat, sehr charafteristische Wendungen weggeblieben find.

"Es ist alles aus dem großen Mysterio geschaffen worden, denn das dritte Principium \*) ist vor Gott als eine Magia gestanden, und ist nicht ganz offenbar gewesen. So hat Gott auch kein Gleiches gehabt, da er hätte mögen sein eigen Wesen erblicken, als nur die Weisheit, das ist seine Lust gewesen, und ist in seinem Willen mit seinem Geiste als ein groß Wunder in der lichtstammenden göttlichen Magia vom Geiste Gottes dargestanden, denn es ist des Geistes Gottes Wohnhaus gewesen, und sie ist keine Gebärerin gewesen, sondern die Offenbarung Gottes, eine Jungsfrau, und eine Ursache der göttlichen Wesen Gottes in ihr ist die lichtstammende göttliche Tinctur zum Herzen Gottes in ihr ist die lichtstammende göttliche Tinctur zum Herzen Gottes

<sup>\*)</sup> Unter dem "britten Principium" versieht B. bekanntlich die allgemeine Grundsorm der äußern körperlichen Welt und der geistigen in so fern, als sie auf die körperliche begründet ist; — im Gegenz sape der (rein geistigen) "Feuer"= und der "Lichtwelt."

Jacob Bohme u. feine Bebeut. für unfere Beit 189 gestanden, als zum Worte des Lebens der Gottheit, und ist die Offenbarung ber S. Dreifaltigfeit gewesen. Richt baß sie aus ihrem Bermögen und Gebären Gott offenbarte, sondern bas götte liche Centrum, als Gottes Berg ober Wesen offenbart sich in ihr. Sie ift als ein Spiegel ber Gottheit, benn ein jeder Spiegel halt fill und gebiert feine Bildniß, sondern er fahet die Bildnisse. Also ift diese Jungfrau ber Weisheit ein Spiegel ber Gottheit, barin der Geist Gottes sich felber sieht, sowohl alle Wunder der Magiae, welche mit ber Schöpfung des britten Principii find in's Wefen fommen, und ist alles aus dem großen Mysterio geschaffen worben, und diese Jungfrau ber Weisheit Gottes ist im Mysteria Gottes gestanden, und in ihr hat ber Weist Gottes die Formen ber Creaturen erblickt, benn sie ist bas Ausgesprochene, was Gott ber Bater aus seinem Centro ber lichtflammenben göttlichen Eigenschaft aus seines Bergens Centro, aus dem Worte ber Gottbeit, mit dem S. Geift ausspricht. Sie steht vor der Gottheit als ein Glast oder Spiegel der Gottheit, da sich die Gottheit inne fiehet, und in ihr stehen die göttlichen Freudenreiche bes göttlichen Willens als die großen Bunber ber Ewigfeit, welche weder Anfang noch Ende noch Zahl haben, sondern es ist alles ein ewiger Anfang und ein ewiges Ende. Und gleichet zusams men einem Auge, bas ba fiebet, ba boch im Seben nichts ift, und bas Seben boch aus bes Feuers und Lichts Effenz urständet."

Wir glauben, daß, wer sich auch nur an diese Stelle halten und ihren Inhalt ausmerksam nach allen seinen Momenten (die freilich hier, wie allenthalben bei unserm, logisch so wenig gesthulten Autor, etwas verworren durcheinander wogen) erwägen will, nicht im Zweisel darüber bleiben kann, wie er jene Aeußestungen zu deuten hat, aus denen Hamberger, wie wenigstens wir ihn verstehen zu müssen glauben, sich eine Abhängigkeit des göttslichen Weisheitsspiegels von der schöpferischen Thätigkeit des göttlichen Willens abgenommen zu haben scheint. Nicht der Spiesgel selbst, sondern das Bild im Spiegel, sene göttliche Idea oder jenes geistige Welturbild, welches die wirkliche Welt keineswegs nur im Schattenrisse, sondern in der Fülle ihres Licht und Fars

benglanzes enthält, will Böhme aus einem schöpferischen Willensact, oder, wie wir vielleicht in seinem Sinne sagen können, aus der ersten schöpferischen Willensregung des göttlichen Geistes hervorgehen lassen. Die Möglichkeit einer Verwechslung beider Vorstellungen ist bei ihm besonders dadurch verschuldet, daß er in dem größten Theile der Stellen, die von beiden handeln, nur Einen Namen sür beide hat: den Namen Weisheit, göttliche Weisheit oder Weisheit Gottes. Sichtlich schwebt ihm bei dem Gebrauch dieses Namens die berühmte Stelle des achten Capitels der Salomonischen Sprüche vor; und eben die scheint ihn verleitet zu haben, östers von der Weisheit zu sprechen, als wollte er sie zu einem Ausstuß der göttlichen Schöpferthätigkeit, zu einer Lebensäußerung Gottes machen, während der eigentliche Sinn wohl vielmehr der entgegengesetze, die Identification der Weisheit mit dem Spiegel, nicht mit dem Bild im Spiegel sein möchte\*).

<sup>\*)</sup> Auch Herr Hamberger kommt an einer Stelle seines Buchs (S. 55) noch einmal auf bie Beisheit zu fprechen und ftellt ben Gat auf: "Gott hat die Welt von Ewigkeit her in feiner Beisheit, wie in einem Spiegel geschaut." Die fe Beisheit - er vergleicht fie ber platonischen Ideenwelt — will er bort ausdrücklich von ber "wefentlichen Beisheit" (bem Bilbe im Spiegel) unterschieben wiffen; et scheint also unter ihr, und auch die beigefügten Anführungen bestätigen dieß, in der That den Spiegel selbst zu verstehen. bieß feine Meinung war, so burfte er wenigstens nicht in bem Sinne, in welchem er es thut, von ihm fagen: "fie, biefe Beisheit, in welcher Gott die zukunftige Welt erschaute, gehöre nicht zu feinem Leben und Wefen felbst, sondern er habe fich dieselbe gang freis willig als einen Spiegel vorgestellt." Allerdings gehört auch nach B. ber Weisheitspiegel nicht zu Gottes "Leben und Wefen," weil er nämlich, vermöge ber Ratur bes Ungrundes nach Bobme's Sprachgebrauch, bem "Befen" als ein Befenloses, als ein Richts gegenübersteht, weil er, mit andern Worten naußer ber Raturn ift. Aber fo meint es Hr. H. nicht: er spricht vielmehr bem Spiegel die Nothwendigkeit ab, welche ihm in Böhme's wahrem Ginne allerbinge, und fogar noch entschieden mehr und ursprünglicher zukommt, als ber "weltlichen Beisheit," welche bie Rothwendigkeit, bie man ibr zuschreiben fann, vielmehr nur bavon bat, baß fie eine Function

Jacob Bohme u. feine Bedeut. für unsere Zeit. 191

Mur eine Unbehülflichkeit der Rebe aber ift es jedenfalls, wenn Böhme fich in ben beiden von uns ausgezogenen Stellen und außerdem noch in manchen andern so ausdrückt, ale solle mit bem Bilde zugleich auch der Spiegel felbst erft entstehen ober geschaffen werden. Dieg geht, wie icon bemerft, für ben aufmerksamen lefer deutlich schon aus beiden obigen Stellen hervor; es sind aber außerdem Stellen in Menge vorhanden, die, fonnte nach jenen noch ein Zweifel bleiben, benfelben beben mußten. So z. B. im britten Capitel bes zweiten Buches bie ganz unzweideutigen Worte: "Wäre nicht ber Spiegel ber Beisheit, so möchte fein Feuer ober Licht erboren werden. Alles nimmt fei= nen Urstand von dem Spiegel der Gottheit" \*), welche gleich darauf durch folgende Auseinandersetzung erläutert werden: "Gott ist in sich ber Ungrund, als die erste Welt, davon feine Creatur nichts weiß, benn fie ftebet allein mit Geift und Leib im Grunde. Es wäre auch Gott also im Ungrunde ihm setber nicht offenbar. Aber seine Brisbeit ift von Ewigfeit sein Grund worden, wornach benn ben ewigen Willen bes Ungrundes ber Gottheit gelüftert, bavon die göttliche Imagination entstanden, baß sich ber ungrund= liche Wille ber Gottheit hat also von Ewigfeit in ber Imaginas tion, mit Kraft ber Bision ober Gestalt bes Spiegels der Wunder geschwängert." Siezu nehme man die hochst darafteristischen, wenn freilich von einiger Bermorrenheit auch ihrerseits nicht freien Meußerungen in den "Seche Puncten" (Cap. I.): "Alfo ist uns erfenntlich, daß der ewige Ungrund außer der Na=

Spiegels, oder mit andern Worten der im Actus des Spiegelns verwirklichte Spiegel ist. — Bestimmt ausgesprochen sindet sich übrigens u. a. Menschwerdung II, 4, 10. daß "der Spiegel der Wunder in der Lichtwelt die Weisheit heißt;" wobei offenbar vorausgesest wird, daß er, aber nicht unter diesem Ramen, auch vor der Lichtwelt, d. h. überhaupt vor aller Wirt-lichteit, nämlich eben im Ungrunde existirt.

<sup>\*)</sup> Brgl. Th. I. 1, 11: wo von der "Magie der großen Bunder," gefagt wird: "Sie hat keine Scheider oder Macher, auch keine Ursfache zu seinem Selbstmachen, sondern ift felbst die Ursach".

tur ein Wille sei, gleich einem Auge, ba bie Ratur inne verborgen liegt, gleich einem verborgenen Feuer bas nicht brennt, bas ba ift, und auch nicht ift. Es ift nicht im Beifte, sonbern eine Gestalt bes Geistes, als ber Schemen im Spiegel, ba alle Bestalt bes Geistes im Schemen ober Spiegel erseben wird, und ift boch nichts, bas bas Auge ober Spiegel febe, sonbern fein Seben ift in fich felber, benn es ift nichts vor ihm, bas ba tiefer mare. Es ift gleich einem Spiegel, welcher ein Behalter bes Anblicks der Natur ist, und begreift boch nicht die Natur, und bie Natur auch nicht ben Schemen bes Bilbes im Spiegel. ist eines frei vom andern und ist boch ber Spiegel wahrhaftig ber Behalter bes Bilbes; er faffet bas Bild, und ift bod unmächtig gegen ben Schemen, benn er fann ben Schemen nicht erhalten. Denn fo bas Bild vorn Spiegel tritt, fo ift ber Spiegel ein heller Glaft, und sein Glaft ift ein Richts, und liegt boch alle Gestalt ber Natur barin verborgen, gleich als ein Richts, und ist doch wahrhaftig, aber nicht effentialisch" u. f. w. hier seben wir ben Wegensag bestimmt ausge= sprocen zwischen bem Spiegel und bem Bilbe, ober wie es bier ausgedrückt ift, bem Schemen im Spiegel; nur ber Spiegel, nicht bas Bild ober ber Schemen, wird ausbrücklich bem "Ungrunde" gleichgesett. Gben er, ber Spiegel, beißt in bem fogleich auf jene Worte Folgenden bie "verborgene ewige Weisheit Gottes;" und die Geh = ober Spiegelungsfraft diefes "ewigen Auges ohne Wesen" wird ausdrücklich davon abgeleitet, baß "Alles in ihr von Ewigfeit verborgen gestanden."

Seit Schellings Abhandlung über die Freiheit ist die Aufsmerksamkeit von verschiedenen Seiten her auf Böhme's Anschauung bes "Ungrundes" gelenkt worden \*), aber wir erinnern uns

<sup>&</sup>quot;) Doch finden wir in mehreren, sonst verdienstlichen Darstellungen ber Böhme'schen Lehre biesen Punct noch immer ganz vernachläßigt. Begierig hätte man sein können, zu erfahren, welche Stelle Hegel dem Ungrunde anweisen werde (wahrscheinlich würde er darin sein wreines Sein- zu finden gemeint haben, gewiß nicht, was doch das Richtigste gewesen wäre, die logische nabsolute Idee-), aber in den

Jacob Bohme u. feine Bebeut. für unfere Beit. 193 nicht, von irgend einem ber neuern Forscher, die unsern philosophus Teutonicus berücksichtigt haben, ben Inhalt biefer Un= schauung naber entwickelt und, in ber Weise, Die fich schon aus biesen wenigen Anführungen mit unwidersprechlicher Evidenz ergibt, dahin bestimmt gefunden zu haben, daß ber Ungrund die Natur eines Spiegels bat, nämlich eines folden, ber, wie ber Spiegel bes Auges, einem Seben bient, bas nicht ein frembes, fondern fein eigenes ift. Die Borstellung des Ungrundes über= haupt dürfen wir ohne Zweifel als eine Grundanschauung ber Böhme'schen Mystif bezeichnen; - als eine Grundanschauung fagen wir, nicht uneingebenf übrigens unferer obigen Bemerfung, daß sie nicht von vorne herein in den schriftlichen Urfunden diefer Mystif ausgesprochen, sondern erst allmählig aus ihr hervorgearbeitet ift; benn biefer Umftand fann jenem ihrem Charafter feis nen Eintrag thun. Das Gewicht, welches fie auf biefe Unfchauung legt, die verhältnismäßige Rlarheit, zu ber fie fie beraus= arbeitet, ift um so bemerkenswerther, je weniger ihr specifischer Inhalt an und fur fich fie bazu eignet, Gegenstand einer intui=

tiven Erfenntnig, einer Anschauung zu sein. Sagt boch Bohme

Vorlesungen über Geschichte ber Philosophie kommt biefer Begriff nicht zur Sprache. Auffallend ift es, bag auch Dr. Baur in ben amei ausführlichen Abichnitten, welche feine "driftliche Gnofis" und feine Geschichte ber Dreieinigfeitelehre ber Böhme'fchen Lehre wib. met, bes Ungrundes so gut wie gar nicht gedenkt. Sat er biefen Begriff etwa für eine fpatere Berunreinigung ber Bohme'ichen 3been gehalten ? Bohl schwerlich, wiewohl man fast auf biese Vermuthung kommen konnte, wenn man, Gnofis G. 557, bie Aurora und bie brei Principien als biejenigen Schriften Böhme's bezeichnet findet, welche feine 3been am reinsten (?) enthalten follen. - Samberger vergleicht G. 20 in einer Anmerfung ben Ungrund nicht unpaffend, wiewohl freilich bie weitere Ausführung vermißt wird, mit bem Ain - soph ber Kabbalisten, und mit bem Absoluten ober ber absoluten Identitat bes Subjectiven und Objectiven ber neueren Philofophie. Gut ift namentlich bie Bemerfung, baß Bille und Spiegel im Ungrunde dem Subject und Object der Idee des Absoluten entspreche.

felbst von bem Ungrund: er sei zu achten als ein ewiges Dichts. Was fann er damit meinen, als eben bieg, bag er, wie alle Potenz, wie alles Formale und Abstracte, welches eben nur von ibm, dem Ungrunde, die Babrheit bat, bie ibm gufommt, ein Nichts ift für die Anschauung, ein Etwas aber nur für die Abstraction ober abstracte Speculation, welche, um in diefem Nichts ein Etwas zu entbeden, fich in ben Ungrund felbft versenfen, bie Natur beffelben zu ber ihrigen machen muß? Richt biese Bersentung selbst war bie Aufgabe ber Böhme'schen Intuition. Sie war es fo wenig, bag Bohme nicht einmal ein Be wußtsein von ber Natur Dieser Aufgabe bat, bag er nicht im Entferntesten sich eine Borstellung von dem eigenthumlichen Thun bes Mathematifers, des speculativen Philosophen, der zu jenem unterirdischen Werke bes Forschens in ben Tiefen bes Ungrundes berufen ift, zu bilben vermag. Denn allenthalben, wo er auf ben Ungrund zu fprechen fommt, unterläßt er nicht, Diefelbe Bemerfung zu wiederholen, die wir oben in der erften der von uns angeführten Stellen gefunden haben, daß ber Menich, auch ber begeisterte Forscher ober Geber, biesem Abgrunde gegenüber verftummen muffe, bag er nicht baran benfen burfe, ibn ausmeffen, ober irgend welche bestimmte Gestalt barin unterscheiben gu wollen; ein Ausspruch, der (Menschwerdung 2c. 1. 2, 6) auch ausbrücklich badurch motivirt wird, bag uns nur von ber Scho pfung, ber wir felbst angehören, bie Dacht zu reben gegeben sei. Wer biese Aussagen anders verstehen wollte, wer in ihnen ben Ausbrud nicht bloß bes Bewußtseins einer feinem Weift gefetten Grange, - Die freilich Bohme, eben in Folge ber reinen und vollständigen Abtrennung seines intuitiven Thuns von jedem speculativen, für eine absolute Granze alles menichlichen Geistesvermögens halten mußte, - fondern einer bie Wahrheit der Sache erschöpfenden Ginsicht in die Natur alles Erfennens, wenigstens bes menschlichen, erblicken wollte: ber würde fich eben bamit ben Weg versperren, ber von bem Webiet ber theosophischen Mystif aus in bas land ber philosophischen Erfenntnig führt, wie Böhme selbst ihn durch jene Meußerungen nicht sowoht sich oder

Comic

Jacob Böhme u. seine Bedeut. für unsere Zeit. 195 Undern versperrt, als vielmehr nur seine absolute Bedürfnißlosigkeit, solchen Weg überhaupt zu suchen, an den Tag gelegt hat.

Dem Moses gleich hat Böhme, mit einer Klarheit der Anschaus ung, wie kein anderer religiöser Seher vor ihm, das gelobte Land der Speculation von fern erblickt, ohne es mit eigenen Füssen betreten zu dürfen, sa ohne, hierin freilich dem Moses ungleich,

davon, daß es überhaupt betreten oder bewohnt werden könne,

auch nur eine Ahnung zu haben.

Wunderbarer indessen noch, wenn man will, als dieses Berbaltniß bes intuitiven Mystifers zu bem eigenthumlichen Erfennt= nißgebiete ber Speculation ift ber Umstand, daß ein großer Theil auch der speculativen Philosophen, ja daß, in einer oder ber andern Weise bis auf Böhme, oder vielmehr bis zu dem Zeitpuncte, in welchem ber philosophischen Speculation Bohme's Anschauungen zugänglich geworden find, fie fammtlich fich zu bie= fem ihrem eigenen Bebiete in einem abnlichen, nur umgefehrten Berhältnisse befinden. Die philosophische Speculation, und nicht fie allein, sondern neben ihr auch die Mathematif und alle auf Mathematif begründete Wiffenschaften leben und weben in dem "Ungrunde" bes göttlichen Daseins; in bem Befige eines Theils ber Erfenntniß, beren Möglichfeit wir, im Ginzelnen wie im Bangen, Bohme bem menschlichen Geifte absprechen borten, aber ohne zu wissen, was sie besigen, oder wovon sie leben und Nahrung ziehen. - Alle menschliche Wiffenschaft, Die in bem Elemente ber Abstraction arbeitet, gleichviel, ob ber philofophischen, ober jener blos verftanbigen, beren reinstes Erzeugniß die mathematischen Wissenschaften sind, beruht auf einer für ihr eigenes Bewußtsein zunächst nur formalen ober subjectiven Noth= wendigfeit des Denfens, die aber in Wahrheit feineswegs nur Form, sondern der Inhalt felbst ift, der in der Abstraction von allem zufälligen und empirischen Inhalte gesucht wird, und fich dem denkenden Geiste von selbst darbietet, sobald er nur diese Abstraction vollzogen bat. Freilich wird jeder einigermaßen consequente logische Formalist, ein Empirist ber Lode'schen Schule, ein herbartianer u. f. w., babei beharren, daß es ftreng genom-

men feine rein metaphysische ober mathematische Gegenstände lichfeit gibt, daß alle Mathematif und Metaphynf nichts Underes ift, als nur einerseits eine allgemeinere, mit Begriffen von weiterem Umfang und geringerem Inhalt fich beschäftigende Empirie, andrerseits ein nur durch eine natürliche unvermeidliche Selbsttäuschung in die Objectivität reflectirter oder mit einem Schein von Objectivität überfleideter Ausfluß ber logischen Form ober Gefegmäßigfeit unseres Denfens. Sat ja boch felbst Rant, beffen Berdienst um die Drientirung des Bernunftbewußtseine über bicfe seine tiefstliegende und ursprünglichste Wegenständlichfeit wohl von allen bisherigen Philosophen das größte ift, nicht gewagt, neben der Bernunftidee, oder vielmehr in ihr und mit ihr, als ihre Ausführung und Ausfüllung, auch die Verstandesfategorieen und die Anschauungen ber von ihm so genannten reinen Ginnlichfeit, für den Inhalt einer Rothwendigfeit, Die nicht blog für unfer Denfen Geltung bat, für Die Ausprägung einer Wegenftandlichfeit, bie, was fie ift, nicht bloß für unfer Denfen ift, anzuerkennen! Die natürliche Bernunft ober ber gesunde Menschenverstand bat bagegen in biefer Beziehung zu allen Zeiten ben Brrgangen ber wissenschaftlichen Reflexion gegenüber bas Ergebniß einer weiter vorgeschrittenen Philosophie vorausgenommen. Sie hat jederzeit in der Welt der Zahl - und Raumfigurationen und ber Bewegungsgesete, und mit mehr oder minder beutlich ausgesprochener Ahnung auch in ber Wefammtheit aller Bernunftund Berftandesfategorieen, eine Belt ber Babrbeit erfannt, bie von aller Wirklichfeit unabhängig ober vor aller Wirklichfeit ift, als unendlich in fich felbst gegliederte Doglichfeit bes Daseins die wirkliche Welt in sich faßt, als absolutes, von keiner Macht über ihr abhängiges Wefen ber Rothwendigfeit, fie beberricht. Sie hat es flets so gehalten und wird es sich nie nehmen laffen, es fo zu halten, unbefümmert um die bialeftischen Schwierigfeiten, burch welche bie Philosophie genothigt wird, nur auf langen Umwegen und durch labyrintisch verschlungene 3rrgange biefes Biel zu verfolgen, ja welche ihr in lange andauernben Perioden ber bobern Geistesentwicklung bas Biel gang aus

5-0000

Jacob Bohme u. feine Bedeut. für unsere Beit. 197

den Augen reißen. Die natürliche Bernunft weiß nichts von dem vermeintlichen Widerspruche, welchen Die philosophische Reflexion in der Vorstellung einer Möglichfeit finden will, die, obgleich fie fich burch ihren Gegensat zur Wirflichfeit als bas Unwirf-I ich e bezeichnet, nichtsbestoweniger eine von jener Wirklichkeit, bie burch sie eben erst zu einer möglich en wird, unabhängige Wahrheit für fich in Unspruch nimmt, ober in ber Borftellung einer Dothwendigfeit, die, ohne für fich felbst etwas Wirkliches zu fein, eine Macht über ber Wirklichfeit ift, ber fich nichts Wirkliches entziehen fann. Sie ift und bleibt gleich entfernt von dem nominalismus, ber jenem Unwirflichen bie Wahrheit, bie es vor und über ber Wirflichfeit hat, abspricht, und von dem Realismus, ber ibm, weil er seine Wahrheit nicht zu läugnen vermag, auch eine Wirklichfeit andichtet, vielleicht sogar eine solche, vor der als ber eigentlich mabren, die Wirklichfeit beffen, was man gemeinwirklich nennt, als eine unwahre verschwinden soll. Aber bie na= turliche Bernunft, von jenem bobern Lichte unerleuchtet, in welchem unser religiöser Geber ben Drt jener wirklichkeitolosen Wahrheit in bem Worte ber Gottheit geschaut bat, - obgleich eben dieses Licht sein geistiges Auge bergestalt blendete, bag es in bem Dunfel jenes Ortes feine Westalten zu feben vermocht bat, weiß über bas Berhältniß ber metaphysischen und mathematischen Formenwelt zu dem wirflichen, lebendigen Gottesgeiste eben fo wenig Rechenschaft zu geben, wie die philosophische Speculation, so lange sie von diesem Licht auch ihrerseits noch nicht erleuchtet ift. Darum haben wir nach biefer Seite eben hierein bie bobe, nach ihrer eingreifenden Bedeutung für bas gesammte Geiftesleben gar nicht mit einem Male abzuschätende Wichtigfeit ber Böhme'ichen Intuition zu fegen, daß durch fie ein deutliches Bewußtsein über jenes Berhältniß, wornach die philosophische Speculation bisber noch immer vergeblich gerungen bat, zunächst für ben religiösen Standpunct, und baburch auch für ben philosophischen ermöglicht worden ift.

Es ist uns nicht unbewußt, daß diese Ansicht der Böhme'schen Lehre vom Ungrunde zur Zeit noch eine sehr ungewöhnliche, in der Denkweise der Meisten sogar der Anknüpfungspuncte, durch die

man etwa hoffen konnte, sie ihnen eingänglich ober auch nur verftandlich zu machen, entbehrende ift. Richtsbestoweniger glaub= ten wir diese Saite einmal anrühren zu dürfen, überzeugt wie wir es sind, daß, bevor man sich an ihren Klang mehr, als es bisher ber Fall war, gewöhnt haben wird, an ein bauernbes und erspriegliches Berhältniß ber Speculation zur Böhme'ichen Mystif nicht zu benfen ift. Wenn bie Speculation in bem Abgrunde der mystischen Jutuition sich nicht selbst verlieren, nicht an ihrem rechtmäßigsten Besite, an ihrer sicherften Errungenschaft burch bas blendende Licht jener Anschauungen irre werden foll, fo muß fie wiffen, an welcher Stelle bes Inhalts biefer lettern fie sich felbst sammt biefem ihren Besithum, sammt bem eigenthümlichen, jener fremden Macht nicht übereilt preiszugebenden Inhalte ihres Erfennens zu suchen bat. Wir fonnen baber auch, aus dieser Quelle zu schöpfen, nur einer solchen Speculation ben Beruf zuschreiben, welche in sich selbst hinlänglich erstarft und ber auf ihrem eigenthümlichen Wege von ihr gewonnenen Einficht ficher, durch die Beschaffenheit Dieser Ginsicht selbst in Stand gesetzt wird, ben Inhalt derselben in die Stelle des Böhme'schen Systems, wo für ihn ein offener Raum gelassen ift, hineinzutragen. Denn al terbings, hineingetragen will er sein. Bei Böhme selbst barf Rei ner, der nicht einen auf anderem Wege gewonnenen speculativen Inhalt mitbringt, einen solchen zu finden erwarten. als eine Rechnungsprobe für die Richtigkeit solches Inhalts fonnen bann bie Unschauungen benutt werden, die uns der tieffinnige Seber über bie wirfliche Beschaffenheit bes göttlichen Lebens, und die innern Gegenfage, in welche diefes leben bei feinem Beraustreten aus dem Ungrunde auseinander tritt, die aber in den stillen Tiefen des Ungrundes selbst noch nicht vorhanden sind, eröffnet. Unter diese Anschauungen wird dann allerdings ganz besonders jene zu stellen sein, die sich in ihrem Gefolge (nicht unabhängig von ihnen, wie in dem speculativen Philosophen das Entsprechende sich allerdings unabhängig von allen "Anschauungen" entwickeln soll) eingefunden hat, von dem Ungrunde selbst als einem Spiegel ber Realität, die in ihm noch nicht als Realität, aber

Jacob Böhme u. seine Bedeut. für unsere Zeit. 199 zu der doch die alleinige Möglichkeit, oder für die das schlechthin nothwendige Gesetz in ihm enthalten ist.

Mit tiefem Sinne hat Böhme biese seine Anschauung von der speculativen Natur bes Ungrundes an die Anschauung von der Unrealität dieses Mn ov, welches nichtsdestoweniger im acht platonischen Sinne ein "Ovrws ov zu nennen ift, angefnüpft. "So benn ber erfte Wille ein Ungrund ift, zu achten als ein ewig Nichts, so erkennen wir ihn gleich einem Spiegel, barinnen einer fein eigen Bildniß sieht, gleich einem Leben, und ift boch fein Leben, sondern eine Figur bes Lebens und des Bilbes am leben" (Sechs Puncte, 1, 7). In ber Natur haftet bieje Rraft ber Re-Aexion befanntlich an der Fläche, dem Elemente, welches, ohne felbst Körper zu fein, ben Körpern ihre Begränzung, Form und Bestalt ertheilt. Deutlich schwebt allenthalben Diese Bergleichung unserm Böhme vor, obwohl er es, eben aus Mangel an Abstrac= tionsgabe, nie zu einem gang pracifen Ausbrucke berfelben bringt. Der Ungrund verhalt fich zur Wirklichfeit bes gottlichen Lebens ähnlich, wie bie Flache jum Körper; als nothwendige Boraus= setzung ober Formalprincip der Wirklichkeit, - benn wie konnte es Körper ohne Flächen geben? — und zugleich als Princip ber Berboppelung ober Spiegelung einer Gestaltenwelt; die eben diefes felbst, daß sie eine gestaltete, geformte ift, bemfelben Principe verdankt. — Seben wir nun bier auf einen Augenblick bavon ab, daß Böhme dieses Princip in Gott fest, bag er es zu bem schlechthin Erften, allem Undern Borauszusependen in Gottes eis genem Dafein macht: fo werben auch biejenigen, welche von einem Ungrunde in diesem Sinne, ober von einer Theologie, Die fich auf bergleichen Vorstellungen überhaupt einlassen durfe, nichts wiffen wollen, faum umbin können, einzugesteben, daß alle logische ober metaphysische Speculation, welche Ansicht ihr auch von ihrem Gegenstand zum Grunde liege, wenn sie nur barauf ausgeht, biefen Gegenstand als eine Einheit zu erfassen (als 3bee, wie man es in neuerer Zeit allgemein auszudrücken pflegt), sich von selbst darauf hingeführt findet, ihn gang in ber nämlichen Beise als Formalprincip ber Wirflichfeit zu faffen, b. h. als ein

Princip, welches erstens bem wirklichen Dafein felbst feine Form und Gestalt bedingt, und sobann zweitens eine Spiegelung biefer Form und Gestalt im Bewußtsein, also eine Erkenntniß berselben möglich macht. Um zu schweigen von ber Urt und Weise, wie unter ben neuern Philosophen g. B. Segel ben bochften und ein= zigen Wegenstand aller philosophischen Speculation als ben ewi= gen logos bezeichnet hat, eine Bezeichnung, welche bort freilich mit einer fehlerhaften, realistischen Sypostasirung bieses Princips zum gediegenen, substantiellen Rern aller Wirflichfeit verbunben war: - welche andere Tendenz verfolgt benn bas, was bei Kant transscendentale Speculation genannt wird, wenn nicht eben Diefe, aus Unschauungen ber reinen Sinnlichfeit, Berftanbesfategorieen und Bernunftideen, gang in abstracto freilich, b. b. ohne ben Begriff ber Gottheit einzumischen, - welche Ginmischung bort bekanntlich als fehlerhafte Transscendenz zurückgewiesen wird, ben Schattenriß eines Weltbildes zusammen zu ftellen, und biefen Schattenriß eben so febr für ben eigentlichen Grund ber erscheinenden Gestaltenwelt an sich selbst, als für ben Grund ihrer Spiegelung im menschlichen Bewußtsein zu erfennen? Sollte es fich allzu frembartig ausnehmen, wenn wir geradebin diefe Borftellung eines Spiegels, - Bernunftspiegel, Spiegel bes Bewußtseins wurde man ibn bann etwa nennen muffen aus Böhme in Kant hineintragen wollten, nur freilich, wir wieberholen es, unter Beseitigung aller theosophischen Pramiffen, an welche bort solche Vorstellung gefnüpft ift? Jener Apriorität ber Dent = und Unschauungsformen, welche Rant bem Lode'schen Empirismus gegenüber mit so gewichtigem Accent betonte und mit beren Anerkennung er ben Grund zur gesammten neueren Philosophie gelegt hat, was ift fie anders, als ber Begriff einer Ge= setmäßigkeit, welche nicht auf empirische Weise in ber Ratur bes Beiftes, sondern in welcher umgefehrt die Natur des Beiftes begrundet ift? Wenn nun aber biese Ratur bes Beiftes, wie aus Rants eigener Darstellung auf bas Rlarste hervorgeht, barin besteben foll, fich felbst nach seinem reinen Wesen, und mit diesem Wefen zugleich die durch die Sinnlichkeit darin hervorgerufene Mannig-

faltigfeit von Empfindungen und Borstellungen im Bewußtsein zu bespiegeln, und eben durch diese Bespiegelung die Vorstellungen in objective Bilder ober Begriffe von Gegenständen zu verwanbeln: was liegt bann naber, ale, jene apriorische Gesemäßigfeit, jene Form, beren Wegenwart im Beifte biesen Proces ber Selbstbespiegelung verursacht, in der bildlichen Weise Bohme's als einen in den Geift hineingesetzten Spiegel zu bezeichnen? Gewiß, weber die Glätte noch bie Barte, Diese wesentlichften Gigenschaften des Spiegelglases, wird an den logischen und mathematischen Denfformen ber Betrachter vermiffen, der bie Bedeutung Diefer Eigenschaften zu würdigen und sie aus dem sinnlichen Bebiet in bas geistige zu übertragen versteht. Dabei ift ber Gub= jectivismus ber Rant'schen Theorie, so wenig er allerdings an und für fich felbst genügt, boch gang geeignet, ben forschenden Beist an die eben nur scheinbar widersprechende Vorstellung eines fei= enden Richts, eines realitätlosen ober bloß ideellen, aber in feiner 3bealität die Wirflichfeit felbst fo zu fagen nicht nur an Ur= fprünglichfeit, sondern auch an unbezwinglicher Bestandfraft übertreffenden Daseins zu gewöhnen, die jener Weist, wenn er sich irgendwie in dieser Region beimisch machen will, auf feine Beise entbehren fann:

Um aber sest auf Böhme zurückzusommen: so kann es wohl Reinem, welcher die von uns hier aufgezeigte Spur nur um ein Geringes weiter verfolgen will, zweiselhaft bleiben, daß man auf diesem Wege, und wohl nur auf ihm, zu einer gründlichen Beantwortung der Frage nach dem Berhältniß der Böhme'schen Ansschauungen zu dem Begriffe der göttlichen Persönlichkeit zu gelangen erwarten darf. Man weiß, welche Irrungen sich in neuerer Zeit an diese Frage geknüpft haben. Es sehlt nicht an Anhängern beider speculativetheologischen Hauptstandpuncte, des pantheistischen und des theistischen, welche in Böhme einen Genossen ihrer Ansichten und bei dem steigenden Ansehen des Mannes, eine Autorität dafür zu erblicken meinen und aus diessem Gesichtspuncte seine Lehre darzustellen suchen. Nicht wenigen Anderen aber bleibt der von Bielen vorausgesetzte pantheistische

Charafter biefer Lehre ein Unftog, ber fie von einem nabern Gingeben in bieselbe gurudhalt. Wir nun find allerdinge ber Deinung, daß manche Freunde Bohme's es sich mit der Widerlegung biefes feines angeblichen Pantheismus allzuleicht gemacht haben. brn. Samberger burfen wir von biefem Borwurfe, infofern er die Anklage eines Mangels an Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ber Arbeit in fich schließen wurde, frei sprechen, aber ben rechten Punct scheint boch auch er uns nicht ganz getroffen zu haben \*). Bielleicht würde er ihn ficherer getroffen haben, wenn er icon bie jungfte, vom entgegengesesten Standpunct aus entworfene Darftellung ber Böhme'schen Lehre vor Augen gehabt batte. Wir meinen die bes Dr. Baur in feiner Weschichte ber Dreieinigfeits. lebre, welche an Rlarheit und Bunbigfeit, aber freilich nicht an Umficht und Bollständigfeit ber Auffassung, faum etwas zu wunfchen übrig läßt, und burch biefe Gigenschaften ihren Gegnern ihr Beschäft nicht wenig erleichtert. Ausbrudlich biefer Darftellung gegenüber wollen wir baber jest zu zeigen suchen, in welches von ihrem Urheber unbeachtet gebliebene Licht burch bie oben ausgehobenen Lehrmomente manche ber von bem Berf. in so einseitiger Weise behandelten Probleme treten.

Baur schickt seiner Darstellung (a. a. D. III. S. 260 s.) die Bemerkung voran: Böhme habe, zunächst Valentin Weigel gegenüber, welcher als sein nächster Vorgänger in dem Werke theosophischer Mystis betrachtet wird, "den weitern Schritt gethan, den Unterschied und Gegensas unmittelbar in das Wesen Gottes selbst zu setzen; nur gehe er nicht vom Wissen und Erkennen oder dem Selbstbewußtsein Gottes, sondern vom Begriffe des Lebens aus. Der Grundgedanke, welcher bei Böhme das eigentliche Princip seines speculativen (?) Denkens sei, sei die Idee der Vermittlung; alles Sein und Leben sei nur ein vermitteltes, ein erst gewordenes, das Werden selbst aber seze immer eine Dua,

<sup>\*)</sup> Die antipaniheistischen Säpe, welche er S. 49 f. aus Böhme zusammengestellt, lassen sich in sehr ähnlichen Wendungen, zum Theil selbst im Ausbruck zusammentressend z. B. auch bei Hegel auffinden.

lität von Principien voraus, ohne welche keine Bewegung und Thatigfeit möglich sei, ein Princip, von welchem bie Bewegung ausgeht, und ein anderes, das ihm entgegenwirft." - hiemit ift, wenn man will, ber psychologische Ausgangspunct ber Bobme'schen Unschauungen, ober wenigstens einer biefer Ausgangs. puncte \*), gang richtig bezeichnet, aber feineswege ber objective, berjenige, ben Böhme felbst in den frateren vollständigeren Dar= stellungen seiner Lehre an die Spige stellt, und ber auch in einer fpstematischen Entwicklung ihres Inhalts an die Spige zu ftellen ware. Auch Dr. Baur fann nicht umbin, in Worten, bie man freilich von Böhme's eigener Ausbrucksweise minder entfernt wünfchen fonnte, hinzuzufügen: "Logisch betrachtet sei die Ginbeit ber Begriff ber Sache selbst und die beiden Principien seien die Domente, in welchen ber Begriff fich in fich felbst spaltet und in ben Unterschied von sich auseinander geht, um durch biesen Unterschied sich mit sich selbst zusammenzuschließen und dadurch erst aur wahren Ginheit in fich felbst zu gelangen." Es batte bingugefügt werden muffen, daß eben diese "logische Betrachtung," freilich nicht in Geftalt einer "logischen," Böhme'n nichts weniger als fremb ift; daß vielmehr die Anschauung dieser ursprünglichen urgründlichen Einheit eben in der Borstellung des "Ungrundes," ein ganz eben fo wesentliches, bem Begriffe nach unftreitig die Stelle ber Priorität, die ihm auch von B. selbst eingeräumt wird, vor jenem in Anspruch nehmendes Moment ausmacht, wie die Anschauung Insbesondere aber hatte nicht unterlassen werbes Gegensages.

<sup>\*)</sup> Einer dieser Ausgangspuncte, sagen wir, benn in der Aurora, dieser classischen Schrift für die Kenntniß dieses psychologischen Entwicklungsganges, tritt doch wenigstens eben so sehr als die Anschausung von der Qualität der Principien die gewissermaßen (freilich nur gewissermaßen, denn daß der Gegensaß, das Feuer = und Lichtprincip an sich, von B. schon in diese Welt gesetzt werde, stellen wir keineswegs in Abrede) dieser entgegengesetzt Anschauung von der ungetrübten Einheit des göttlichen Lebens in der ursprünglichen, vorweltlichen Schöpfung, in der Engelsschöpfung, als eigentliches Grundthema in den Vorgrund.

ben burfen, die Urt und Weise bemerklich zu machen, wie bei bem tiefblickenden Geber durch die Unschauung ber Einheit die bes Wegensages motivirt ift, die erstere von selbst oder aus und durch sich selbst in die andere übergeht. Was wir hiemit meinen, bas wird, hoffen wir, aus ben folgenden Worten (Menfchwerdung II, 2. 1-2) erhellen, welche die unmittelbare Fortsetzung der am Beginne biefes Artifels ausgezogenen Stelle bilben: "Das Richts ursachet ben Willen, bag er begehrend ift und bas Begehren ift eine Imagination; ba fich ber Wille im Spiegel ber Beisheit erblicket, imaginirt er aus bem Ungrunde in fich felber und machet ihm in ber Imagination einen Grund in fich felber, und schwängert sich mit ber Imagination aus ber Weisheit, als aus bem jungfräulichen Spiegel, ber ba ift eine Mutter ohne Bebaren, ohne Willen. Richt geschieht bie Schwängerung im Spiegel, sondern im Willen, in bes Willens Imagination. Spiegel bleibt ewig eine Jungfrau ohne Gebären, aber ber Wille wird geschwängert mit bem Unblid bes Spiegels, benn ber Wille ift Bater, und die Schwängerung im Bater als im Willen ift Herz oder Sohn, benn es ist des Willens als bes Baters Grund, ba ber Geift bes Willens im Grunde steht und aus bem Willen im Grunde ausgeht in die jungfräuliche Weisheit. Allso zeucht bes Willens Imagination als ber Bater bes Spiegels, Bision ober Gestalt als die Wunder ber Kraft, Farben und Tugend in sich, und wird also bes Glastes ber Weisheit mit ber Kraft und Tugend schwanger. Das ift bes Baters als bes Willens sein Berg, ba ber ungründliche Wille einen Grund in fich felber befommt, durch und in die ewige ungründliche Imagination." -Wenn wir und erinnern, daß Bobme anderwarts ben "Bater" als das feurige, den "Sohn" als das lichte Princip bezeichnet, bag er also bier mit ben Begriffen bes Baters und bes Sohnes offenbar benfelben Dualismus ober Gegensat ber Prin= cipien aussprechen will, den Baur als bas hauptibema seiner Lehre bezeichnet hat: so wird flar, wie die gegenwärtige Stelle diesen Gegensatz auf die Natur des Ungrundes, also ber Ureinbeit bes Absoluten selbst zurückführt. "Das Nichts verursacht ben

auf sein höheres Princip zurudgeführt, ausbruden, - weil vor allem Etwas ein Richts ift, ein unendliches, in fich felbst schlechthin nothwendiges Nichts, als die unumgängliche Möglichkeitsbedingung jedes Etwas, so bebt bas Sein bes Etwas mit einer Begierbe, mit einem hunger nach Dafein, mit einem Bil-Weil aber bieses Richts boch nicht bloß Ien jum Dafein an. Richts, fondern in feiner Richtigfeit Die unendliche Möglichkeit eines fich felbst findenden, durch Reflexion = in - fich fich felbst beftimmenben Dafeins, furz, weil es ein Spregel ift, ber in ein Sein bereingesest, demfelben bie Form des Gelbftbewußtfeins ertheilt: fo bleibt es nicht bei ber blogen Begierbe, bei bem feiner felbst unbewußten Willen ober Drange jum Sein, sonbern ber bunfle, feurige Wille findet fich felbst in jenem Spiegel, und verklärt sich eben damit zum lichten Princip einer Realitat, die eben nur so in bieser Berdopplung ihres Princips burch inwohnende Spiegelung, wahrhafte Realität ober Wirklichkeit ift.

Wir fonnen von diesen Bemerfungen sogleich zu bem Gefammturtheil übergeben, welches Baur G. 278 f. über Bobme's Lehre ausspricht. Er findet ihren "wesentlichen Mangel" barin, "bag fie in ber Dualität ihrer Principien fteben bleibt und biefe nicht felbst wieder in einer Ginbeit zu begreifen weiß, zu welche fie fich nur als bie Momente ber burch fie fich hindurchbewegenden 3bee verhalten wurden". Dan fonnte meinen, in biefen Borten benfelben Vorwurf wiederzufinden, welcher von allen Denen gegen B. erhoben wird, welche ben Charafter feiner Lehre als einen pantheistischen bezeichnen. Allein gerade dieß, bag bei ihm "berfelbe Proces, in welchem alles natürliche und geistige Leben sich bewegt, ber Lebensproces Gottes felbst fei, weil es immer nur biefelben Principien seien, burch welche alles Sein und Leben bebingt ift," gerade bieß hat Dr. Baur unmittelbar vorber als bas Berdienst, als die "Wahrheit" bieser Lehre gepriesen. Vorwurf hat also bei ihm einen andern Sinn, und welches biefer Sinn fei, wird im Nachfolgenden umftändlich bargelegt. "Die beiden Principien sind zwar in der Idee Gottes zur Einheit verbunden, aber biefe Ginbeit ift feine übergreifende, und ber Proceg,

Jacob Bohme u. feine Bebeut. fur unfere Beit. 207 aus welchem Gott, um ein lebendiger Gott zu fein, fich felbst erft aus sich gebiert, ift nur ein einseitiger, benn er besteht nur barin, bag aus bem ersten Princip bas zweite, vom ersten noch gebundene, fich entwickelt, aus ber nach bem Lichte fich febnenben Finsterniß bas Licht hervorgeht, ber an sich zornige und eifrige Gott zum Bater eines Sohnes wird, in welchem bas Berg Gottes, feine Liebe und Sanftmuth fich aufschließt. Indem aber auf Diese Weise die ganze Bewegung vom ersten Princip ausgeht und nur ber Fortgang von ber Finsterniß zum Licht, vom Born zur Liebe, ober von ber Natur zum Beift ift, ift bas erfte Princip das wahrhaft substantielle und alles "was das zweite Princip in fich begreift, ift gleichsam nur ein Accidens an diefer Substanz, es ift nur bie Bluthe ober bie Frucht, welche aus bem in bem bunkeln Grunde bes erften Princips verschloffenen Reime fich ent= widelt". Wir wollen und nicht babei aufhalten, zu fragen, mit welchem Rechte bier bie Begriffsformen von Gubftang und Accideng (freilich mit Bingufegung eines " gleichfam," wo= burch aber in ber Sache nichts geandert wird) auf bie Glieber eines Entwicklungsgegensates nur in Folge ber Unterscheidung in ein Erftes und ein Zweites übertragen werben. Was murbe wohl Br. Dr. Baur bagu fagen, wenn Jemand behaupten wollte, bei Begel sei bas "reine Sein" die Substanz, bas "Richts" die Ac= cibeng, ober auch: bas "unmittelbare Gein" fei Die Gubstang, bas "Wefen" bie Accideng? Es lohnt fich nicht ber Dube, mit bem Berf. über ben Machtspruch, ben er fich bier erlaubt bat, ju rechten, da er uns eine bequemere Handhabe zu feiner Wider= legung felbst in bem sogleich Folgenden barbietet. Wenn, nach Böhme, "die 3dee Gottes im zweiten Princip fich in fich felbst vollendet, fo follte," glaubt er gegen B. bemerfen zu muffen, "biefes Princip auch die Rudfehr in fich felbst fein;" "wie aber ift," fährt er bann fort zu fragen, "eine folde in fich felbst zurückfebrende Bewegung bier möglich, wenn er nicht an fich schon ift, was in ihm durch den Proceg ber beiden Principien nur affirmirt werden foll?" Diese Frage, und was der Verf. durch sie beweisen will, wird vollständig niedergeschlagen durch unser Dbiges. Ge=

rabe bieg charafterifirt ben Standpunct ber Böhme'schen Unschauungen, daß bas lichte Princip nicht wieder, wie das dunkle, in bem Unfich ber Gottheit - benn die Berechtigung, ben. Ungrund als foldes "Unfid" zu betrachten, wird uns Baur bod nicht ftreitig machen? - begründet ift. Br. Baur batte Recht, wenn Böhme ben Ungrund so ohne Weiteres, wie er es vorausfest, nur als ein "finftres Thal" bezeichnete. Thate er dieß, so wurde er, was im Grunde bei Baur bie Boraussetzung ift, ben Ungrund mit dem für sich allein genommenen ersten oder feurigen Princip, bem "Bater" identificiren, welchen er ja (Drei Principien 4, 58) ausdrudlich mit biefen Worten bezeichnet hat. Aber Hr. Baur hat Unrecht, weil eben bieses "finstre Thal" unserm Seher zugleich ber "Spiegel ber Bunber" ober "ber Beisheit," und, als folder Spiegel, das absolute Formprincip ift, welches in ber Welt bes wirflichen Daseins, die fich aus ihm und über ihm erhebt, die Geburt bes Sohnes aus bem Bater, Sieg bes Lichts über bie Finsterniß entscheibet. Was er an Böhme vermißt, bas ift, in ber eigenen Terminologie ber Lehre ausgebrückt, an welche wir bort zulett bie Böhme'sche, wie alle übrigen, gehalten finden, nichts Underes, als bie reine logische Ibee als immanente Voraussetzung alles Weltbaseins, also als eben fo Erstes wie Legtes der Weltordnung. Aber fo entschieden freilich zuzugeben ift, bag Böhme nicht im "Elemente bes reinen Denkens" dieses ideale Princip beseffen bat, so unzweifelhaft wird, meinen wir, für jeben Renner biefes Princips fich aus unfern Nachweisungen ergeben, baß ihm baffelbe, insofern es auf intuitive Weise erfaßt werben fann, nicht fremd geblieben ift, ja daß er eine beutlichere und weiter ausgebilbete Unschauung bavon, als vielleicht irgend einer seiner Vorgänger auf bem Gebiete ber Prophetie und religiösen Mustit, besessen bat.

So weit nun würde man die Baur'sche Darstellung nur eines einfachen, leicht zu ergänzenden Mangels bezüchtigen können, der Uebergehung eines Momentes, welches von einer nachbessernden Hand sich ohne viele Schwierigkeit in ihren Zusammenhang einreihen läßt. Aber babei ist es nicht geblies

ben; bie Bernachlässigung bieses Momentes, ober richtiger wohl, die Unempfänglichkeit für eine Hauptseite ber Lehre, welche fich bei Böhme zwar auch in der Gestaltung, die er diesem Momente gegeben hat, aber feineswegs nur in ihr ausbrudt, bat auch eine Schiefheit in ihrer Auffassung, eine positive Ent= ftellung zur Folge gehabt. Alls eine Entstellung nämlich, nicht als einen "für die Lehre Böhme's darafteristischen Cap," glauben allerdings auch wir den vom Berf. felbst "bart und anstoßerre= gend" genannten bezeichnen zu muffen, (G. 274) "bag Gott und ber Teufel ihren substantiellen Wesen nach an sich Eins sind". Derfelbe findet fich bei Dr. Baur folgendergestalt motivirt, . "die ganze Rolle, welche Lucifer bei Bohme spielt, sei eine bloß mythische und alle Vorstellungen, welche bamit gusamtragen einen bloß mythischen Charafter menhangen, Un fich fei Encifer und bie nach ihm genannte Welt nur bas erfte Princip, jeboch in feinem reinen Fürsichsein und Unterschied von dem zweiten, woraus in der mythischen Umgestaltung ein feindliches Sicherheben und Auflehnen gegen Gott werbe, ein thätiger Widerstreit, in welchem Lucifer, was er nur in der Ginheit mit Gott fein fann, für fich fein will. Ebenfo fei die der Welt Lucifer's gegenüberstehende paradiesische Welt, unter welcher Böhme bie von Gott gleich anfangs schlechthin geschaffenen Engel und Beifter verfteht, bas zweite Princip in fei= ner reinen burch feine Berührung mit ber erften getrübten Be= fenheit. Bas bie beiben Principien in biefem Gegenfag ber beiden Welten, ber Welt Lucifer's auf ber einen und ber para= biefischen Welt auf ber anbern Seite find, bas feien fie in ihrer gegenseitigen Beziehung zu einander, in dem Proces, in welchem bas göttliche Wesen in seiner ewigen Geburt aus fich selbst be= griffen ift, als Bater und Sohn." Es ware ein Leichtes, ber bier ausgesprochenen Affertion eine ganze Reihe ber unzweideutigsten positiven Aussprüche Böhme's entgegenzustellen; wir wollen nur die erfte beste berfegen, die und beim Aufschlagen ber Bob= me'schen Schriften zufällig zuerst in die Augen fällt. "Und ift bas aber nicht also zu beuten," heißt es in ber Apologie gegen Es.

Stiefel, 40, "baß ein Beift ober Engel bas Aushauchen ber ewigen Geburt der S. Dreieinigfeit in der göulichen Stimme felbst fei, sondern er ist bas ausgesprochene Wort, als ein Dobell und Bild bes sprechenden Wortes, ein zugerichtet Inftrument bes Geistes Gottes." Aber freilich, durch Häufung berartiger Stellen wurden wir bochftens nur bie Gewaltsamfeit, Die in jener Baur'ichen Behauptung liegt, bemerklich machen, nicht ben eigentlichen Sig ober Grund bes begangenen Kehlgriffes aufbeden. -- Es gab für hrn. Baur verschiedene Wege, Diesen Kehlgriff zu vermeiben; einer biefer Wege ware gewiß ber im Dbigen von uns angedeutete gewesen, wenn er von vorn berein fich überzeugt batte, wie bei Böhme ber Begensag ber zwei erften Principien gar nirgends fo abstract gehalten ift, wie man es nach feiner Darftellung meinen follte. Das erfte Princip ift an fic icon bas Suchen bes zweiten, bas Sinftreben nach bem zweiten, aus bem Grunde, weil eben bas Un fich, ber Begriff ober bie begriffliche Nothwendigkeit bes zweiten im ersten enthalten ift, ober mit andern Worten, weil die Doglichfeit bes zweiten die unumgängliche Boranssetzung ber Wirflichfeit bes erften bilbet. Lucifer bagegen ift bei B. eben nicht biefes Sichhinneigen ober Hinarbeiten nach Berwirklichung bes lichten Princips, fow bern bas gerade Gegentheil bavon, bas Fürfichsein = wollen bes erften Principe. Dag es zu biefem Bollen nur erft nach Berwirklichung bes zweiten Princips, nicht vor diefer Berwirklichung fommen fann, dieß hat Dr. Baur ganz überseben. Ober vielmehr er hat, weil ihm von feinem, nicht von Bohme's Standpunct aus, dieser Unterschied von Möglichkeit und Wirklichkeit ber Principien als ein leerer und nichtiger erschien, sich überhoben geglaubt, auf das, was sich bei B. aus biesem offenbar bort vorausgesetten Unterschiede ergiebt oder an ihn fnüpft, überhaupt Bedacht zu nehmen. Richtsbestoweniger fann einem unbefangenen Lefer nichts flarer sein, als daß Böhme fein "erstes Princip" nur insofern ben Bater nennt, als bas zweite, ber Sohn, barin sowohl schon enthalten, als auch nicht enthalten ift, enthalten seiner Möglichfeit, ober, was gleich viel, feiner abstracten Roths

wendigkeit nach, als der Ungrund nach seiner objectiven Seite, als Spiegel einer möglichen Wirklichkeit, nicht enthalten nach seiner Wirklichkeit, als das im Spiegel realisitete und vom Spiegel in das "Herz," des Baters zurückgestrahlte Weisheits= bild. Mit deutlichem Bewußtsein schließt also die Böhme'sche Anschauung von dem rein ausgesaßten Begriffe des ersten Prinzeips dassenige aus, was sie nach Baur's Ansicht, freilich nur "mythischer Weise" durch eine undewußte Hypostasirung der Abstraction, welche dieses Princip "in seinem reinen Fürsichsein und Unterschied von dem zweiten" zu erfassen sucht, eingeschlossen und Aussehnens gegen Gott". Solche Möglichkeit sindet nicht eher statt, als nachdem es, durch die ausdrückliche Thätigkeit beider Principien, die eben hiedurch, nach Böhme, in die Natur des dritten übergeben, zu einer Weltschöpfung gesommen ist.

Besonders lehrreich - um so lehrreicher als eben bier zu= gleich die Unlässe zu bem Baur'schen Migverständnisse zu Tage fommen, - ift über bie bier berührten Puncte ber Anfang ber Schrift von der Gnadenwahl. Diefer fpricht zuvörderft von Gott in einer Weise, welche seinen Begriff ganglich mit bem bes Ungrundes identificiren zu wollen scheinen könnte. "Man fann nicht von Gott sagen, daß er dies oder das sei, bose oder gut, baß er in sich felber Unterschiede habe: benn er ift in sich felber naturlos, so wohl affect = und creaturlos. Er hat feine Reiglich= feit zu etwas, benn es ist nichts vor ihm, dazu er sich könnte neigen, weder Boses noch Gutes. Er ift in sich felber ber Ungrund ohne einigen Willen gegen ber Natur und Creatur, als ein ewig Nichts: es ist feine Qual in ihm, noch etwas, bas sich zu ihm oder von ihm könnte neigen. Er ist bas einige Wesen, und ist nichts vor ihm ober nach ihm, davon ober darinnen er ihm könnte einigen Willen schöpfen oder faffen. Er hat auch nichts, bas ihn gebäre ober gebe. Er ist bas Richts und bas Alles, und ist ein einiger Wille, in bem bie Welt und bie ganze Creation liegt; in ihm ift alles gleich ewig, ohne Anfang, in gleichem Gewicht, ohne Maas und Ziel. Er ift weder Licht noch Finsterniß, weder Liebe noch

Born, fondern bas ewige Gine: barum fagt Mofes: ber Berr ift ein Einiger Gott. Derselbe ungründliche, unfagliche, unnatürliche und uncreatürliche Wille, welcher nur Einer ift und nichts vor ihm noch hinter ihm bat; welcher in fich felber nur Gines ift, welcher als ein Nichts, und boch Alles ift: ber heißet und ift ber Einige Gott, welcher Sich in sich felber fasset und findet, und Gott aus Gott gebieret." Aus Diefer letten Wendung ichon fieht man, bag Böhme, indem er nur ben ungrundlichen Gott bezeich. nen zu wollen ichien, in ber That ichon bie Wirflichfeit bes ersten Princips ober bes Baters, insofern bemfelben nämlich, freilich nur uneigentlicher Beise geschehen fann, eine Birflichfeit unabhängig von bem zweiten Princip zugeschrieben werden fonnte, ausgedrückt zu haben, sich bewußt ift. Noch beutlicher erhellt dieß aus bem Fortgange, welcher feinen Zweifel barüber läßt, wie ausdrücklich es unferm Seber barum zu thun ift, mit Ausschluß jeber Gelbstigfeit bes erften Princips, welche nach ihm eben erft einer andern Ordnung ber Dinge angehört, gang eigentlich ben ben Sohn gebarenden, in ibm, vor aller Weltschöpfung, jum Bewußtsein seiner selbst fommenden Bater als das primum existens zu bezeichnen. "Alls nämlich: ber erfte unanfängliche Ginige Wille, welcher weder Bofe noch Gut ift, gebieret in fich bas Einige Ewige Gute, als einen faglichen Willen, welcher bes ungrund. lichen Willens Cohn ift, und boch in bem unaufänglichen Willen gleich Und derselbe andere Wille ist des ersten Willens ewige Empfindlichkeit und Kindlichkeit, ba fich bas Richts in fich felber zu Etwas findet; und bas Unfindliche, ale ber ungründliche Wille, gehet burch sein ewig Gefundenes aus, und führet fich in eine ewige Beschaulichkeit seiner selber. Also beißet der ungrundliche Wille Ewiger Bater; und ber gefagete geborene Wille bes Ungrundes beißt fein geborener ober Gingeborener Sobn, benn er ist bes Ungrundes ens, barinnen sich der Ungrund in Grund faffet, und ber Ausgang bes ungründlichen Willens burch ben gefaßten Sohn ober Ens heißt Beift, benn er führet bas gefaßte Ens aus sich aus, in ein Weben ober Leben bes Willens, als ein Leben bes Baters und bes Sohnes, und bas Ausgegangene

Jacob Bohme u. feine Bebeut. für unfere Beit. 213

ist die Lust als das Gefundene des ewigen Nichts, da sich der Bater, Sohn und Weist immer fiehet und findet, und heißt Got= tes Weisheit ober Beschaulichkeit. Dieses Dreifaltige Wesen in feiner Geburt, in seiner Selbstbeschaulichfeit ber Beisheit \*), ift von Ewigfeit ber gewesen, und besigt in sich selber feinen andern Grund noch Stätte, als nur sich felber u. f. w." — Dieg Alles wird man hinlänglich unzweideutig und feines Commentars bedürftig finden. Was nun aber in dieser an sich so vollkommen flaren Auseinandersegung, die mit gleicher Klarbeit auch im Nach= folgenden fortschreitet, einer hinüberdeutung in's Pantheistische allerbings eine Urt von Vorwand barzubieten scheinen fann, bas ift folgender Umstand. Böhme geht barauf aus, zu zeigen, wie in biesem reinen Wesen der Dreieinigen Gottheit schlechterdings Etwas nicht denkbar ift, das ihn hatte zu einem berartigen Rathschluffe, wie die Unhänger ber Pradestinationslehre ihm unterlegen, zu einer "Gnadenwahl," bewegen fonnen. Dieg bringt ibn gleich in bem Rächstfolgenden auf Die Bestimmung ber Gigenschaftslosigfeit, worüber er folgende Erflärung gibt. "In der unnatürlichen, uncreatürlichen Gottheit ift nichts mehr als ein einiger Wille, welcher auch der Einige Gott heißt, der will auch in sich felber nichts mehr, als nur fich felber finden und faffen, und aus fich felber ausgeben und fich mit bem Ausgeben in eine Beschaulich= feit einführen, darinnen man die Dreiheit ber Gottheit sammt bem Spiegel seiner Weisheit als bem Auge seines Sebens versteht, barinnen alle Rrafte, Farben, und Bunber und Wefen in ber ewigen Beisheit in gleichem Gewichte und Daag, obne Eigenschaften verstanden werden, als ein einiger Grund des Wesens aller Wesen; eine in sich felber gefundene Luft ober Begierbe zu Eiwas, eine Luft zur Offenbarung oder Findung ber Eigenschaften, welche göttliche Luft ober Weisheit in sich selber im ersten Grunde, doch ohne Eigenschaften ift. Denn wären Eigenschaften, fo mußte auch Etwas fein, bas bie Gigenschaften gabe ober verursachte; nun aber ift feine Ursache zu ben göttlichen Kräften und zu ber göttlichen Lust ober

<sup>\*)</sup> D. h. offenbar so viel als "in seinem Selbstbewußtsein".

Weisheit, als nur blog ber einige Wille, namlich ber einige Gott, welcher fich in eine Dreiheit felber einführt, als in eine Faglichfeit seiner selber." Im Folgenden findet sich auch noch ber Ausbrud: "und find allhie alle Kräfte boch nur eine eis nige Rraft," und hieran nun wird, wo ber Berfaffer ausdrudlich baran gebt, ben llebergang zur Weltschöpfung zu machen, folgende Wendung gefnüpft: "Die vierte Wirfung" (nämlich nach ben Dreien, in benen die Personen der Dreieinigen Gottheit besteben) geschieht nun in der ausgehauchten Rraft, als in der göttlichen Beschaulichfeit ober Weisheit, da ber Geift Gottes, welcher aus ber Rraft urständet, mit den ausgehauchten Kräften, als mit einer einigen Rraft, mit sich selber spielt, ba er sich in der Kraft in Formungen in der göttlichen Luft einführet, gleich als wollte Er ein Bilb Diefer Gebärung der Dreiheit in einem besondern Willen und Leben einführen, als eine Fürmobelung der einigen Dreiheit; und baffelbe eingemodelte Bild ift die Luft ber göttlichen Beschaulichfeit, und da man boch nicht foll ein fastlich creatürlich Bild einer Umschriebenheit verstehen, sondern bie göttliche Imagination als erster Grund ber Magia, baraus bie Creation ihren Urftanb genommen hat." — Wir fonnen nun nicht anders, als dafürhalten, daß Dr. Baur und mit ihm Alle, welche die Bohme'iche Myfit zu einem ähnlichen Sinn, wie er, hinüber zu interpretiren fuchen, biese Eigenschaftslosigfeit bes breieinigen Gottes, Dieses Zusammengehen der unendlich vielen Kräfte, welche in der Substanz bes göttlichen Wesens enthalten find, vermöge ihrer absoluten Durch= bringlichkeit in Gine Rraft, furz biese reine 3 bealität bes vorcreatürlichen Wesens ber breieinigen Gottheit, mit der Nich= tigfeit bes "Ungrundes" verwechselt, und in Folge Diefer Berwechslung, den eigentlichen Unfang ber Realität eben dabin gefest hat, wo allerdings ein Fürsichsein, eine Gelbsterhebung der if olirten Rräfte des ersten oder "feurigen" Princips möglich wird und nach Böhme auch wirklich eintritt. Wäre dieß wirklich Böhme's Lehre, so ließe er sich gegen ben Vorwurf nicht vertheibigen, baß er in ber That, flatt Gottes, ben Teufel jum primum existens erhoben habe.

## Jacob Bohme u. feine Bebeut. für unfere Beit. 215

Wir haben bereits angebeutet, worauf dieser Bedankengang an ber Spige einer Schrift, beren hauptinhalt beutlich genug in ihrer lleberschrift ausgedrückt ift, zulett abzielt. Im schroffen Gegensage gegen bie, burch einen so argen Digverftand ibm gugeschriebene Apotheose bes Teufels, bat es Bohme in biefer Schrift, und in manchen Parthien auch feiner übrigen Schriften, vielmehr barauf abgesehen, ben Begriff Gottes von ben biabolischen Glementen zu reinigen, die ibm, wie er beutlich erfannte, in ber kirchlichen Orthodoxie seiner Zeit nur allzureichlich beigemischt waren. Dag Gott, feinem Gelbftbewußtfein nach, - und nur in seinem Selbstbewußtsein beißt und ift er wirklich Gott nicht Urheber, bes Bofen fein fonne, dieg mar die fittliche Grundanschauung, welche unsern Bohme zum entschiebenften Gegner jedes moralischen Pradeterminismus und namentlich ber Calvinifchen Prabestinationslehre machte, gegen bie befanntlich bie Schrift von der Gnademvahl gerichtet ift. Die tiefe Grundlichfeit biefer Unschauung ließ ihm indeg nicht unbemerft, daß die Berantwortlichfeit für bas Bofe in ber Welt gang biefelbe in Gott bleibt, wenn man, nach ber gewöhnlichen aquilibriftifden Unficht, bas Bose zunächst zwar aus bem freien Willen der Geschöpfe berleitet, dieses selbst aber, daß sie Geschöpfe mit freiem Willen in Diesem Sinne, b. b. mit ber gleichen Möglichfeit zum Guten und jum Bofen in ihrem Gelbstbewußtfein, gemacht, als einen Act bes freien Beliebens ber Gottheit barftellt. Bon biefer Berantwortlichfeit befreit Bohme's Lehre ihren Gott burch ben Sas (im zweiten Capitel ber genannten Schrift), "bag ein jedes Ding, bas aus bem ewigen Grunde ift, ein Ding in seiner eignen Selbftheit fei, und auch ein eigner Wille, ber nichts vor ihm bat, das ihn zerbrechen mag." Allerdings nämlich muß nach ihm jedes selbstbewußte Wesen ganz eben so aus bem ewigen Grunde hervorgehen, wie die Gottheit selbst nach ihrer Wirklichkeit ober felbstbewußten Ichbeit; nur daß, was die Geschöpfe anlangt, zu ber erften Bedingung auch bes gottlichen Daseins, welche in bem Begriffe bes Ungrundes liegt, noch eine zweite hinzufommen muß, ber gottliche Wille zur Schöpfung mittelft einer Schiedlichfeit ber

Comic

in ber Ginheit seines Gelbstbewußtsein verborgenen Rrafte. "Denn batten fich nicht die Rrafte ber einigen göttlichen Eigenschaft in Schiedlichfeit eingeführt, so waren weder Engel, noch andere Creatur worden, auch ware feine Natur noch Eigenschaft, und ware ihm ber unsichtbare Gott allein in ber ftillen wirfenden Beisheit in fich felber offenbar, und waren alle Befen ein einig Wesen, ba man boch nicht fonnte vom Wesen sagen, sonbern von einer in fich felber wirkenden Luft, welche zwar in bem Ginigen Gott also nur ift, und nicht Mehres." — Mit biesem wichtigen Sage, daß erft aus ber von Gott mit Gelbftbewußtfein gewollten und beschlossenen Theilung der Kräfte und "Gigenschaften," die in Gott Eins find, eine Welt hervorgebe, eine Welt gottabnlicher, ebenbildlicher, und darum auch gleich Gott felbst bie Dualität der Principien in sich tragender, in das eine oder bas andere Princip fich frei bineinbildender Weschöpfe, fonnte es aber unferm Bohme nur halber Ernft gewesen fein, wenn es fich richtig verhielte, was zu unserer Berwunderung selbst Samberger, und zwar mit ber ausbrücklichen, fühn genug von bem wackern Manne gefaßten und ausgesprochenen Ginsicht, daß es ein 3rrthum fei, von Böhme annimmt (S. 73. 235), namlich bag er eine unbedingte Prafcienz in Gott in Bezug auf Gigenschaften, Schicksale und Sandlungen auch ber noch nicht vorhandenen Geschöpfe behauptet habe. Wir brauchen uns, um biefe Meinung zu widerlegen, bier nicht auf eine Doutung ber Stellen einzulaffen, bie er bafür anführt, und auch nicht auf eine umständlichere Darlegung bes weiteren Gedankenganges ber Schrift von ber Gnabenwahl, welche für biese und alle verwandten Fragen wohl als bie classische zu betrachten sein möchte. Es genügt, auf bie Stelle in der Aurora (14, 35) hinzuweisen, welche die Frage: "hat benn ber ganze Gott solches (ben Abfall bes Lucifer und feiner Schaaren) vor der Zeit der Erschöpfung ber Engel nicht gewußt, bag es also werbe zugeben?" mit einem feden und entschiebenen Rein! beantwortet; "benn wenn es Gott vor der Zeit der Er= schöpfung der Engel gewußt hatte, so ware es ein ewiger porfählicher Wille gewesen, und ware feine Feindschaft wiber Gott,

fondern Gott hätte ihn wohl anfänglich zu einem Teufel geschaf-Eine spätere, nach Abfassung ber Schriften "von ben brei Principien" und "vom dreifachen Leben des Menschen" hinzugefügte Anmerkung sucht bieses Rein mit ausbrücklicher Berufung auf jene Schriften zu erklaren ober zu berichtigen. "Gott habe es nach seinem Zorn wohl gewußt, aber nicht nach ber Liebe, ba= von Gott ein Gott heißet; babin gehe fein Grimm ober 3ma= gination, auch feine Forschung von der höllischen Creatur sei in ber Liebe, - in der Liebe, welche allein das einige Gut ift und Gott heißt, fei fein Blick des Bofen offenbar." - Was fann hiermit gemeint fein: Gott babe nach feinem Born, aber nicht nach feiner Liebe, nicht als Gott, um bas Bofe gewußt? Will Böhme in ber That statt eines einfachen ein boppeltes Bewußtfein in Gott annehmen, er, ber boch, wie wir oben faben, ausdrudlich nur das zweite, bas lichte Princip als das Princip des Selbstbewußtseins in Gott erfannt hatte? Dber follen wir die Stelle pantheistisch beuten, als wolle fie fagen, in den Guten habe Gott zum Gegenftand feines Bewußtseins nur bas Gute, in ben Bofen nur bas Bofe? — Wohl Keines von Beiben, sondern es fann mit bem "seinem Zorne nach Wiffen," in so fern daffelbe als ein ewiges gedacht werden foll, nach dem ge= fammten Zusammenhange ber Böhme'schen Anschauungen nichts anderes, als ein Wiffen um die Möglichfeit bes Bofen ge= meint sein. Ift ja boch bas erfte Princip, welches Böhme bier und anderwärts ben "Born" nennt, an sich, wie wir oben saben, Eins mit dem Ungrunde und also die hypostasirte Diglichfeit bes göttlichen Dafeine, welche im zweiten Princip zum Bewußt= fein ihrer felbst, und damit allerdings zu einem Wiffen fommt, bas von dem Gelbstbewußtsein ber göttlichen Wirklichfeit eben fo wohl unterscheiden, wie anderseits damit identisch ift. Der Ausbruck ist freilich an dieser Stelle wie mehrfach bei unserm Autor, ein unbequemer; er trägt einen Unterschied, ber in dem Objecte bes göttlichen Gelbstbewußtseins stattfindet, in das Subject binuber, und ruft dadurch ben Schein einer Mehrheit von Subjecten bieses Bewußtseins hervor; ähnlich hierin ber firchlichen Dreieinigfeits-

218 Beife, Jac. Bohme u. feine Bedeut. f. unf. Beit. Lebre, wenn sie fich fur Unterschiede im göttlichen Wesen, Die gleichfalls nur als objective zu begreifen find, des Ausbrucks Perfonen bedient. - Wenn übrigens die Philosophie ober Balbphilosophie, welche unfern firchlichen Dogmen ihre bermalige Bestalt gegeben bat, bas Zufünftige für Gott zum Wegenstande eines zeitlosen Wiffens macht: fagt fie benn, auf bentbare Vorstellungen zurückgeführt, nicht in ber That dasselbe, was nach Sambergers Meinung, Bohme hatte fagen follen, nach ber unfrigen, was er wirflich gesagt hat, nämlich bag bas Zufünftige, versteht sich bas Zufünftige, welches nicht in bem Gegenwärtigen wirklich schon mitgesett ift, wie die aus ihrem Charafter mit Nothwendigfeit folgenden Handlungen baseiender Geschöpfe, nur abgetrennt von seiner Wirklichfeit, die als Wirklichfeit eben eine zeitliche ift, also eben nur als ein Mögliches gewußt werben fann und von Gott wirflich gewußt wird?

## Die philosophische Litteratur der Gegenwart.

Behnter Artitel.

Bon

Stadtpfarrer Dr. Wirth.

- 1. Speculative Charafteristif und Kritik des Hegel'schen Systems und Begründung der Umgestaltung der Philosophie zur obsectiven Vernunftwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte der Philosophie von Dr. Karl Phil. Fischer, ordentl. Professor der Philosophie an der Universität Erlangen 1845.
- 2. Das Princip und die Methode des Aristoteles. Aus Aristoteles typisch dargestellt von Dr. Gustav Müller, Lehrer am Gymnasium zu Schleusingen. Leipzig. 1844.
- 3. Ueber die menschliche Erkenntnis. Von Leopold Schmid, Professor ber Theol. und Philosophie an der Universität Giesen. 1845.
- 4. Die Metaphysit als Grundwissenschaft. Ein Leitfaden von Abolph Helfferich, Docenten an der Universität zu Berlin, Hamburg und Gotha. Bei Friedrich und Andreas Perthes, 1846.

3.

Von einem theilweise wahren Gefühle bessen, was unserer dermaligen Philosophie noch immer mangelt, geht auch die Schrift von Schmid "über die menschliche Erfenntniß" aus. Im Erstennen selbst, sagt der Verf. S. 9, liegt es, weder bloß erfahrendes, noch bloß denkendes, sondern in beides sich unterscheidensdes, über beiden einiges zu sein. Im erfahrenden Erkennen herrscht das Trennen, im denkenden das Vereinigen. So wenig aber Einheit ohne Vielheit und umgekehrt, vermögen das erfahs

rende und benkende Erkennen für sich zu sein ohne böberes Drit= tes, nämlich bas Erfennen als foldes, bas jenen Wegenfag hervorruft und über ihn sich erhebt, ober die Idee, in welcher als bem Söheren jene beiden, wie unterschieden, so geeint find. Diesen drei Formen des menschlichen Erfenntnigprocesses entsprechen, wie ber Verf. in seiner Monographie weiter ausführt, brei verschiedene Wiffenschaften, indem für bie Wiffenschaft ber Ratur bad erfahrende, für bie bes Rechts ober ber objectiv menschlichen Ordnung bas benfende, für bie Gottes bas im absoluten Bestimmtwerben fich relativ felbst bestimmenbe Erfennen bas gemäßeste sein soll (S. 46). Wir können hierin einen richtigen Blick nicht verfennen. Wenn wir nämlich nur bei unbegreiflicher Berblendung ein ichon völliges Aufgegangenfein bes feienden Uni= versums auch nur nach ber Seite seines wesentlichen Organios mus in der Form des Wissens statuiren fonnen, so muffen wir nothwendig den Erkenntnifproceg ber Bernunft in uns mit bem Berf. nur barein fegen, daß die Kreise bes analytischen und con= struirenden Wissens nicht schon schlechthin sich beden, vielmehr in ber beständigen Unnäherung zu biefem Indifferenzpunfte erft be-Allein ben richtigen Blick, welchen ber Berf bierin griffen seien. verräth, hat er fich boch nach einer Sauptseite bin verdunfeln laffen. Ginmal fann auch bie Raturwiffenschaft, wenn fie eine philosophische sein soll, nicht als bloß erfahrende bezeichnet werben; auch in ihr muß die Analyse über bas Lette, wozu es bie Erfahrung bringt, über bas Urphanomen hinaus, zur 3bee felbst sich erheben. Sodann ift bas eigenthümliche Erfennen, welches im Rechtsgebiete herrscht, nicht überhaupt bloß bas benkende (biefes ift ja schon in ber Physik zu segen), sonbern ein bas Sein bestimmendes, also rein constitutives Wissen; ein solches Wissen aber, warum sollte es bloß ber Rechtssphäre sich eignen, ba vielmehr ber Natur ber Sache nach alle Wiffenschaften bes Ibealen, also auch die bes Schönen, Formen ber bas Sein umgestaltenben, ja schaffenden Vernunft find? Der Indifferenzpunkt des analytis schen und constitutiven Wissens ift aber am allerwenigsten ein Erfennen, das im absoluten Bestimmtwerden fich selbst bestimmt;

sondern in der Metaphysif, welche hiemit der Berf. meint, ist ja die Bernunft rein bei sich selbst, also rein constructiv; als solche ist sie die wahre Mitte jener beiden andern Formen des Wissens, und sie in einen völligen Dogmatismus, ein durch eine absolute Auctorität bestimmtwerdendes Erkennen verwandeln, heißt die Autonomie der Bernunft gegenüber vom Positiven gänzlich verstennen.

In bem geschichtlichen Ueberblick über bie bieberigen Phasen ber beutschen Philosophie macht ber Berf. (S. 15) auf eine treffende Weise aufmerksam auf bie Wendung, die Kant ber Spe= culation badurch gegeben, daß er, während man vor ihm bie Wahrheit in die Uebereinstimmung ber Borstellung mit dem Bor= gestellten sette, sie vielmehr in bem Wefen bes Beiftes felbft, in feiner Uebereinstimmung mit fich fand. Dieg ift gang gut, nur übersieht der Berf. daß es noch eine britte Stellung ber Bernunft jum Seienden, welche ber Ranon für bas gesammte praftische Bebiet ift, geben muffe. Denn mabrend die Bernunft in Allem, was wir Natur nennen, Wahrheit nur in so weit gefunden zu haben sich bewußt ift, als sie Drocesse der Natur nachzudenfen vermag, während also hier bas Seiende offenbar für bie Bernunft in uns die Norm ift, folglich bier Wahrheit in Ueber= einstimmung bes Denkens mit dem Wegebenen besteht, und mabrend in ber rein transscendentalen Welt der Metaphpsif bie Bernunft einzig in ber llebereinstimmung ihrer Constructionen mit sich felbst bas Geset ber Wahrheit findet, ift es die Uebereinstimmung bes Seienden mit ber Bernunft, was einem Ausspruche ber Ber= nunft praftische Wahrheit verleiht, und biefer lettere Ranon ift eben fo febr verschieden von ben beiden ersten, als er fie in fich schließt. Denn ihm zufolge find bie Aussprüche ber ethischen Bernunft auch bann wahr, wenn ihnen das Seiende widerspricht, umgekehrt aber praktische Wahrheit haben sie doch nur, wenn sie realifirbar b. h. bem Seienden einfügbar find. Wir fonnen uns hier nicht genauer auf diese weit führende Untersuchung über die verschiedenen möglichen Stellungen der Bernunftelemente unter sich einlassen und beschränken uns baber auf bie Bemerkung, baß ber Verf. theils von einem umfassenderen Gesichtspunkte aus die Geschichte der neueren Philosophie erkannt, theils die Architekstonik der Vernunft viel tiefer durchschaut haben würde, wenn er sich auf eine schärfere Analyse jener Vernunftelemente eingelassen und insbesondere Kants reiche Blicke in sie vollständig gewürzigt hätte.

4.

Unserer bisherigen Uebersicht über die philosophische Literatur ber Wegenwart schließen wir billig 21. Selfferichs "Metaphysit" an, als ein weiteres Denfmal berjenigen gesunden speculativen Richtung, welche wir als eine aus der Verworrenheit unseres bisherigen philosophischen Denfens sich neu herausarbeitende bezeichnet haben. Denn ber Berf. tritt gleichfalls bornemlich \*) entgegen ber fog. bia= leftischen Methode als einer folden, ber zufolge "bie erfennende Thätigfeit und ber Inhalt ber Erfenntnig nur find, foferne fie fich negiren, und basselbe Spiel, welches bas Denken mit fich felbst spielt, inbem es einen überfommenen Begriff immer wieder in sein Gegentheil auflost, nicht weniger in Wesen ber gegenständlichen Welt liegen foll" (S. 15). Im Gegensatz ju ihr bestimmt ber Verf. (§. 26) die mahre Erkenntniß als eine burch und burch organische, b. h. (§. 26, 27.) als eine folche, "welche ihre Befriedigung findet theils in dem Besige des einzelnen Gebankens, ber nicht wieder aufgehoben werben barf, theils in einem Systeme von Gebanken, die fich gegenseitig tragen und begründen." Wir haben ichon vor Erscheinen bieser Schrift diesen methodologischen Punkt hervorgehoben und die Forderung gestellt, bag bas Wissen wesentlich ein organisches werben muffe, und glauben gleichfalls, daß ein organisches Wissen nur entstebe, wenn die Bernunft stets das wechfelseitige Berhaltnig ber Begriffe au erforschen strebt; benn nur bei einem solchen erhellt, baß fein Begriff ben andern zu absorbiren vermag, wie bieß ber Fall ift, wenn fie blog eine Stufenreihe, feine Gliederung bil-

a support

<sup>\*)</sup> Bergl. §. 154, Unm.

Contract Con

ben, sonbern daß sie sämmtlich coexistiren, weil sie sich wechselsseitig voraussetzen, ein jeder durch alle begründet ist. Die Bestimmtheit und Klarheit der Begriffsbildung, welche wir als eisnen eigenthümlichen Borzug der Schrift des Verf. rühmen können, hat in jenem Streben nach organischer Erkenntniß ihren Grund, und eine weitere Folge hievon ist, daß er zu der Idee eines constitutiven und positiven Weltprincips hindurch gedrunzen ist. Nichts desto weniger können innerhalb eines und dessselben gemeinsamen Standpunktes von einander abweichende Aufsassungen der Probleme der Philosophie sich bilden, deren Andeustung, wenn wir sie nicht unterlassen können, nur den Zweck der Verständigung haben soll.

In formeller Beziehung scheint und eine reine Durchführung und Scheidung ber verschiedenen Gebiete ber Philosophie zu verlangen, daß das Dogmatische und Historische, so schätzenswerth die vom Berf. gegebenen geschichtlichen Bemerfungen an sich sind, nicht in ber Urt, wie bieg im vorliegenden Buche geschieht, unter einander gemengt werbe, b. h. daß nicht §S., welche Dog= matisches und Historisches behandeln, durcheinander laufen. sodann bie Philosophie ihren Anfang mit ber Erfenntniß ber Er= fenntniß machen muffe, bemerft ber Berf. S. 4 gegenüber von den neuerdings gemachten anderweitigen Versuchen eines Anfangs mit Recht. Dicfenigen, welche ben Anfang der Philosophie sogleich mit dem Princip berselben, einem von dem erstern gang verschiedenen Begriffe, machen, bedienen fich schon bei Auf= findung des Grundbegriffs und noch mehr bei Ableitung der weis teren Bestimmungen aus bem Grundbegriffe nothwendig ber for= malen Dentgesetze als bloger Boraussetzungen, und bag sie also berselben sich bedienen, racht sich zudem meift durch den unfritischen Gebrauch, welchen sie von ihnen machen. Jedoch, wenn wir mit dem Verf. einverstanden sind in der Bestimmung des Anfangs der Philosophie und in der Forderung, daß sie orga= nisches Wissen werden solle; so können wir ihm anderer Seits nicht zugeben, daß er die Arten des Wissens in ihrem wechsel= seitigen Verhältnisse vollständig begriffen habe. Der Verf. un-

terscheibet mit Recht (S. 231) das analytische und synthetische Wisfen und bezeichnet als bas ausschließlich in ber metaphysischen Grundwiffenschaft berrichende Berfahren bas synthetische, welches in ber Metaphysif bas von bem analytischen Berfahren überfommene Sein burch die Nothwendigfeit bes Denfens in ben Begriff bes reinen apriorischen Seins hinüberzuleiten und letteren sobann zu entwickeln habe. Was haben wir aber bamit geleiftet? Wir haben mit jenen beiden Functionen der Bernunft nichts weiteres gethan, als einmal bas Seien be erfannt, sodann basselbe abgeleitet. Es gibt aber befanntlich Rochnichtseiendes, Seinfollenbes, das nichts besto weniger in ben Erfenntniffreis unserer Bernunft fällt. Muß es also nicht für bas Gebiet bes Gollens eine eigenthumliche Function ber Bernunft geben, und welche ift biese? Wie fommt bie Bernunft bazu, nicht bloß bas Seienbe zu erfennen, ja nicht bloß bas Seiende abzuleiten, sondern es zu segen, idealiter hervorzubringen und ber Wirklichkeit auch trop ihres Wiberfrebens ichlechthin vorzuschreiben? Bir muffen wiederholt und bringend auf diefes, wie es scheint, gang lich vergessene, in Wahrheit freilich noch nie recht zum Bewußtfein gefommene methodologische Problem aufmerksam Insbesondere wurde auch ber Berf. ber angegebenen Schrift bie Berdienste Kants in der genannten Beziehung beffer gewürdigt und die Philosopheme Herbarts und Begels nicht, wie er bieß S. 14 u. ff. thut, von der Schelling'schen Philosophie abgeleitet haben, wenn er die brei Functionen der Bernunft vollständig er fannt hatte. Denn wie wir schon früher bemerkten, so bat Rant fämmtlich sie geahnt, und das ift unter seinen philosophischen Entbedungen nicht die unbedeutendste; der rationale Empirismus Herbarts aber ift nicht ein Ausläufer von Schellings Philosophie, fondern eine selbständige und gleich unmittelbare Berzweigung ber Kantischen neben dem constructiven Idealismus, der in Sichte begonnen, in Schelling sich fortgesett, in Begel sich vollendet bat.

Die Metaphysik befinirt der Verf. (§. 51) als die Wissenschaft des reinen Seins, welches als der apriorische Grund alles Wirk-lichen gedacht werden muß, und er bezeichnet sie als die Funda-

- conth

mentalwissenschaft, in welcher bie Principien aller Wissenschaften ohne Ausnahme ihren Grund haben. Wir fonnen mit biefer Definition nicht ganz zusammenstimmen und finden sie namentlich in theilweisem Widerspruche mit ben eigenen Behauptungen bes Wenn vorerft bas Erfennen bes Erfennens bas erfte Verf. Geschäft der Philosophie ist, so geht die Erkenninis der formalen Principien ber bes Realprincips, welche in die Metaphysik fällt, nothwendig voran; ja, wenn nur auf die analytische Erforschung bie synthetische Erfenntniß alles Seienden für unfere Bernunft folgen fann, so muß unsere Bernunft Alles, was blos ift, vor= erst auf seine Begriffe zurudführen, ebe es dieselben aus bem Urbegriffe ableiten fann. Wir gestehen daher dem Berf. zu, baß alles Seiende im Urbegriffe feine lette Begrundung habe, find aber überzeugt, bag die Philosophie so lange von ber Tota= lität bes Wiffens entfernt sei, als sie bloß jene einfeitige Begründung bes Seienden und nicht zugleich die wech felfeis tige Begrundung aller Wiffenschaften erfennt. Das scheint uns erst ber Zeitpunft zu fein, wo die Philosophie Organis= mus ber Wiffenschaften, ber immer ein Berhältnig wech felfeitiger Begrundung ift, werden wird. Bergl. über bie forma= len Probleme in uns. Zeitschr. XIII, 2. S. 240 ff. bes. S. 248.

Der Berf. theilt seine Metaphysik ein in die Lehre vom reinen Sein und in die Lehre vom Wirklichen. Das reine Sein, lehrt er, sei ein bloß negativer Verhältnißbegriff; um mehr zu sein, müsse die fließende Allgemeinheit des Seins sich zus sammenkassen in den wandellosen Begriff des Seienden, dem man passend den Namen "Wesen" gegeben habe. Dieses, das Wesen, sei nicht das Resultat des Seins, vielmehr das reine Sein positiv gedacht; es drücke aus das durch sich und für sich bestehende Sein, ein in sich selbst Bestand Ha= bendes (S. 52. 55). Der Verf. psichtet in der Anmerkung zu S. 53 Weiße bei, welcher unter dem Wesen die Selbständigskeit des Seienden versteht, während Sein auch von dem Unseldsständigen ausgesagt werde, und allerdings ist Sein eine ganz allgemeine Bestimmung, die ebenso wohl von dem bloßen Präs

bicate, als ber Substan; gilt. Wenn aber bas Sein in biefem Sinne genommen wird, in welchem es alles Wirkliche, sowohl bas an einem Unberen, als bas für fich Seiende bezeichnet; wie kann alsbann ber Berf. von ihm sagen, es sei ber apriorische Grund alles Wirklichen (S. 51. 103 u. a.)? Diefes Gein ift ja felbst eben fo gut ein accidentelles, zufälliges, als ein noth= wendiges, substanzielles. hinwiederum wenn bas Gein in jenem ganz unbestimmten Sinne genommen wird, wie wird es auf einmal aus einem negativen Begriffe ein positiver? Um mehr zu fein, als ein folder Begriff, fagt ber Berf., muffe bie fliegenbe Allgemeinheit bes Seins fich zusammenfaffen in ben wandellosen Begriff bes Seienden. Es erhellt aber von felbst, bag dieß ein bloges Postulat ift, welches bas zu Beweisende, um bas es fich in einer Ontologie vornehmlich banbelt, bag nämlich bas Gein ein Wandelloses, ein in fich felbst Bestand Sabendes in fich foliege, ohne Beiteres voraussest, ftatt es aus bem Begriffe des Seins abzuleiten. Will man auch die Philosophie nur als eine Erflärung bes Wirklichen befiniren, so sest boch bieg voraus, bag sie nicht bloß das Thatsächliche als solches beschreiben dürfe, sondern daß fie bie bemfelben zu Grunde liegenden Begriffe in ihrer inneren Abfolge barzustellen habe.

Das Sein, fährt der Verf. gleichfalls postulirend fort, bejaht sich im Wesen (§. 57), und hiezu bemerkt er, daß dieser Sat sich nicht beweisen lasse, weil er durch die Nothwensdigseit des Begriffs gesetzt sei (Unm. 3). Daß die Setzung durch die Nothwendigkeit des Begriffs und der Beweis etwas Verschiesdenes seien, ist dem Referenten bisher nicht befannt gewesen. In der That aber ist die Vejahung des Seins im Wesen, ein so treffender Gedanke dieß auch ist, wie wir ausdrücklich hervorsheben, in so lange nicht aus dem Begriffe des Seins mit Nothwendigkeit zu solgern, als dieser Begriff für etwas bloß Regastives genommen wird. Aus einem Regativen läßt sich nichts solgern, als wieder nichts. Das Sein ist aber nicht im mindesten ein bloß negativer Begriff; er ist vielmehr das Gegentheil des Richtseins und hierin liegt von selbst, daß er sich bejaht; denn

1 0000

etwas vermag ein Nichtsein nicht zu sein nur, wenn es sich gegen das Nichtsein behauptet, folglich sich bejaht. Das sich bejahende Sein ist aber ein Eins, zo en. Der Berf. erkennt sonst z. B. S. 82 an, daß "allem Wissen die Idee der Einheit zu Grunde liege;" also hätte er auch den Begriff des Seienden in den der Einheit erhoben und erst diese als das Wesen des Seienden nache weisen sollen, wodurch seine im Wesentlichen treffliche Ontologie, welche nahezu das ist, was jede Ontologie sein soll (nämlich eine Henadologie), eine noch bestimmtere Färdung erhalten hätte, als sie in Wirklichkeit hat.

Aus der Selbstbejahung des Wesens leitet S. den Sat ber Ibentität und bes Widerspruchs ab, bie er jedoch nur als ein und dasselbe Princip faßt und benen er bie metaphyfische Bebeutung gibt, daß das Wesen als Wesen, sofern es sich segend durch sich besteht (A = A), nichts Anderes bejahe, als sich selbst, und daß Alles, was nicht Wefen ift, überhaupt nicht fei (§. 58). Er bemerkt hiebei: Wie follte es möglich fein, ein ursprüngliches Geset bes formalen Denkens aufzustellen, so lange unerwiefen bleibt, ob einem und welchem apriorischen Geset bas wirk= liche Sein des Geistes mit seiner formalen Thätigkeit unterliegt? (S. 59. Unm. 1.) Daß bas Gefet ber Ibentitat und bes Wider= spruche nur Ein Gesetz sei, und daß ihm eine ontologische For= mel, die uns übrigens Aristoteles am besten gefaßt zu haben scheint \*), entspreche, ift auch unsere Behauptung. Es ift aber unrichtig, wenn H. meint \*\*), Aristoteles habe keine \*\*\*) logische Bedeutung jenes Princips gefannt, ba er vielmehr in derselben Stelle, welche S. citirt, Met. IV. 3 ben (allein möglichen) in= directen Beweis für jenes Gefeg aus der Ratur einer Behaup= tung eines Sages führt. Much ift ber Grund, welchen B. gegen biejenigen anführt, die bas Identitätsprincip als urfprungliches formales Denkgesetz aufstellen, burchaus nicht stichhaltig.

<sup>\*)</sup> Siehe biefelbe §. 58, Anm. 1.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Aristoteles bas Denkgesetz ber Identität auch ontologisch fasse, ist längst anerkannt.

Die Aufstellung bes Identitätsgesepes als ursprüngliches Dentgefet hängt gar nicht von ber Untersuchung ab, ob einem und welchem apriorischen Gesetz das wirkliche Wesen bes Geistes mit seiner formalen Thätigkeit unterliege. Sie folgt vielmehr, wie schon Aristoteles erfannt bat, aus ber Natur schlechthin jeder Behaup= tung eines jeden Sages an und für fich, indem dasselbe in der= felben Beziehung, in ber ich es fege, nicht fegen - gar nichts segen hieße. Jenes Denfgesetz liegt also bem allereinfachsten Denfacte zu Grunde, und weit entfernt, bag es erft aus einer metaphysischen Untersuchung, vollends einer concreten psychologi= gifchen Erörterung gefolgert werben mußte, fonnte vielmehr eine solde Untersuchung selbst feine Schritte vorwärts thun, ohne bas Befet, beffen Bahrheit fie erörtern will, ebenso oft factisch anzuwenden und voranszusegen. Diejenigen, welche, wie dieg vielfach in unserer Zeit geschieht, die formalen Denkgesetze schlechte weg in ontologische Kategorieen verwandeln oder in der Meta= physif begründen wollen, übersehen, daß die Philosophie nicht vom Sein aus zum Denfen, sondern vom Denfen aus zum Gein gelange \*). Dieg ift eine Thatfache, welche zumal bie "absoluten" d. h. die schlechthin constructiven Philosophen" febr wohl beherzigen dürften. Auch ist der Inhalt, welchen S. bem Identitätsprincip unterlegt, durchaus nicht erschöpfend. Bermoge bieses Princips setze ich nicht blog bas Wesen als ein sich bejahendes und noch weniger Alles, was nicht Wesen ift, als überhaupt nicht seiend; sondern jenes Princip gilt für alle Be= hauptungen, auch die negativsten und unmittelbarsten. wir daher daffelbe in eine ontologische Formel umsegen wollen, fo fann es nur eine ber Aristotelischen verwandte, etwa bie fein: es ist möglich, daß irgend etwas \*\*) dasselbige in derselben Beziehung sei und nicht sei. Diese Formel ift nicht etwa eine fünft-

<sup>&</sup>quot;) Man verstehe diesen Sat richtig! Meine Behauptung ist, daß das Sein für mich ist lediglich in und durch die ursprüngliche Form, in der ich benke.

<sup>\*\*)</sup> Selbst von einem Accidenz, einem Thun, Letven, nicht bloß von ber Substanz gilt bieser Sat.

lich verclausulirte, sondern sie ist nur in jener ihr von uns gegesbenen Bestimmtheit wahr, und das Nichterkennen derselben in ihrer vollen Bestimmtheit hat schon unsägliche Berirrungen, von denen, wie sich zeigen wird, auch der Verf. nicht frei gesblieben ist, zur Folge gehabt.

Das Wesen bestimmt sich nach ber weiteren Auseinanderfegung des Berf. im britten Capitel durch innere Bermitt= lung t. b. durch Beziehung auf fich felbft. Dhne fie ware es unterschieds = und inhaltslos. Denn Inhalt ist nur da, wo Unterschied ift (S. 65 u. ff.). Gewiß! Aber barf benn die Philo= fophie auf solche Weise, also durch einen indirecten Beweis ihr Hauptproblem, nämlich wie in dem Ginen ein Bieles, in dem Ibentischen ber Umerschied zu begreifen sei, lofen ? Lediglich negativ, lediglich indirect find fammtliche Schluffe, deren fich in unferen SS. S. bedient, um die Gelbftunterscheidung bes Wefens darzuthun. Diese indirecten Beweise auf ihre wahre Formel reducirt beißen aber eigentlich nur: Es ift thatfachlich fo; folg= lich muffen wir bieg auch annehmen. Die Wefen haben eis nen Inhalt, ein Inhalt ift ein Manchfaltiges, folglich muffen bie Wefen in sich manchfaltig bestimmt fein. Wahrhaftig! um biefe Binsenwahrheit fennen zu lernen, haben wir feine Metaphysif nöthig. Doch will ich hieraus bem Berf. feinen befonberen Borwurf machen. Meines Wiffens baben bis jest alle Syfteme jene Frage, die zu ben Hauptproblemen der Philosophie gehört, nur auf indirectem Wege b. h. gar nicht gelöst \*). Der Berf. war überdieß nabe baran, ben Unterschied genetisch zu begreifen, wenn er ihn als Gelbstbeziehung bes Wesens auf sich faßt. Wirklich liegt hierin ber Schluffel zur Lösung bes Problems. Aber wie das Wesen erst in der Selbstbeziehung auf sich sich als ein Eins bestimme und weiterhin seine Discretion in die Continuität erhebe, dieß auseinanderzuseten hat er unterlassen.

<sup>\*)</sup> Bur Begründung dieser, Manchem wohl schroff scheinenden Behauptung berufe ich mich auf §. 10 und den ganzen historischen Theil meiner Schrift über die spec. Idee Gottes.

Wohl aber ift bas eine bem Berf. ganz eigenthumliche, in unseren Tagen, wo ber Widerspruch als bas Wesenhafte gilt, wirklich enorme Thesis, bie er weiterhin aufstellt, bag, "ba bas Wesen in seinen Unterschieden sich auf sich selbst beziehe, diese sich nicht widersprechen durfen, indem die Identität bes Wesens als Vereinigung widersprechender Bestimmungen sich selbst wider= sprechen b. h. aufhören wurde, identisches Wesen zu sein" (§. 70). Wir billigen gang die Opposition S.'s gegen Segel's Princip, vermöge beffen nicht nur ber Wiberspruch bas Wesenhafte, fondern schlechthin bie Wegensätze eins b. b. in Wahrheit ber Widersinn bas Axiom ber Philosophie sein foll. Allein die schiefe Lehre Hegels läßt sich nicht durch eine gleich schiefe, wie sie der Berf. aufstellt und wie sie nur einen ftarren Dogmatismus bezeichnet, widerlegen. Die Bestimmungen eines Wefens burfen sich nicht widersprechen, weil fonst das Wesen aufhören wurde, ibentisches Wefen zu sein. Wohl! aber bort benn nirgends ein Wesen auf, ibentisches Wesen zu sein? Dber besteben bie Dinge fammt und sonders in alle Ewigfeit so fort, wie fie bermalen find ? Der Berf. führt in einer im Ganzen eben fo mabren, als schönen Exposition bas Wesen bis zu ber reichhaltigen Unschauung fort, in der es sich selbst als entelechische Einheit von Einheiten, als Monas von Monaden erscheint, und diese wesentlich Leibnig'sche Unschauung, in welcher gleichsehr die Ginheit und bie relative Wegenfählichfeit ber Wesen in sich enthalten ift, enthalt ahnungsvoll die tiefste Lösung der schwersten erkenntniß-theoretischen und ontologischen Probleme \*). Der Berf. führt auch zur Beranschaulichung bes Endergebnisses seiner ontologischen Untersuchung S. 94, Unm. 3 eine Stelle aus Sobernheims Elementen ber allgemeinen Physiologie an, in welcher die achte Ontologie wirk= lich die eclatanteste thatsächliche Bestätigung findet. Wir können uns nicht enthalten, ihr folgende Säge zu entnehmen: "Die verschiedenen Gewebe — und Organzellen werden durch dieses (mit-

<sup>\*)</sup> Brgl. m. mehrerwähnten Auffat über die formalen Probleme der Philosophie in unf. Zeitschrift.

telst der Urzelle die ihm vorschwebende Idee des Organismus verleiblichende) Lebensprincip so beseelt, daß sie relativ selbstän= dige Organismen barstellen. Dabei verliert sich das schöpferische Subject in feiner Schöpfung nicht, fondern schwebt barüber, in= dem es in den Heerden des Rervenspstems gewisser Maßen als Centralmonas den Zellenmonaden gegenübersteht, sie alle in seiner Macht habend. Innerhalb ihrer individuellen Wirfungs= gebiete offenbaren aber die Zellenmonaden bennoch eine Autono: mie, von ber man fruber feine Abnung batte. Deghalb fonnen fie auch gegen das Princip, beffen Zweden fie bienen, in Dpposition treten und sogar auf eigene Sand Berkehrtes und ber Idee des Wangen Widersprechendes schaffen." Ift bienach ber Widerstreit schlechtweg ausgeschlossen aus dem Innern der Henaden, wie H. S. 74 will? Ift es nicht vielmehr eine lebensvolle Anschauung des Thatsächlichen, welche gebietet, die Möglichfeit und Wirklichfeit bes Widerstreits in ben Benaben, sofern diese Ginheiten von Ginheiten find und ihre inneren Beftimmungen felbst wieder relativ felbständige Theilhenaden wer= den, auch logisch und insbesondere ontologisch zu begreifen ? Batte S. bas Princip ber Ibentitat und bes Widerspruchs in berjenigen Bestimmtheit gefaßt, welche wir ihm oben gegeben haben; so hatte er zwar vor der Berwerfung jenes Denkgesetes, wie sie Hegel sich hat beigeben lassen, sich gehütet, aber ebenso sehr würde er die Möglichkeit eines relativen Widerstreites in den Dingen, somit bas Wahre an Segel's Lehre erfannt haben, so= fern ja jenes Denkgesetz nur sagt, es sei unmöglich, daß einem Dinge etwas in berfelben Beziehung zufomme und nicht zu= fomme, folglich ein Ding in verschiedener Beziehung dasselbe sein und nicht sein, also auch in Widerstreit mit sich kommen fann, wie, um bas Einfachste anzuführen jemand z. B. in einem folden Widerstreit mit sich sich befindet, ber vermöge feines Uppetits nach einem Glas Wein verlangt, bas zu trinfen fein Geis ihm verbietet.

Das Dritte in der Ontologie zu dem Begriffe des Wesens und der Beziehung, womit tieselbe sich abschließt, ist der 3 weck.

Er ift die Einheit von Wefen und Beziehung in bem bestimm. teren Sinne, bag alle im Wesen gesetzten Unterschiede für einanber und für bas Wefen felbst find (g. 81). Der Zweckbegriff ift ein von dem der blogen Einheit und ihrer Beziehung verschiedener, obwohl ihn integrirender und potenzirender Begriff. Die Pflanzenzelle z. B. könnte in allen ben verschiedenen Modificationen gur Erscheinung fommen, die ihrem Wesen nicht widersprechen; allein jede Zelle fonnte babei immerhin unabhangig für fich besteben, wenn nicht ber Zweckbegriff binzuträte und bie qualitative und quantitative Bestimmtheit ber einzelnen Organe aus sich berporbrachte (S. 82. Anm.). Indem vermoge bes 3mecks feber Unterschied für die anderen und die anderen alle für ihn find, prägt fich in foldem gegenseitigen Geben und Empfangen bie specifische Eigenthumlichkeit jedes einzelnen Unterschieds auf's Beftimmtefte aus (§. 87, 88). hiemit haben wir nun im Wefent= lichen die Ontologie des Berf. In jener einfachen Trilogie von Begriffen, bie sich von felbst auseinander ergeben und eine überschauliche Reihe bilben, ift die gesammte Rategorieenwelt enthalten. Die Welt ber Natur und bes Geiftes erscheint nur auf bem metaphysischen Grunde bes Wesens, ber Beziehung und bes Zweds (S. 101). Gewiß flicht biese anschauliche Darftellung, bie und, was jebe Ontologie leiften foll, erfennen läßt, wie bie Einheit in ber Bielheit als fich auf fich felbft beziehende 3wedthatigfeit fich bewege und wie hierin jebe Rategorie ihr Daag, ihre lebenbige aber bestimmte, nicht wieder bialeftisch zu verrudende Bedeutung habe, wohlthuend ab gegen fo manche unferer neueren Ontologien, welche bas Ebenmag und bie bestimmte Gliederung der Vernunft in eine wahre babylonische Begriffsverwirrung verwandeln. Wir sind zudem ber Ueberzeugung, daß im Wefentlichen auch ber Bang bes Berf. in feiner Ontologie wirklich auf der richtigen Grundanschauung von den reinen Bernunftbegriffen beruhe. Dennoch aber glauben wir, bag biefe Ontologie noch nicht die ganze concrete Fulle ber Rategorieenwelt in sich aufgenommen habe und in ihrer jezigen Form auch bie Fähigfeit biezu feineswegs befige.

Einmal gehören, wie zum Theil schon bemerkt wurde, bie formalen Denkgesetze als solche gar nicht in die Ontologie. So wenig unter die Rategorie des Wosens bas Denkgesetz ber Ibentitat und bes Wiberspruche in ber Urt, wie ber Berf. es faßt, fich subsumiren läßt, so wenig läßt sich ber Begriff ber Beziehung, wie der Berf. S. 74 u. ff. will, mit bem Denfgefege bes ausgeschloffenen Dritten ibentificiren. Die contraren Begenfate, welches dieses Weset umfaßt, find nicht bloge Unterfciede, fondern zugleich reale Berfchieden beiten, alfo Formen bes Seins, bie viel zu concret find, als bag fie unter bie Kategorie der blogen Beziehung subsumirt werben fonnten. Ebenfo, wenn ber Berf. S. 97 u. ff. bas Denfgeset bes Grundes mit ber Rategorie bes Zwecks identificirt, so reicht vielmehr jenes un= gleich weiter, als die Sphare ber lettern Rategorie. Das Dentgeset bes Grundes lehrt gang allgemein, wie aus einem Be= griffe ein von ihm verschiedener, obwohl mit ihm zufammenhängender gefolgert werden muffe. Während baher bie Rate= gorie ober der ontologische Begriff des Grundes wirklich die bervorbringende Thatigfeit eines Anderen fein muß, fann ber logische Grund in Wirflichkeit nicht bloß ber Realgrund, sondern fogar umgefehrt auch die Folge fein. Vermöge bes Causalitätsgesetzes fann ich ebensogut von der Folge auf den Grund, als umgefehrt von dem Grunde auf die Folge schließen. Jenem Denkgesege handle ich gemäß nicht nur, wenn ich von ber Ibee Gottes bas Dasein ber Welt ableite, sondern auch wenn ich analytisch von dem Dasein der Welt das Dasein Gottes fol= gere. Warum bieß? Offenbar, weil bas Causalitätsgeses im Allgemeinen nur die mit der Kategorie des Grundes gar nicht zu identi= ficirende Formel ift, wie von einem Begriffe ein von ihm verschie= bener Begriff abgeleitet werden soll, während bas Geset der Iden= tität und des Widerspruchs mich bloß anleiten, die Unterschiede d. h. die Bestimmungen des selben Begriffs zu finden, und bas Gefen bes ausgeschlossenen Dritten (bas viel reicher ift, als bas Causalitätsgeset, vor welches als das abstractere der Berf. es stellt), die Unterordnung bes Einzelnen unter bas Allgemeine mittelst

ber Beson berheit maaggebend benfen lehrt. Diesen organischen Reichthum ber Denkgesege und die mahre Bestimmtheit ber einzelnen Ariome in ihrer Ginheit hat ber Berf. nicht erkannt. Uebrigens gesett auch, bas Causalitätegesetz ware identisch mit der Rategorie des Grundes, so ist doch diese Rategorie nicht, wie ber Berf. meint, schlechthin biefelbe, wie bie bes 3wecks, und beibe find nicht mit ber ber Urfache zu verwechseln. Jacobi über bas Berhaltnig von Grund und Urfache gefagt hat, ift im Wesentlichen richtig, und wenn, wie ber Berf. wahr bemertt hat, ber 3wedbegriff bie Berrichaft ber urfprung= lichen Einheit über alle in ihr gewordenen Unterschiede in sich schließt, so wirft z. B. bas anorganische Ding als Ursache, ohne als Zweck fich zu realisiren, ba es in seinen Wirfungen bie innere ursprüngliche und eigenthumliche Ginbeit seines Wesens verloren geben läßt, ohne fie barin zu bewahren und in ben Wirfungen sich mit sich zusammenzuschließen, wie jede chemische Verbindung zeigt; ja alle Wesen bis zum Thiere mit Ausschluß des Menschen und zwar nur bes sittlichen Menschen haben feine mabre 3med= thatigfeit, sondern verlieren biese wieder, indem sie in bas bloß urfachliche Berhaltniß zurudfinten.

Diese Ausstellung hängt zusammen mit der weiteren, daß der Bers. die Kategorieen nicht vollständig darstellt, noch auch nur ihre wahre Stelle andeutet. Die Kategorieen von Kraft und Acuserung, Ding und seinen Eigenschaften, Korm und Bessen, Wesen in seiner bestimmten Beziehung zum Begriffe der Ersscheinung von Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit u. a. vermisse ich mehr oder weniger gänzlich. Ich glaube, daß dieß seinen Grund in der schon gerügten Abstraction hat, mit welcher H. die Ontologie behandelt hat. Ist es nicht eine reine Abstraction, dem Wesen sür sich ohne Mitbetrachtung der Beziehung ein besonderes Capitel zu widmen und ebenso den letzteren Begriff in einem besonderen Abschnitte zu behandeln, ohngeachtet er gar fein Sein sür sich, sondern nur ein Sein an einem Anderen, nämlich eben am Wesen ausdrückt, so daß der Begriff des Wessens unmittelbar den der Beziehung in sich schließt und umgesehrt,

beibe folglich in Gine und diefelbe Erörterung gehören ? Wahrhaftig, hatte nicht ber Berf seine Ontologie, wie seine ganze Metaphysif, sedesmal nach ben einzelnen bogmatischen Capiteln mit einer langen Reihe hiftorischer SS. überfüllt; - ich fonnte mir faum benfen, wie er ber Busammenschrumpfung berfelben auf wenige Blätter wurde haben vorbeugen fonnen, ohne ein Gefühl von der Durre seiner Auffassung zu bekommen. theils diesen Tabel, theils meine frühere Bemerfung, wornach mir der Berf. bennoch eine in ber Hauptsache richtige Ahnung von ber ontologischen Trilogie ber reinen Bernunft zu haben scheint, zugleich genauer zu begründen, deute ich bier meine Auffassung bieser Trilogie an. Sie ist furz folgende: Die Ginbeit, jedoch fogleich in ihrer Unterscheidung in fich, alfo als Wefen, bilbet allerdings ben erften Abschnitt ber Ontologie. Indem nun aber biefe Unterscheidung fortgebt bis zur Berfchiebenbeit, ftellt fich bie Ginbeit bar als Grund mit ben entsprechenden Rategorieen ber Urfache und bes 3weds, überbaupt ber großen Gruppe ber atiologischen Begriffe, welche fämmtlich ben zweiten Abschnitt bilden. Der Grund wirft nun aber ein von ihm Berschiedenes; damit fehlt die ursprungliche Ginheit, von ber wir ausgingen, und fie muß baber als bas Allumfassende in allen verschiedenen Wesen begriffen werden, womit ber erfte und zweite Abschnitt logisch eins werben. Dieß geschieht nur in bem Begriffe ber Glieberung, worin erfannt wird, wie bas Bernunft = Bange als Allgemeinheit, Befonderbeit und Ginzelheit zu einem Organismus fich entfaltet, und in Diesem Organismus ift ebenfo erft die volle Wesensbestimmt= beit des Einzelnen, folglich das erfte Moment ber Ontologie, wie die volle Grundthätigfeit besselben, aber nun als Wechselwirfung anschaubar. Wie nun in dieser Entwicklung alle Rategorieen ihre bestimmte Stellung und bamit bas Maag ihres Seins erlan= gen; wie ben brei Gebieten ber Ontologie bie brei Denkgesetze entsprechen, ja formell fie beherrschen, bas auszuführen und damit, wie ich glaube, die reine Bernunftwiffenschaft zu förbern, muß ich mir für ein anderes Mal vorbehalten, wenn meine

außeren, freilich eine Darstellung ber Bernunftwiffenschaft, wie ich sie an sich geben zu können mir bewußt bin, nicht begunftigenben Berufsgeschäfte bieß gestatten. Defiwegen weil Begel bie Triplicitat ber Bernunft, Diefes übrigens uralte Gefen ihres Lebens, überall burchgeführt bat, fich von einer richtigen Unwenbung berselben abhalten zu laffen, wurde, wie auch S. bemerft, nur ein Zeichen fleinlicher Reuerungssucht sein. Was wir von Begel nicht lernen burfen, find nur folche Gage, Die eine eingelne Bestimmung, eine Seite bes Begriffs als bas ganze Urtheil geben und dadurch nur in lauter Correctiven fich fortbewegen fonnen, bergleichen ber Cap bes Berf. S. 89 ift, bag bas Befen nur in feinen Unterfchieben fei, mabrend er fpater burchführt, bag ber über ben Unterschieden fch web en be und über fie berrichen be 3 wed im Befen feine Dacht habe. Bir bemerfen bieß nur zur Warnung und als einen Beweis, wie leicht ein auch sonft in der Dagbestimmthett der Bernuntt fich bewegendes for= fchen in die Schiefheiten einer abstracten Dialeftif gurudfinfen foune.

Der zweite Theil ber Metaphysit ift nach S. Die Lehre vom Wirflichen und zerfällt in bie Lehre von ber 3bee Gottes und von den Urformen bes wirflichen Seins. Die erftere Lehre enthält folgende Sauptfage: Das reine nicht felbst bie Dacht, welche bas ift schafft; es ift blog bas Richtnichtzubenkenbe, eine Nothwendigfen, bie als folde nicht über fich binausfann. Collte bas reine Cein vermöge feiner Rothwendigkeit etwas schaffen, so wurbe es aufhören, ber Inbegriff absoluter Nothwendigfeit zu fein (S. 103). Die metaphysische Nothwendigfeit ift baber Die bloge Doglichfeit Der apriorische Idealgrund enthält die Doggum Wirklichen. lichfeit ber Wirflichfeit, voransgefest, bag ein Realgrund auf bem apriorischen Joealgrund die aposteriorische Wirklichkeit aufbaut, die Edranfen ber Nothwendigkeit burchbrechend und burch einen Uct der Freiheit die bloge Möglichfeit zur Wirflichfeit erbebend (S. 105). Reben bem 3bealgrund bes wirflichen Geins bedarf es somit eines Realgrundes und biefer ift Gott (G. 231). Und daß ein folder existire, schließen wir aus bem Dafein eines

Wirklichen, das doch seinen Grund nicht in sich felbft haben fann. Rein Sein, weder das apriorische noch bas aposteriorische, fann burch fich felbft eriftiren (S. 106). Goll man über ben Begriff ber Nothwendigfeit hinauskommen, so barf bas Wirkliche nicht aus bem Begriff bes Seins abgeleitet werden. Ift ein Wirfliches, so fann es nur burch freie Entschließung gesett sein. Die Freiheit ift die Macht des Seins und die Ueberwinderin der Rothwendigfeit, und Gott ift diese abfolute Freiheit und Dacht über bas Gein (S. 108). Sogar Gottes eigenes Sein ift bie That seines freien Willens (S. 109). Die Freiheit ift früher, als bas Sein, und bas vom Gein Unabhängige. Geht man bei ber Bestim= mung ber 3dee Gottes aus von bem Begriff bes nothwendigen Seine, fo entsteht ber metaphyfifche ober ideale Pan= theismus; fest man bas wirkliche Gein als ben Grund Gottes, fo entsteht ber reale Pantheismus (S. 111), welchem verfallen zu fein, auch bas Syftem bes Referenten bas Unglud bat (§. 117, Anm. 2.).

D. hat sich in dieser Lehre vorzugsweise durch das neueste System Schellings leiten lassen. Die Lehre des Letzteren von einer absoluten Freiheit Gottes nicht nur gegen das endliche, sonsdern auch gegen sein eigenes Sein, hat H. wo möglich noch gessteigert, indem er, während Schelling der Freiheit Gottes ein Sein vorangehen läßt, die Freiheit Gottes schlechtweg als das Erste setzt (vrgl. S. 22). Der Berf. bemerkt in der Borrede, seine Hauptabsicht in Beröffentlichung seiner Schrift sei gewesen, anregend dahin zu wirfen, daß die höchsten Begriffe in einem anderen Sinne, als meist geschehe, und mit Rücksicht auf den Gegensatz von Freiheit und Nothwendigkeit behandelt werden. Man sieht also, welchen Werth er auf seine Lehre von der absoluten Freiheit Gottes gegen das Sein lege, und wir müssen sie daher etwas genauer prüsen.

Vor Allem sprechen wir nun unserEinverständniß mit der Be= hauptung des Verf. aus, daß wir nicht im Stande sind, die onto= logischen Begriffe als die schöpferischen Kräfte des Lebens zu be=

greifen. Denken wir und nämlich bie Ontologie als vollendet, so barf sie fein bloges Aggregat allgemeiner Begriffe, sonbern fie muß ein ein beitlich es Syftem fein, folglich, wie ichon Aris ftoteles erfannt hat, in einem Begriffe culminiren, ber felbst burchaus einheitlich ift und die 3 bentität bes Allgemeinen und Einzelnen barftellt. Gin folder Begriff aber ift fein ontologischer, er ift überhaupt fein Begriff mehr; benn Begriffe find bloße Allgemeinheiten. Wo aber die Identität bes Allgemeinen und Einzelnen hervortritt, ba haben wir die 3dee, und jene vollendete, uranfängliche 3dee ift Gott. Erft nachdem bas Abftracte, Allgemeine also mit bem Gelbft als einem gleich Ewigen sich erfüllt bat, vermag es als schöpferisch begriffen zu werben. Wir fagen baber mit bem Berf., bag bie Ontologie in die Theologie übergeben muffe, damit uns bas Werben begreiflich werbe, und daß diejenigen, welche ben Begriff als folchen mit dem At= tribute schöpferischer Dacht befleiden, sich nur einer unbewußten Personification verbachtig machen. hiezu fügen wir aber bie weitere Bemerfung, daß uns ber un mittelbare Uebergang ber Ontologie in die Theologie nicht gerechtfertigt zu fein scheint, und fcon hierin muffen wir von bem Berf. abweichen. Wir haben fcon früher aus einem erfenntnig : theoretischen Grunde basselbe bewiefen; es erhellt aber von felbst, daß die volle 3dee Gottes für unser Bewußtsein, obwohl ontologisch begründet, boch nur burch bas Gefammtwiffen bes feienden Wirklichen vermittelt, daß folglich die allgemeinen ontologischen Begriffe burch bieses Wiffen ihre volle Bereicherung erlangen muffen, ebe fich uns ber absolute Einheitspunft berselben in berjenigen Bestimmtheit und Fülle, die wir zu erfennen vermögen, erschließen wird. Wie fann auch ber Berf. ben fosmologischen Beweis, bag fein Gein, weder das apriorische noch das aposteriorische, durch sich selbst zu existiren vermöge, rein auf eine Ontologie ftugen? Babrhaftig nur in einer durchgeführten Rosmologie b. h. einer wirklichen Realphilosophie bes Seienden, nicht aber in einer blogen Ontologie, am wenigsten in einer folden, welche, wie bie bes Berf. die bloße Möglichfeit des Wirklichen enthält, alfo nicht

a coupelle

einmal ben reinen Begriff bes Wirklichen erschöpft, fann ber vollgültige fosmologische Beweis für das Dasein Gottes bestehen. Stellt die neuschelling'sche Lehre, so viel von ihr bekannt ift, und stellt ihr folgend auch S., wie er auf's Bestimmteste S. 154, Anm. 1 ausspricht, zwischen die Ontologie und Theologie ein empirisches Element, nämlich bas analytisch gefundene Sein, als die nothwendige Vermittlung des vollen Begriffs des Wirklichen und ift hierin ein wahrer Fortschritt Schellings über Segel's Formalismus binaus enthalten: fo forbert auch die Confequenz, beibe burch eine besondere Wissenschaft, die des Wirklichen, zu vermitteln, und wo biese Consequenz nicht gezogen ift, beruht bie Theologie lediglich auf Anticipationen. Es ware febr zu wünschen, daß Alle, welche an der Förderung ber Philosophie arbeiten, biefen Punft scharf benfen, bamit endlich ber in ber Unlage unserer Vernunft als einer bloß reflexiven Offenbarung ber absoluten Vernunft so flar vorgezeichnete Organismus bes Wiffens zur bestimmten Unerfenntniß gelange.

Damit aber geben wir die positive Berbindung zwischen Ontologie und Metaphysif ober Theologie nicht im mindesten auf, und bieß ist ein hauptpunct, worin wir von dem Berf. und, foviel wir wiffen, von Schelling abweichen. Die Ontologie, sagen wir, muß, nachdem fie fich burch bie Erfenntnig bes Wirflichen bereichert hat, felbst zur Theologie werden. Ber biefen Sag Preis gibt, bebt alles Wiffen auf und verfällt bem scientifischen Dualismus. Ift es nicht ber entschiedenfte Dualismus, wenn B. neben bem Ibealgrunde bes Seins noch eines Realgrundes bedarf, um bas Wirkliche zu begreifen? Es beißt, alles Wiffen, bas burchaus monistisch, einig in sich selbst ift, verleugnen, und es ift ein Zeichen bavon, bag man zur reinen 3bee bes Wiffens noch nicht hindurchgedrungen ift, wenn man außer und neben bem reinen Vernunftspsteme noch irgend ein Unbegriffenes po= ftulirt, um bas Wirkliche zu begreifen. Etwas ganz Underes ift es, wenn ich sage, zur vollen Erfenntnig bes Wirklichen muffen bie ontologischen Begriffe ibre empirische Concretheit erlangen, und wenn ich fage, außer und neben ihnen muß ein von ihnen

völlig Berfchiebenes fein, damit bie Wirklichfeit begreiflich werbe. Jene Behauptung beruht auf ber Erfenninig ber Schranfe unseres Wiffens, Diese fest einen Rig in Die objective Bernunft felbft. Die erstere Unnahme will nur bie Bernunftbegriffe felbft in ben Rang von Ideen erheben, die zweite befestigt zwischen Begriff und Idee eine unendliche Kluft. Wenn der Berf. wes fentlich auf bem negativen Wege, burch ben Beweis, bag bas Seiende nicht burch fich felbst fein fonne, auf ein Drittes, namlich Gott, fommt; fo macht er eben bamit bas Sein nicht blog, wie er meint, zum Ibealgrund des Wirklichen, fondern bebt fei= nen Begriff, also bie Ontologie, ganzlich auf. Dber ift benn bie Ontologie nicht bie Wiffenschaft von allem Seienden, also auch von Gott? Dug also nicht in ihr auch ber reine Begriff von Gott vorgebildet fein, und mas bedürfen wir baber weiter, als bag wir den in der Ontologie vorgebildeten reinen Begriff Got= tes, nachbem er, wie bieß für unfer Gottesbewußtsein ewig noth= wendig ift, an ber Wirklichfeit auf analytischem Wege sich be= reichert hat, nun auch in der Metaphysif auf synthetischem fo viel als möglich vollenden? Was ift der Grundbegriff ber Ontologie? Wie wir gesehen haben und wie auch ber Berf. burchführt, bie Einheit, Die fich als 3med ihrer Segungen behauptet. Wahr haftig, benfen wir unter allen Ginheiten ber Urt die Grundeinbeit, so ist sie nothwendig bas allbeseelende Selbst bes Universums, Der Berf. fommt von ber Ontologie zur Theologie fie ift Gott. burch bas Medium bes fosmologischen Beweises. Dieß ift, wie neuerdings Meinhold in feiner Schrift über bas Wefen ber Religion vortrefflich gezeigt hat, die schlechteste Beweisart von bem Dasein Gottes. Sie beruht lediglich auf der unphilosophis schen Boraussetzung bes frühern Dogmatismus von ber Ginheits= losigfeit und Zufälligfeit der Welt; sie ist doppelt verwerflich, wenn man im Besige einer Ontologie ift, welche alles Sein als ein einheitliches, im Monismus des Zweckbegriffs wurzelndes und in sich nothwendiges begreift, und die Behauptung, daß diese Rothwendigfeit bloße Möglichfeit sei, weil sie als solche nicht über fich binaus fonne (§. 103), ift eine leere Sophisterei, ba eine

solche Nothwendigkeit über sich gar nicht hinauszugehen braucht, indem sie vielmehr Alles idealiter schon in sich begreift.

Einen Hauptnachbruck legt ber Berf. auf seine Lehre, baß Die Freiheit in Gott bas Erste, Die Macht über alles Sein, über alle Nothwendigfeit, auch über bas Sein Gottes fei. In dieser von Schelling mittelft eines Rlimax adoptirten Lehre findet er ben Wendepunkt aller Philosophie, und jede entgegengesetzte Theorie hat nach ihm bas unvermeidliche Schickfal, zum Pantheismus zu führen. Wie er auf biese Lehre fomme und daß sein Beweis für ben Uebergang aus bem nothwendigen Sein in ein gang an= beres, schlechthin freies, aller Beweisfraft ermangle, haben wir indeß ichon gesehen. Gesett aber auch, ber Berf. batte bewies sen, daß eine folche Freiheit das Erste sein muffe; so ware bieß nicht genügend für das philosophische Wissen, welches nicht allein die Nothwendigfeit der Begriffe auf analytischem Wege, sondern auch bie Denfbarfeit berfelben nachweisen muß. Dag nun aber die Freiheit früher als das Sein b. h. (vrgl. S. 115) als das göttliche Wesen, daß dieses Sein ober Wesen Gottes die That seines freien Willens sei (§. 109), hat h. nicht nur nicht denkbar gemacht, sondern ift auch, rund herausgesagt, ein Widersinn. Freiheit kann nicht sein ohne ein Freies; ein Freies aber ist ein Seiendes und jedes Seiende ift, wie ber Berf. in ben erften SS. seiner Ontologie (S. 52. 53) selbst zeigt, in sich selbst Wefen. Die Freiheit Gottes fann also nicht seinem Sein, nicht seinem Wesen vorangeben, die letteren sind nicht erst Acte seiner Freiheit, fondern find vielmehr begrifflich die Boraussehung seiner Freiheit. Besser also hatte, wenn von einem Vorangeben, einem früheren Sein einer jener Besensbestimmungen ber Gott= beit je die Rede sein sollte, Schelling gesehen, als H., indem er von einem der Freiheit in Gott vorangehenden blinden Sein re-In ber That aber irren Beibe gleich febr, ba fie reine Be= griffsbeziehungen unter ber Form ber Zeit auffaffen, folglich das Nacheinander ber begrifflichen Erfenntniß, welches von ihr unabtrennbar ift, aber auch badurch, daß jene Begriffe

als Bestimmungen bes Wefens Gottes gefett werben, von selbst gurudgenommen wird, in Diefes Befen felbft bineintragen. Rein; eine Freiheit, die erft aus dem Sein fich erheht ober die bas Sein erft zu realisiren bat, ift gleichsehr nur eine endliche, bas Attribut lediglich bes werdenden Beiftes. Der Triumph der philosophischen Erfenntniß ist auch bier nicht, außer und neben eis nem Nothwendigen eine ursprüngliche Freiheit nachzuweisen und zudem bloß bas Daß berfelben zu folgern, fondern bas Rothwendige, bas Sein oder Wesen in sich und aus sich als die Freiheit zu begreifen. Pautheistisch find nur folde Systeme, welche blog bii bem Wefen fteben bleiben, als ware bas verborgene, bewußtlose Sein ber Grund und Ungrund einer ihm nie gewach fenen Freiheit. Diefen Pantheismen fteht aber ale ber bloße, barum gleich einseitige Wegenfat eine Lehre gegenüber, uranfängliche Freiheit im Grunde nur welche eine absolute: postulirt \*), welche ausdrucklich versichert, bag fie nur neben bem nothwendigen Grund des Wirklichen einen freien Realgrund nachzuweisen vermöge. Sier ift in Wahrheit feine Aufhebung bes Begenfages, sondern nur bas Gingestandnig bes Bedürfnif fes bievon, feine Auflofung bes Knotens, sondern eine gewalt same Durchschneidung besselben, und biese gewaltsame Durch schneidung ist hervorgegangen aus einem Gefühl der Uebermacht bes Bandes der Nothwendigfeit. Schellings neueste Lebre — fagen wir — ift entsprungen aus jenem Gefühle der lebermacht, welche die logische Dialeftif behauptet, und dieser liebermacht fest er bas Gefühl ber Freiheit nur entgegen; er fest es ent gegen fühn, originell, aber nur nicht philosophisch. reine Nothwendigfeit des Geins bloge Möglichfeit sei, weil fie als reine d. h. schlechthinige Nothwendigkeit über sich selbst nicht hinausfonne, - diese, wie es scheint, Schelling'sche Wendung if ein geschickter Runftgriff, welcher durch bie Raschheit, mit ber er

<sup>\*)</sup> Regative ober indirecte Beweise, ja felbst analytisch directe Beweise, welche von der Wirkung auf die Ursache schließen, wie der kosmos logische, haben in der Metaphysik, die eine synthetische Wissenschaft sein muß, nur den Werth von Postulaten.

ausgeführt wird, zu blenden vermag; genauer beim Lichte betrachtet ist er nur ein Beweis, daß man selbst über die Nothwendigkeit nicht hin aus kann, daß man sie deswegen nur durchbricht, ohne im Stande zu sein, sie in sich, innerlich in die Freiheit zu erheben.

Daß bei einer solchen blogen Contraposition ber Freiheit ge= gen die Nothwendigfeit die Geschichte der speculativen 3 bee Gottes, welche nur die innerliche, b. h. dialeftische \*) Lösung jenes Gegensates zu ihrem Ziele haben fann, unverftanden bleiben muffe, bafür fann ber Grundriß, welchen der Berf. von einer folden S. 112-122. gibt, als ein Beleg gelten. ton foll nach ihm, weil er aus bem Begriff bes wahrhaft Seien= ben alle weiteren Bestimmungen seiner Gotteslehre, wie die 3dee bes Lebens, bes Guten, ber Beisheit und Bernunft ableitete, für lange Zeit ben Grund zum Pantheismus gelegt haben. recht eigentlich lucus a non lucendo ableiten. Im Gegentheil, Platon bildet barum den Mittelpunft ber griechischen Philosophie, weil er erfannte, daß der in der erften Epoche derfelben bervorgetretene Wegenfag zwischen bem pantheistischen Gein ber Gleaten und bem volg des Anaragoras innerlich aufzulösen sei, daß er gelöst werden muffe, - burch eine immanente Dialeftif, bie bas reine Sein in sich selbst als bes Lebens und der Bernunft theil= haftig begreift. Nur biese innerliche Erhebung bes pantheistischen Princips, bei bem der Pantheismus als solcher fteben bleibt, in die theistische Idee ist die wahre Widerlegung des ersteren, weil fie zugleich die Bewahrheitung beffelben, b. b. bie Sinausfubrung beffelben über fich felbft ift. Der Platonismus ift Darum principiell die allein mahre Philosophie. Die 21h= nung hievon ift burch alle Zeitalter ber Speculation gegangen. Darum ift ber Culminationspunft ber griechischen Philosophie ein pertiefter, mehr bialeftisch ausgebildeter Reuplatonismus, beffen bialeftische Tiefe S. gleichfalls nicht zu würdigen weiß (§. 113);

<sup>&</sup>quot;) Das organische Wissen schließt bas bialektische nicht aus, sondern als das Band seiner Beziehungen in sich.

barum ichlägt auch Bohme, ber erfte unter ben fpeculativen Philosophen ber Neuzeit, benselben Weg ein, wie Platon, nämlich bas reine Gine, biesen ontologischen Grundbegriff, welchen er bem Begriff bes Seins, ja bes Nichts gleich sest, zu begreifen als sich selbst sich entgegensepend und barin als Wille ber Weis-Wille ift, wie S. g. 120. hervorhebt, albeit fich bestimmend. lerdings nach Böhme bas Erste in Gott, aber nicht, wie S. glaubt, außer und ohne bas apriorische Gine Wefen ober Gein, fondern bas acht Speculative, über einseitige Berftanbesgegenfage Erhabene in Böhme ift, bag er felbft bas ontologische reine Sein ober Gine als wollend, fid anschauend fagt und so allen Dualismus, ben Gegensag zwischen Freiheit und Nothwendigkeit, zwischen Wisfen und Glauben, zwischen Pantheismus und Theismus in seiner Burgel tilgt. Die Ginfeitigfeit bes Standpunftes, welchen b. einnimmt, und die Unfabigfeit, von ihm aus die Geschichte ber Philosophie zu versteben, zeigt sich aber nirgends eclatanter, als barin, bag er S. 419. als benjenigen, welcher bas Rathfel aller früheren Zeit und bie von Platon sammt allen griechischen Philofopben unerfannte Wahrheit endlich zum Bewußtsein gebracht habe, - Duns Scotus nennt! Wer in ber einseitigen, halbwahren Lehre dieses Scholaftifers, wie ber Berf., bas erfte reine Berständniß des driftlichen und philosophischen Princips, das aller früberen Zeit gemangelt babe, finden fann, zeigt ichwerlich eine Ginsicht in die Probleme ber Geschichte, wohl aber die Halbwahrheit feiner eigenen Unficht.

Und doch kann der Verf. die Lehre einer wesen= und grunds losen Freiheit Gottes, einer Freiheit, die früher als sein Sein sein und Gottes Wesen erst setzen soll, denn wirklich durchführen? Wenn wir sehen, wie derselbe alle diesenigen Systeme, welche den Wilslen in Gott als eins mit seinem Wesen und der Nothwendigkeit desselben setzen, eines eingestandenen oder undewußten Pantheismus beschuldigt, und wenn wir dann doch lesen, daß Gottes Freiheit auch die metaphysische Nothwendigkeit seines Wesens sei (S. 109), daß in Gott gar keine Wöglichkeit, sondern nur Wirklichkeit sei (J. 125), daß ihm also keine Willkühr, sondern nur Freiheit von

- worth

äußerem Zwange zufomme, die, wie Spinoza richtig erkannt habe, gleich ist der inneren Rothwendigfeit (S. 131. Anm.); so sieht man in ber That nicht ein, wodurch sich S.'s Lehre von ben fo febr bekampften Systemen unterscheiden foll. Der einzige denkbare Unterschieb, auf welchen ber Berf. auch immer zurudfommt, ift etwa ber, daß er vom Willen Gottes ausgeht, biefen Willen als Gelbstbewußtsein faßt, und vom Billen erft bie Bernunft Gottes ableitet, indem erft badurch, bag biefer Wille in sich felbst wirfe und fpreche, bas Gelbstbewußtsein Gottes zur Bernunft werde (§. 124). Wenn aber bieg ftreng genommen wird, was beißt es anders, als ein blindes, vernunftloses Gein oder Wollen ter göttlichen Bernunft vorangeben laffen, also in die Schelling'= fche Lehre, welche ber Berf. nach biefer Seite umgeben will, gurückfallen? Es ist gleichgiltig, ob man jenes der Bernunft Gottes vorangebende Unvernünftige Sein oder Wille nennt; auch Schels ling hat es früher als ein Mittleres zwischen beiden beschrieben, und in der That Wille im eigentlichen Sinne des Wortes fann eine vernunftlose Gelbstbestimmung nicht genannt werben. merkt aber biegegen ber Berf., bag er ja ben Willen Gottes in sich schon als Selbstbewußtsein setze; so erwiedern wir, daß bann von einem Wesen, welches Wille und Selbstbewußtsein hat, noch weniger gesagt werden könne, es sei annoch vernunftlos und die Vernunft muffe erst in ihm werben. Um wenigsten gewiß barf eine Lehre, beren charafteristische Gigenthümlichfeit barin bestehen foll, daß fie die Bernunft Gottes erft aus feinem Willen werden läßt, deswegen allein den Anspruch auf das Pradicat des Theismus erheben gegenüber von folden, welche Gottes Wesenheit in sich selbst als lautere Vernunft und damit als lauteren Willen fasfen und bieg badurch beweisen, bag fie bialeftisch bie reine, abso= lute Wesenheit als reine Einheit des Vielen, d. i. eben als abso= lute Bernunft bestimmen, welche folglich uno actu, uno intuitu auf zeitlose Weise selbstbewußter Wille ist \*). Um so weniger barf

<sup>\*)</sup> Es wird mir hier wohl gestattet sein, Einiges auf die Ausstellungen zu erwiedern, welche H. gegen meine Lehre erhoben hat. Er wirft Zeitschrift s. Obilos. u. spet. Theol. XVI.

jene Lehre den genannten Anspruch erheben, als H. nicht umhin kann, dennoch anzuerkennen, daß die Bernunft Gottes nicht einseistig aus seinem Willen hervorgehe, sondern daß sie in Wechselwirfung stehen, damit "der Inbegriff höchster Bollfommenheit alle Accorde der göttlichen Harmonie zusammenfasse" (S. 126). Und bei dieser Harmonie wollen wir es belassen, und nicht mehr trensnen, was in Gott eines ist und eines sein muß!

Der lette Abschnitt bietet weniger Interessantes und in die Zeitfragen Eingreifendes dar. Was der Verf. über Raum und Zeit und das Werden des Körpers sagt, enthält vieles Beherzisgenswerthe, nur daß die Ableitung von Raum und Zeit aus der "Beziehung der absoluten Freiheit auf die absolute Nothwendigkeit des metaphysischen Seins, also auf ein Anderes" (S. 135), die auch sonst hervortretende Annahme enthält, als ob, wenn gleich der Wille das einzig Erste sein soll, ihm doch das metaphysische Sein als ein Substrat zu Grunde liege. Im Uebrigen geht H. zu weit, wenn er die Darstellung der Cohäsionsverhältnisse der Körper na-

mir §. 117. Anm. 2 vor, baß ich ben Begriff bes Seins nicht überwunden habe, und baber bem realen Pantheismus verfallen fei. Wenn er unter Ueberwindung bes Begriffs bes Seins ein bloßes Abfeben von biefem Begriffe und eine bloge Poffulirung bes Billens an ber Stelle beffelben verfteht, fo habe ich ihn nicht überwunden. Berfteht er aber barunter eine bialettische Sinüberführung beffelben in einen boberen Begriff; fo mar wenigstens bas nicht nur die Absicht meiner Schrift, sondern es ift, wie ich glaube, bas Charafteriftische berfelben, basjenige, was ich als Problem eis ner ächten fpeculativen Gotteslehre erfannt habe, und worin gerade ber neigenthümliche Beg, ben ich nach S.'s Aussage eingeschlagen haben, besteht. Ein ander Mal folgert er meinen Pantheismus baraus, bag ich ben Ausbruck Perfonlichkeit auf Goit nicht angewendet wissen will. Wahrhaftig eine folche Logomachie hatte ich nicht von bem oberflächlichften Lefer meines Buches erwartet; benn auch bei ber flüchtigsten Lefture beffelben mußte er feben, daß ich nur jenen Ausdruck verwerfe, weil er ben Nebenbegriff bes Zeiträumlichen in sich schließt, und bag ich bieß nur thue, um das, was man mit jenem Ausbrucke eigentlich besagen will, besto ficherer zu retten.

mentlich in der befchreibenden Form in die Metaphysik hereinnimmt; und in der Lehre vom Menschen kehrt derselbe Widerspruch wiesder, der die Gotteslehre des Verf. durchzieht, daß die Freiheit des menschlichen Willens das Wesen des Menschen, erhaben über die Nothwendigkeit des metaphysischen Seins, Grund des Selbstbes wußtseins (S. 177), und daß dennoch der "Willensentschluß nichts Anderes, als das Product verschiedener, sich freuzender oder zussammenwirkender Vorstellungen" (S. 156. Anm. 2) sein soll.

## Der Real-Idealismus;

mit Bezug auf J. U. Wirth "Die speculative Ibee Gottes und die bamit zusammenhängenden Probleme ber Philosophie." (Cotta, Stutigart und Tübingen 1845.)

Bon

Dr. S. Schwarz.

Seit einigen Jahren find die Bersuche nicht felten, ein neues philosophisches System zu construiren, — zum Wenigsten ein Zeichen davon, daß das leben in ber Philosophie nicht erloschen ift. Wer freilich in einem der längst gegebenen Systeme die absolute Wahrheit ausgesprochen fieht, bem muffen alle jene Bestrebungen eber für einen Mangel philosophischen Wissens und Talentes, als für einen Borzug beffelben gelten, und wer vollends glaubt, es fei mit ber Philosophie überhaupt zu Ende, ber wird in den genannten Versuchen nur die Zuckungen eines ersterbenden Lebens schauen. Wer sich aber von biefen Meinungen frei erhalten und vornehmlich die Ueberzeugung von einem selbstständigen Leben des Beiftes bewahrt hat, ber wird die in Frage stehende Erscheinung als in der Entwicklung der Wiffenschaft bes benfenden Geistes nothwendig begründet erfennen. Denn halten wir uns nur an die immer allgemeiner sich aussprechende Gewißheit von der Ungenüge bes bisher herrschenden, Begel'ichen Syftems, fo ftellt fic ein Weiterstreben, wie das angeführte, nicht nur im Allgemeinen als nothwendig bar, sondern es gestaltet sich für die benkenbe Thätigkeit näher die Aufgabe, alle wirklichen Momente der absoluten Wahrheit, welche theils das Segel'sche System selbst enthält, theils aber auch die ihm schon früher gegenübergetretenen Lehren

Contract Con

und die ganze Entwicklung der Philosophie überhaupt in sich schlie= gen, zu einem neuen ebenfo umfaffenden, als tiefen Ganzen zu vereinigen. Wir meinen hiemit natürlich fein blos combinatori= iches Berfahren, benn biefes bringt es nur zu einer außerlichen Bereinigung, sondern eine solche Thätigkeit, welche allerdings alle bleibenden Momente, von welcher Seite sie auch kommen mögen, firirt, fie aber chen als Glieder ber Ginen abfoluten 3bee weiß, baber von ihnen aus zu bieser vorzudringen bemüht ift, und feine Befriedigung findet, ebe fie biese, ben absoluten Grund und Ur= quell von Allem erreicht und damit auch jene Momente erst wahrhaft erfaßt und festgestellt bat. Alls ein Werf nun, welchem bieses Bestreben innewohnt, begrüßen wir bas vor uns liegende. Es hat auch selbst ein bestimmtes Bewußtsein jener Aufgabe: mehr als einmal fpricht fr. Dr. Wirth in seiner Schrift aus, baß wir nach ber ganzen Lage ber Wiffenschaft einem neuen, bebeu= tenten Abschluß ber philosophischen Entwicklung entgegengeben, welchem eine ebenso tiefe Concentration in sich, als umfassenbe Westaltung eigen sein werbe. Gine natürliche Folge bievon ift es, bag Gr. Wirth feinen unbebeutenben Schritt auf biefer Bahn Gerade beghalb verlangt aber bas hohe Interesse ber macht. Wiffenschaft, in das von hrn. Dr. Wirth aufgestellte System genau einzugeben und auch die Mängel, welche wir barin zu erbliden glauben, in ihrer ganzen Scharfe bervortreten zu laffen.

Ehe wir sedoch an die Darlegung des Inhalts der vorliegenden Schrift gehen, mussen wir noch über die Stellung derselben
zu den herrschenden philosophischen Richtungen einige Worte vorausschicken. Obgleich nämlich die ganze neuere Philosophie immer
bestimmter auf Ueberwindung des Gegensaßes zwischen dem Idealismus und Realismus von der Grundanschauung senes aus, d. h.
auf den absoluten Idealismus, hinzielte, so ist doch unläugdar dieses Ziel bis sest noch nicht erreicht. Ja dieß gilt in dem Maaße,
daß es nicht sehr zu verwundern ist, wenn gerade in der neuesten
Zeit Manche dazu gekommen sind, senes Ziel überhaupt als etwas
Unerreichbares, in sich Irriges anzusehen und das gerade Gegentheil desselben, einen absoluten Realismus, für das Wahre zu er-

Außer dieser Richtung gibt es nun schon längst eine anbere, welche zwar gleicherweise einen reinen 3dealismus als et= mas Unmögliches betrachtet, babei aber bennoch bem 3dealismus fein Recht nicht abzusprechen vermag. Go murbe biese Richtung zu einer vermittelnden, und bie Spipe eines folden vermittelnben Verfahrens zwischen Realismus und Ibealismus enthält nun bas von Wirth in jener Schrift aufgestellte philosophische System. Mls folche Spige läßt biefes einestheils bas Reale ju größerer Selbstffandigfeit, anderntheils bie einheitliche Beziehung bes 3dealen und Realen zu beutlicherer Bestimmtheit gelangen. biefe Eigenthümlichfeit verleiht baber bem Wirth'schen Systeme eine besondere Wichtigfeit in unsern Tagen, indem es durchgebends ei-.nen gewaltigen Protest gegen einen einseitigen 3bealismus, wie gegen ben blogen Realismus bilbet. Es halt bie wesentliche Bufammengeborigfeit bes Realen und 3bealen feft, und läßt fie in bem letteren, wesentlicheren Elemente begrundet fein. Br. Wirth, eben als jene vermittelnde Richtung nach ber Seite bes Realen und bes Idealen bin flar herausbilbend, ben Gegenfat biefer noch nicht gang bewältigt bat, fo fann er fie nur zu ber biebei noch möglichen Ginbeit zusammenbringen. Ist jedoch anbers der volle Idealismus das Wahre, so muß sich gerade bier, an biefer Ausbildung burch W., am beutlichsten zeigen, bag ber Wegensag bes 3bealen und Realen vollfommen zu überwinden und dieses als bas volle in jenem Befaßte und aus ihm Producirte au begreifen ift.

Daß aber dem Wirth'schen Systeme mit den bereits gemachten Bemerkungen und mit seiner Bezeichnung als Real-Idealismus sein Unrecht geschieht, dafür sei Folgendes aus der Wirth's
schen Schrift selbst angeführt. In dieser sagt Hr. Dr. Wirth
S. 48: "Wir gestehen nichts zu wissen von dem leeren Spiritualismus unserer Zeit, uns gefällt der verständige Realismus der
Alten, der Pythagoreer, des Empedosses, Aristoteles und der NeuPlatoniser, welche, indem sie Gott als vorz erfannten, auch die
Rothwendigseit des realen Elements in ihm begriffen hatten und ihn
fast einstimmig als den Geist des reinen, centralen Universums sich

dachten. So lange wir nicht wieder zu diesem verständigen Realismus ber Alten zurückgefehrt sind, wird es auch nicht zu einem wahren Idealismus in der Philosophie fommen und der Begriff Gottes, als des absoluten Geistes, weil fein Geist ohne ein entsprechendes Sein benfbar ift, sich immer wieder in die leere 216= straction einer subjectlosen Allgemeinheit auflösen." Aehnlich be= zeichnet Gr. Wirth G. 58 als Mangel ber ganzen bisberigen Philosophie ber Deutschen bas, bag sie fein ewiges Universum fenne, deffen Kenntniß ben Sauptvorzug der griechischen Philoso= phie ausmache. Wie man aber trog ber gewichtigen Ginwendung gegen eine berartige Unschauungsweise, nämlich bes Borwurfs bes Dualismus zwischen Geift und Materie, wieder zu Aufstellung eimes ähnlichen Systems fommen fonnte, haben wir bereits ange-28. läßt auch felbst ber Darstellung seines philosophischen Systems als zweiten, bei weitem umfangreicheren Theil seiner Schrift eine Betrachtung sowohl ber alten, als neuen philosophis fchen Systeme, besonders binsichtlich ihrer Gotteslehre, folgen. Dbgleich aber Gr. Wirth vorber zu fehr barauf bringt, bag feine Lehre bas Resultat aller bisherigen Systeme sei, so hindert ihn bieg boch nicht baran, seine Theorie als rein und voll in sich gegründete voranzustellen. Fangen wir alfo auch in unserer Darftellung hiemit an!

Wir übergehen dem uns vorliegenden Zwecke gemäß das vielfach Bedeutungsvolle, was Hr. Wirth besonders über den gesgenwärtigen Zustand der Philosophie und über das religiöse Bewußtssein in seiner Borrede und Einleitung bemerkt. Er sindet den Mangel der Philosophie unserer Zeit hauptsächlich darin, daß sie bloßes Begriffswissen und nicht Wissenschaft der Ideen sei. Die Religion wurzelt nach W. in dem uranfänglichen Gefühle des Geisstes, dem unmittelbaren Innewerden seines ewigen Wesens. Diesses Gefühl ist jedoch der klarsten Intelligenz fähig und ihrer zur Reinigung von fremden Ingredienzien bedürftig.

Um nun aber den Grundbegriff, das Princip der Philosophie zu gewinnen, geht W. aus vom Begriffe des mannigfaltigen Wifsens, das wir haben und dessen Mangel, sowie die Forderung des philosophischen, eigentlichen Wissens darin beruht, daß jenes mit nicht abgeleiteten Sätzen beginnt, eben damit unbegründet, problematisch ist. Das Princip der Philosophie dagegen muß einerseits subjectiv begründet, andererseits objectiv voraussehungslos, alles Andere seinen sein. Der Ansang, Ausgangspunkt für Erreichung dieses, des wirklichen Princips der Philosophie ist daher das schlechthinige Gesetztein, das Sein durch Anderes, was eben das schlechthin Mannigfaltige ist.

Wegen ber großen Bebeutung ber Anfangsbegriffe fur bas gange folgende Syftem muffen wir nun in Betreff bes eben Dargelegten schon bier bas als Mangel aussprechen, bag Gr. Dr. Wirth S. 8, wo er jenes abhandelt, bas mannigfaltige Wiffen zu bem eigentlichen in feine positive Beziehung gebracht bat, fie vielmehr einander nur negativ entgegenstellt, so baß es schlechtbin unerflärlich ift, wie man nur von einem mannigfaltigen Wiffen reben fann. Es fehlt zwar bei 2B. bie innerliche, nothwendige Beziehung bes mannigfaltigen Wiffens zu dem philosophischen nicht gang, aber es ift bieg bei ihm ein Gebanfe, ben er fogleich wieber in ber negativen Betrachtung verschwinden läßt. Hr. 2B. fagt nämlich G. 8: "co" (bas bedingte, problematische Wissen) "sest burch bie Unnahme von Axiomen ein anderes Wiffen voraus, welches diese Axiome erft ableitet; ein problematisches" (ift jenes Wiffen), "benn jebes unbegründete Wiffen ift problematifch. Gin problematisches Wiffen aber ift fein Wiffen. Es muß aber ein Wiffen geben." Indem sonach hier im Anfange schon bas mannig= faltige Wiffen fast gang unvermittelt neben bem eigentlichen Biffen hergeht, ist dieß ein Borspiel, ja ein Grund bavon, bag bei 2B. das Mannigfaltige, Gegebene immer noch einen unvermittelten Reft neben dem Einheitlichen, Insichbegrundeten bilbet, obwohl was auch schon ber fragliche Anfang zeigt — in die hiebei noch möglichst nabe Beziehung zu biesem gebracht wird. Bollfommen aber ware ber befagte Mangel nur bann vermieben, wenn bie Forderung des eigentlichen Wiffens ganz bestimmt als eine Forderung bes mannigfaltigen Wiffens aufgestellt, bamit bas mannig= faltige Wiffen als ein sich felbst in das eigentliche Wiffen und zu

diesem aufhebendes nachgewiesen wurde. Was wir so schon hier in ben Unfangemomenten auszusegen gefunden haben, zeigt fich in feinen Wirfungen fogleich weiter in bem Fortgange, welchen 28. nimmt. Br. Dr. Wirth unterscheibet namlich eine schlechthin sub= jective und eine objective, reelle Bestimmung bes Princips. philosophische Wiffen muß ja im Gegensag zu bem mannigfaltis gen Wiffen ein begründetes, aber zugleich voraussetzungelofes Princip haben; bas erstere nun ift bie subjective, bas lettere bie objective Seite. "Das Andere, welches bas Princip begründen foll," ift baber "nicht Grund, fonbern vielmehr Principiat bes letteren." Bis jest ift aber nach Brn. 28. bas Princip nur formal bestimmt, feben wir, wie es die materiale Bestimmung erlangt! 28. fagt S. 11 f. "Aber eben bieß legtere, ber Begriff ber Boraussegung felbft, muß auf Die Materie bes absoluten Princips führen. bas Princip ber Philosophie ein absolutes, bas Gegende alles Unberen ift, fo muß ber Unfangsbegriff, aus bem es bialeftisch re= fultirt, bas schlechthin Gefette sein. hier haben wir schon ein Was und bieses muß auf bas Was bes Princips leiten. Das schlechthinige Gesetztein ift bas Gein burch Anderes. Dieg ift aber bas ichlechthin Mannigfaltige" ... "Das absolute Princip aber muß bas Wegentheil hievon, es muß ein Richtgesettes fein. Folglich muß es auch bas Gegentheil bes Dannigfaltigen, b. b. es muß bie Einheit fein." Betrachten wir nun biefe Debuction näher, fo fpringt sogleich in die Augen, daß 2B. ben Begriff bes Princips nur unmittelbar mit bem feines Wegentheils und von biefem aus hat. Das Principiat ergibt fich zwar baburch, bag es ber objectiven Bestimmung bes Princips gegenüber als bas Befegte, Mannigfaltige erscheint, baber felbst wieder als Gegensag von jenem aus. Aber indem die Bestimmung des philosophischen Princips boch vor Allem aus bem Gegensage zu bem mannigfal= tigen Wiffen folgte, so ist es boch immer vorherrschend bas vor= gefundene Wesen bes mannigfaltigen Wiffens, welches für bas Princip der Philosophie die Bestimmungemomente abgibt. felbst fagt zwar G. 12: "Wir nehmen bas Wegebene nicht unmittelbar auf. Durch bie formale Erkenntnig bes Princips entsteht

uns ber Begriff bes Gegebenen ober Borausgesetten." Wie es fich aber hiemit in Wahrheit verhalt, zeigt bas zuvor Auseinanbergesette, zeigt sich beutlich ferner auch barin, daß bei W. das Mannigfaltige gar nicht aus ber Einheit abgeleitet ift. Es ift wohl das Gesetztein von dieser als dem absolut Sependen aus behauptet, aber nicht wirklich als solches bargelegt. Das absolut Segende ift so nur unmittelbar mit feinem Wegensage, und biefer, bas Wegebene, ift in feinem vorherrschenden Borgefundensein nicht ganz aufgehoben, nicht wirklich als Product des absolut Segenden begriffen. Eben damit ift biefes felbst nicht das vollfommen Producirende, als das absolut Segende nicht auch wirklich und gang vollzogen. Weil nun zwar bier bas Gegebene nicht nur überhaupt als bas Andere, ober bie aufgehobene Setzung, sonbern bestimmter als das Gesetzlein gefaßt ift, so ist bei 2B. das ftarffte Streben, biefes als bas wirkliche und volle Product von jenem zu gewinnen, aber biefes Streben ift burch bie anfängliche Fassung ber Begriffe schon gehemmt und nicht zu voller Rlarbeit gedieben. Es erlischt beghalb bas Mannigfaltige einerseits sogleich in der Einheit, taucht aber andererseits alsbald wieder neben biefer hervor, welche fo unmittelbar als mit dem Wegenfage behaftet erscheint.

Die Einheit, das Princip der Philosophie, zugleich der erste Begriff Gottes, sie, "die durchaus ohne Unterschied in sich selbst ist," noch gar nichts Mannigfaltiges in sich enthält, hat ihr Wesen näher in der Sichselbstgleichheit. Sie ist so "das rein Seiende," "der reine Gott, der Allmittheilsame, das reine Gute, das wir nur im reinen Anschauen erfassen."

Ehe wir aber von hier aus Hrn. Dr. Wirth weiter folgen, mussen wir zunächst über die Stellung des Principiats zum Prinzip bei ihm noch etwas beifügen. Der erste, constitutive Theil des Wirth'schen Werks nämlich mit der Ueberschrift: Theorie des Absoluten, hat zum ersten Abschnitt: Gott und das ewige Universum, und das Erste in diesem ist das Princip der Philosophie. Bon der Darstellung des Princips nun ist bei W. die des Principiats so wenig gesondert, daß beide eher vermischt ineinanderlaufen, und

ber Anfang S. 1 in zu aphoristischen Gagen gewonnen wird, burch beren weitere Berfolgung und bestimmtere Scheidung bas bualiftische Nebeneinanderlaufen ber Einheit und des Mannigfaltigen vermieden worden mare. Da aber ber Ratur der Sache nach bas Principiat, ber Anfang, die subjective hinzuleitung zu bem eigentlichen Principe bes Systems, von biefem ftreng zu sonbern und ibm fo vorauszuschicken ift, fo bilbet, falls bieg nicht geschieht, ber im Principiat enthaltene Begriff nothwendig einen unbewältigs ten Reft in und neben bem Princip felbft. Allein noch ein Beiteres folgt aus bem Mangel jener Sonderung, bas, bag bei 2B. bie Gintheilung, junachft bie Bezeichnung bes erften Abschnitts bes philosophischen Systems, sich nicht, wie es die philosophische Construction fordert, aus dem Principiate ergibt. Es ift um fo wichtiger, dieß als feineswegs zufällig hervorzuheben, ba W. auf bem andern, mabren Wege feineswegs zu Gott und bem ewis gen Universum, sondern rein und einfach zu bem Begriffe Bottes gefommen ware. Endlich aber muffen wir als fehr be= zeichnend für das Wirth'iche Suftem Folgendes anführen. 2B. beginnt nach der Ginleitung mit der lleberschrift: "Erfter Theil. Theorie des Absoluten." Hierauf werden nun wohl die Meisten als zweiter Theil erwarten: Theorie bes Endlichen ober ber Welt. Statt beffen finden wir aber S. 116: "Zweiter Theil. Beschicht= liche Entwicklung ber speculativen 3bee Gottes." Geht sonach bas gange Spftem Wirth's in ber Theorie bes Absoluten auf, fo ift dieß ein neuer, fprechender Beweis bafur, daß bas Wege= bene auch hier noch unvermittelt in das Absolute binein=, neben dasselbe aufgenommen ift. Ganz beutlich zeigen dies die Theile ber Wirth'schen Theorie bes Absoluten: 1) Gott und bas ewige Universum, 2) Gott und bas zeitliche Universum, 3) Gott und das zeitlichewige Universum, 4) das Absolute, Gott in der reinen Fülle seines Seins. Ueber biesen vierten Theil werden wir unten naber reden, die brei ersten Theile aber beweisen flar, baß, indem fo das Universum, die Welt unmittelbar zu dem Abfoluten hinzugesett wird, weber bas Endliche, noch bas Unendliche zu seinem vollen Rechte fommt. Demungeachtet verfennen

wir keineswegs bas tiefe speculative Streben, welches Hrn. Dr. Wirth selbst zu jenen Mängeln geführt hat; es ruht lettlich in bem vollkommen richtigen Gedanken, daß das Endliche in seinem ungeschmälerten Wesen als volles Product des Unendlichen zu bezeisen ist. Indem aber W. eben die volle Production des Endlichen aus dem Unendlichen, des Realen aus dem Idealen, der Materie aus dem Geist nicht zu erfassen vermag, hat sich ihm jener Gedanke selbst nicht seinem vollen Inhalte nach dargestellt, und kommt W. nun dazu, die ersteren der angeführten Momente unmittelbar zu Elementen der letzteren zu machen, dadurch das reine, volle Wesen dieser, sowie jener zu schmälern. Der weitere Fortgang des Wirth'schen Systems wird dieß immer deutlicher herausstellen.

Die reine Ginheit ift nach Wirth ber erfte Begriff, ber zweite ift ber ber ewigen Wefenheit. Seben wir vor Allem, ob und wie W. von ber reinen Einheit weiter zu fommen vermag. In Beziehung auf bas "ob" werden wir fogleich zweifelhaft werben, wenn wir bei 2B. von ber reinen Einheit als bem rein Seienben, dem in sich schlechthin Unterschiedelosen, absolut sich felbft Gleichen lesen. Wir finden ferner von ber reinen Einheit zwar nicht Starrheit oder Leblosigfeit behauptet, ebensowenig wird berfelben aber auch nur mit Ginem Worte Bewegung, Leben, Tha-Dieg läßt freilich ber Begriff bes rein tigfeit zugesprochen. Seienden, des blogen Seins nicht zu, und es ift so nicht abzufeben, wie aus ber reinen Einheit bie ewige Wefenheit, fei es, in welcher Weise es wolle, werden fann. Es beginnt baber bereits an dieser Stelle die Wahrheit sich zu erweisen, welche sich uns unten noch bestimmter ergeben wird, daß nämlich ber Begriff bes reinen Seins in feinerlei Urt fur ben bes Absoluten genügend ift. Eben dieß aber halten wir für die nicht geringste Bedeutung ber vorliegenden Schrift, daß in ihr ber auch sonst wieder auftauchende Begriff bes Absoluten als reinen Seins in seiner Nichtigkeit flar hervortritt; benn theils steigt Gr. Wirth felbst, um bas Befen des Absoluten sowohl, als des Endlichen voller zu gewinnen, zu einem boberen Begriffe jenes, zu bem bes Weiftes auf, theils offenbart sich bei Wirth, wie mit einem boberen, und zwar bem

allein adäquaten Begriffe des Absoluten, dem des absoluten Geisstes, sogleich zu beginnen ist. Dieß lettere erhellt daraus, wie W. nun von der reinen Einheit zu der ewigen Wesenheit gelangt; er thut dieß in folgender Resterion.

"Die reine, ideelle Einheit ist, wie sie am Anfange ist, das Richts aller Bestimmtheit, das pure, lautere Unendliche, dasjesnige, was durchaus keine Anderheit in sich enthält, sondern nur sich selbst gleich ist. Aber eben dieses Gleiche, welches sich nur auf sich selbst bezieht, ist das Bestimmte." Da die Einheit jesdoch als solche das Nichts aller Bestimmtheit, das Unbestimmte ist, ist sie nunmehr Einheit des Bestimmten und Unbestimmten, hat diese als Elemente. Näher ist die Einheit so Einheit der Discretion und Continuität, sofern dadurch, daß das Unbestimmte als Ausschließen des Bestimmten Bestimmtheit ist, viele Eins entstehen. Die Einheit als diese Thätigkeit, die vielen Eins zu setzen, ist Discretion, umgekehrt ist die einheitliche Beziehung der vielen Eins, die auch mit jener Einheit gegeben ist, die Constinuität.

Fassen wir nun biese Ausführung näher ins Auge, so werden wir ichon hier bas Bestreben Wirth's rühmend anerfennen muffen, auf jenem seinem Wege für ben Dynamismus und bie Construction der Materie einen vollen Grund im Absoluten zu finden und bieses als basjenige zu erfassen, welches bie Materie in directer Weise aus sich fest. Gerade aber dieses Vorzugs wegen tritt ber Mangel ber Wirth'schen Conftruction um so beutlicher hervor. Hat man nämlich die Wirth'sche Lehre von ber reinen Einheit gelesen, so muß man jenen Uebergang von diefer zur ewigen Wesenheit auf ben ersten Anblick für rein formalistisch halten, man findet nun auf einmal, daß das Unbestimmte eben als foldes, als Ausschließen bes Bestimmten, ein Bestimmtes ift. Sieht man die Sache jedoch näher an, so findet sich auch in bem Citirten ein Zwischensag, ber die nabere lösung der Sache enthalten soll, aber schon baburch verdächtig ist, daß er so un= vermerkt das eigentliche agens hereinzubringen sucht. Dieser Zwi= schensat lautet: "(biefes Gleiche,) welches sich nur auf sich

felbst bezieht". Nichts Anderes als dieses Sichaufsichbeziehen, die Reflexibilität, Reflexion in sich, wie besonders später von 28. gesagt wird, ist es also, wodurch die reine Einheit nun unmittelbar Ginheit des Bestimmten und Unbestimmten ift. Buerft nun aber muffen wir über biefe Action bemerfen, daß ihrer bei Beschreibung ber reinen Ginheit mit feinem Worte Erwähnung geschieht, und daß auch bier, bei ber reinen Wesenheit, Dieser Borgang ber reinen Ginheit gar nicht erklart und begrundet wird. Dieg ift febr naturlich, ba fich bei naberer Berhaltnißsetzung jenes Sichauffichbeziehens zu ber reinen Ginbeit ergibt, bag burch jenes biese in Wahrheit aufgehoben ift. Denn hat Die Ginheit als sich auf sich beziehend die Elemente des Bestimmten und Unbestimmten, so ift fie eben nicht mehr reine, fch ledthin unterschiedslose Einheit, und ist bie reine Einheit als sich selbst gleich unmittelbar jenes, so ift ebenfalls für fie als unterschiedslose feine Stelle mehr. Daran schließt fich nun aber bas Zweite, baß bas Sichaufsichbeziehen, bas Mitsichzusammengeben immer und unwillfürlich nur ift im Wegenfat zu einem Andern, welchem gegenüber Die Reflexion in fich Statt findet. Brn. Dr. Wirth's eigene Erflärungen über bas Wefen bes Bestimmten G. 15. geis gen bieg gang beutlich, fo z. B. wenn er fagt: "Das Bestimmte ift, was sich schlechthin gleich bleibt, nicht burch eine fremde 3nfluenz sich aus sich beraus reißen und burch bieselbe seine Gleichbeit mit sich aufheben läßt, sondern in sich beharrt und sich nur auf sich selbst bezieht." Ift so flar, bag auf jene Weise, mit ber Einheit als sich auf sich selbst beziehender bas Moment bes Gegensages, ber Anderheit, des Mannigfaltigen, obwohl auf die feinste Urt, unvermittelt aufgenommen ist, so folgt aus jener Action aber noch ein Drittes fur bie reine Ginheit felbft. Wie foll ber reinen Einheit als dem rein Seienden, als blogem Sein jene Thätigfeit gw fommen ? Es ift dieß für sie als bes reinen Sein schlechthin unmöglich. Die Reflexibilität, Reflexion in fich wird baber am Ende von Srn. Birth felbst als etwas aus und in sich Thätiges, barum lettlich Beistiges gefaßt, worüber wir unten weitläufiger reben werden, und was in ben bann zu citirenben Stellen 2B's G. 34 f. von diesem felbft

flar ausgesprochen ift. Aber beghalb ist es nun ein um so beut= licher hervortretender Fehler, daß 2B. nicht mit dem Absotuten als Geift, sondern mit ihm als reiner Ginheit, bem Sein, bem rein Seienden begonnen hat. Infofern gilt es auch noch Brn. Dr. Wirth selbst, mas er S. 298 über Spinoza bemerkt: "Also bas Allernieberste, basjenige, was bas Wesen ber anorganischen Shöpfung ausmacht, foll bas Allerhöchste, bas Alleraußerlichste, bas bloge Sein, foll bas innerfte Centrum ber Welt, bas schlecht= bin Pradicative soll das Substanzielle sein!" Eine nothwendige Folge von all bem ift aber endlich, bag alsbald und in bem gangen Berlaufe bes Wirth'schen Systems bie reine Ginheit als bas rein Seiende gang zurudtritt, bagegen bas Sichauffichbeziehen, welches allerdings ohne eine Einheit auch nicht sein fann, aber nach hrn. Wirth felbst bas Eigenthümliche ber ewigen Wefenbeit begrundet, fortan den dominirenden Begriff bildet. Und muffen wir bem Dargelegten gemäß urtheilen, bas Ginheitliche und das Mannigfaltige, das Ibeale und Reale, bas Abfolute und das Endliche seien bei 28. noch nicht vollkommen vermittelt und in ihrem Wegensat überwunden, so fonnen wir boch auch an bie= fem Puncte feiner Conftruction nicht verkennen, bag er auf's Stärffte und Bestimmtefte zu wirklicher Ginheit und Bermittlung jener biober ftets noch dualistischen Elemente hinstrebt. Gehr richtig verlangt W. daher S. 18, daß die Differenz weder bloß vorausgescht, noch auf indirecte Weise gewonnen werden durfe. Aber betrachten wir ben Weg, welchen 2B. felbst gegangen ift, fo muffen wir fagen, bag er zwar ben zweiten Fehler, nicht aber ben ersten vermieden und beghalb auch bie birecte Weise nicht vollkommen erreicht hat.

"Bermöge der Discretion," sagt Hr. Wirth S. 49 f., "sucht die Wesenheit sich als unendlich viele Eins zu bethätigen und dieselben auseinander zu halten, aber vermöge der Contisnuität läßt sie diese vielen Eins in einander übergehen. Hiedurch entsteht die reine Ausdehnung oder die reine Materie, welche Aether heißt und ist"... "Als diese Materie setzt sie," die Wesenheit, "sich ganz unmittelbar. Sie selbst, die Wesenheit,

ist zwar nicht die Materie; sie ist vielmehr unsinnlich; aber diese ibre Unfinnlichfeit ift feine Reflexion in fich felbft, und ift baber unmittelbar ein Erfcheinen". In biefen Gagen, welche ben weitern Fortgang bes Wichen Systems enthalten, seben wir das verdienstliche Bestreben, die Materie als reine Erscheinung bes Unfinnlichen, Ideellen, ebendamit als vollkommen von und aus biesem Gesettes zu begreifen. Ift aber bie Wesenheit nach B.'s Gagen bie un mittelbarale Materie fich fegenbe, bas so erscheinende Innere, so erfauft 28. die Production bes Reellen aus dem Ideellen badurch, dag er biefes in seinem wirflichen, ebendamit selbständigen Insichsein ftort, und dasselbe abnlich bem Segel'schen Absoluten unmittelbar in bas Unberssein übergeben läßt, eben weil es an biefem feine Erifteng bat. Das 3beelle ift so auch bier noch mit bem Reellen als einem ibm gegenfätzlichen behaftet, von diesem als dualistischem Elemente nicht wirklich befreit. Aus biefem Grunde ift auch die Materie nicht volles Product aus und von dem Ideellen. Die Materie foll zwar nach 2B. felbst aus ber Wesenheit entspringen, aber ftatt bag diese nun wirklich jene aus fich setzte, sest fie sich selbst unmittelbar als diese, erscheint unmittelbar so, ist im Allgemeinen nur das Innere berselben als ihres Aeußeren. 2B. zeigt baber schon bier, daß im Ganzen feine Grundanschauung von bem Berhaltniffe des Ideellen und Reellen feine andere ift, als die bes Innern und Aeugern. Dbwohl nun bei diesem Berhaltniffe bas Innere bie über bas Meußere bominirende und in letter Instanz bieses nahezu gänzlich schaffende Macht ist, so ist babei boch jenes in seiner Existenz immer unmittelbar bedingt von dem Aeußeren, es ist Inneres nur als Inneres bes Aeußeren. Das, welches bieses Innere bilbet, fommt daher nicht bazu, vollkommen auf sich zu stehen und mit voller Selbstmacht bas Andere aus sich zu setzen.

Näher aber "entspringt" nach W. S. 20 "die Materie aus dem Ideellen durch seine Selbstauseinanderhaltung." "Denken wir uns," sagt er eben dort, "genau ein Ideelles, das sich selbst auseinanderhält, discret verhält, und doch die discreten Eins in

der Einheit auf einander bezieht; so ist nothwendig eine Materie gesett. Wir haben nun der Aussorderung W.'s nachzusommen und die Sache möglichst genau zu denken gestrebt, müssen aber offen gestehen, daß wir nicht haben einsehen können, wie man auf jene Weise über das Ideelle hinaussomme. Auch das sich selbst auseinanderhaltende, discrete und sich wieder auf die Einzbeit beziehende Ideelle bleibt ein Ideelles, man mag die Sache wenden und drehen, wie man will. Der tiefste Begriff der Mazterie ist vielmehr schon nach Schelling der, daß sie erloschener Geist, erstarrte Intelligenz ist, und muß dieß von der reinen Materie, welche W. hier ausstellt, am reinsten gelten, so können wir jene Wirth'sche Deduction der Materie nur für die Folge der dort vorliegenden nicht vollen Erfassung und herabdrückung des Begriffs des Ideellen halten.

Mit ber Setzung ber reinen Materie ober bes Aethers ift jedoch nach hrn. Dr. Wirth die Actualität ber Wesenheit noch nicht abgeschlossen. Der Aether, die reine Ausdehnung, ift form-108. Die Wesenheit aber, fahrt 2B. fort, ift an sich Einheit, folglich auch die Rraft, bas Mannigfaltige, bas ihr immanent ift, auf die Einheit zu beziehen, b. h. fie ift formirendes Princip. Den formlosen Mether formirt bie Wesenheit aber nun fo, bag fie die Continuität unter bie Potenz ber Discretion und biefe un= ter die Potenz jener sest, wodurch die Contractiv = und Expansivfraft entsteht, welche, weil im Gleichgewichte wirfend, ben Aether gleichsehr ausspannen und centralisiren. hieraus entspringt ber ätherische Spharos. In Diesen Sagen D.'s leuchtet bas bereits berührte richtige Bestreben wieder hervor, bem Dynamismus eine vollere Rraft ber Setzung zu vindiciren, ober, wie 2B. S. 20 fagt, ben "Dynamismus als Grund bes Materialismus" zu erfassen, womit eben auch bas weitere Streben gegeben ift, den Dynamismus auf das Absolute, das Allbefassende, den Urgrund, bestimmter zurückzuführen und in biefem auch für jenen die Fülle des Seins, wie die ganze Urt und Weise ber Segung zu gewinnen. Dag aber bieg von W., obwohl angestrebt, boch nicht vollfommen erreicht ift, zeigt sich bier in einem neuen Bei-

spiele. Es ist wesentlich bie in ben obigen Sagen enthaltene Doppelsetzung der ewigen Wesenheit, zuerst als Discretion und Continuität, bann als Erpansson und Contraction, in feiner Weise näher begründet; sie ist eben mit dem Aether als dem zuerst formlosen, aber nothwendig zu formirenden gegeben, und boch hatte eine Begrundung aus ber Natur ber ewigen Wesenheit felbst um so mehr geleistet werben sollen, als bei bem ganzen Fortgange in der Construction des Absoluten nach Hrn. Wirth sich sonst nie eine solche Doppelsetzung findet, sondern mit bem Sichinfichzurudwenden immer eine bobere Beife bes Abfoluten resultirt. Diese allgemeine Norm hier zu verlassen, war 28. freilich durch die Natur der Sache felbst genöthigt, denn bei ber nächsten Stufe bes Absoluten, bei bem göttlichen Leben ift nothwendig jene unorganische Bildung des Universums als vollendete, ist die formirte Materie Voraussetzung. Solche Bewältigung des constructiven Ganges durch das Empirische, wie die obige, ist aber eine Folge davon, daß das lettere nicht in seiner ganzen Tiefe und Fülle philosophisch erfaßt ist, ebendaher auch nicht vollfommen aus der philosophischen Idee selbst fließt. Ja es wäre offenbar consequenter von Hrn. Wirth gewesen, wenn er die Discretion und Continuität geradezu zu den Elementen der reinen Einheit, die Expansion und Contraction zu denen der Befenheit gemacht batte. Denn einerseits ware bann bem fein volles Recht geschehen, wozu 2B. sich selbst getrieben findet, nämlich bie Discretion und Continuität ber reinen Ginheit möglichst nahe zu ruden und ihr einzuverleiben, andererseits und hauptfachlich mare bann die Actualität, welche bei ber Discretion u. f. w. Statt findet, nicht ganz unbegründet, wie es jest der Fall ift, bei der Wesenheit, hereingenommen sondern die reine Einheit ware von vornherein eben diese Activität, welche in ber Discretion und Continuität sich bethätigt. Warum 2B. Die Sache nicht fo gefaßt hat, ift jedoch flar; benn ba ware ber Dualismus, ber sein ganzes System durchzieht, gleich im Anfangsbegriffe hervor= getreten, es ware die Ueberwindung bes Duglismus, welche B. felbft auch fordert und anstrebt, gleich am Anfange als etwas Nichtiges gefest.

Die britte Bestimmtheit bes Abfoluten, "bas göttliche Leben," "die Zoe," ersteht nach W. aus der ewigen Wefenheit folgendermaßen. "Die Bestimmungen ber Befenheit, Die Contractive und Erpansivfraft sind unmittelbar Kräfte ber Materie Allein die Wesenheit ift eine Form der absoluten Ginheit, felbft. Die an sich nichts Sinnliches, sondern etwas Ideelles ist." So kommt nun die Einheit dazu, sich aus der Wesenheit in sich zu reflectiren, fich dem Sinnlichen gegenüber in ihrer Idealität zu erfaffen. Daburch ift bie Materie zur Paffivitat berabgesett und Die Wesenheit ift nunmehr Leben. Die Wichtigfeit des Begriffs des Lebens nun auch für das Absolute sieht 2B. trefflich ein und fragt baber G. 25: "Ware Gott nicht Leben, wie fonnte bas endliche Leben seyn?" Es ift dieß eine einfache Widerlegung bes Begriffs Gottes als reinen Seins, als bes ebendamit unlebendi= gen, in sich verschloffenen, aus bem sich baber confequenterweise das Endliche durch eigene Kraft und That erheben muß. Aber jene Frage gilt nicht nur gegen biefe, ganz ausgebildete Meinung, fondern auch gegen die von 2B. felbst aufgestellte Unsicht. mit bemfelben Rechte muffen wir weiter fragen: Bare bas Abfolute nicht von Unfang an Leben, wie fonnte es felbst aus sich (ber reinen Einheit und ewigen Wefenheit bei W.) als leben ersteben? Leben fann, Die Sache in ihrem letten Grunde betrachtet, nur aus leben erstehen, wie Weist nur aus Geift. Aus bem Höheren, welches das Niederere als aufgehobenes Moment in sich befaßt, fann wohl dieses, nicht aber aus bem Nieberen als absolutem Grunde das Sobere entspringen. Dieg gilt für das Endliche, wie für das Absolute selbst. Lettlich folgt hieraus, daß das Absolute gleich von Anfang an als Leben, und nicht bloß als biefes, fondern ba es nach 20. felbst als absoluter Geift, Centralgeist vollendet ist, bestimmter und höher noch als Geist gefaßt werben muß. hierin ift bann bas Moment bes Lebens unmittelbar ichon enthalten, mabrend nicht umgefehrt ber Begriff bes Lebens das Moment des Geistes schon in sich befaßt. aber hat uns in seiner bisherigen Deduction für den Begriff ber Activität und bamit auch für ben bes Lebens bereits den Beweis

geliefert, daß, wenn das Absolute nicht von Anfang an bestimmt als lebendig, thätig gefaßt ist, Activität, Lebendigkeit nicht in organisscher Weise resultiren kann, sondern unvermittelt aufgenommen werden muß.

Wie nun die göttliche Zoe, welche noch nicht die Kraft bat, sich in sich selbst gegen die Urmaterie zu halten, sondern die dem Spharos immanente Formeinheit, auf ewige Beife bas Infich-Weben bes Spharos ift, zur Centralfeele bes Universums wird, stellt W. in folgender Weise bar. "Das Leben ift ber Beginn bes Megativen in ber Ginheit gegen bas bloße Sein. Inbem in ihm ber Unfang bes rein ibeaten Infichfreisens ber Gin= beit in sich gesetzt ift, schlägt ber Blig ber Unendlichfeit in fie ein; benn die Unendlichfeit ift das Sicherfassen ber Ginbeit als Einheit bes Anfangs und bes Endes ihrer in sich freisenben Bewegung. Der Spharos aber ift endlich" und fo im Raume begränzt; "über die Raumgrenze aber treibt die Einheit in der lebenbigen Thätigfeit hinaus. Indem baber bas Leben bie an sich schon in der Wesenheit liegende Unendlichfeit wirklich bethä= tigt, reigt es bie Wesenheit, aus ihrer Rube im Sphäros sich zu erheben," ebendamit bas unbestimmte Biele, die Existenz ber Unendlichfeit zu fegen. Bu ber Erscheinung ber Unendlichfeit gehört jedoch noch bas, bag eine besondere Sphäre schon verwirklicht ift, die Unendlichkeit damit bereits einen Wegensag hat, und fo über bie besondere Sphare hinaus strebt. Da aber endlich ber binausgehenden Richtung der Unendlichkeit vermöge der Ginheit eine zurückfehrende fich entgegenfest, fo entsteht ein Cyflus atherischer Spharen, ebendadurch wird bas Centrum frei, bat fic aber noch unmittelbar in benfelben und ift so Selbstempfindung, Geele.

Gegen diese ganze Deduction haben wir nun den Hauptseinwurf zu machen, daß keineswegs nachgewiesen ist, wie das Leben, als Beginn des Negativen in der Einheit gegen das bloße Sein, diese Negativität aus sich in einer weitern, höhern Weise vollzieht, sich aus sich zu dieser erhebt, oder wie das Leben aus sich dazu kommt, die schon in der Wesenheit liegende Unendlichs

feit wirklich zu bethätigen, und so bas Absolute als Centralfeele zu segen. Gerade biese Hauptforderung an die Deduction ift von hrn. Dr. Wirth nicht erfüllt; es ist wohl flar gemacht, daß die Seele die folgende, bobere Stufe nach dem Leben ift, daß aber dieses selbst oder das Absolute von ihm aus sich zu je= ner erhebt, ift bei 2B. nur ein Blig, ber einschlägt, man weiß nicht, woher? Gerade ebensowenig, als jenes, ist von W. wirk= lich gezeigt, wie die ewige Wesenheit aus sich zum Sicherfaffen gegenüber von der Materie, zur Zoe fommt, und ebensowenig haben wir auch bas wirklich nachgewiesen gefunden, wie bie reine unterschiedslose Einheit fich zu ben Elementen bes Bestimmten und Unbestimmten unterscheibet. Dieg Alles ift von W. nur behaup= tet und vorausgesett. Zu erflären und wirflich nachzuweisen wäre Alles nur, wenn bas Absolute als wirklich absoluter Geift an ben Anfang gestellt und von ihm aus Alles beducirt wurde. Auf dieser Grundlage vermöchte sich dann bas sich in ber Welt ausprägende Absolute von dem reinen Sein zu der die Materie gestaltenden Wefenheit, von diefer zur Boe, von ber Boe zur Seele, und von ber Seele jum Beifte zu erheben. Infofern ift bie Begel'sche Deduction bes Weltganzen, ba fie bas Abso= lute als geistiges sogleich zu Grunde legt, genügender; dabei theilt mit ihr Wirth ben Fehler, jene Entwicklung als Entwicklung bes Abfoluten felbft zu betrachten.

Noch einen weiteren Einwurf ruft die im Obigen enthaltene Deduction des Bielen hervor, nämlich den, daß dabei das Bestondere unvermittelt aufgenommen, seine Genesis und wirkliche Ableitung nur vorausgesest, nicht aber geleistet ist. Es stellt sich dieses Eine in mehreren verschiedenen Arten dar: zuerst in der, daß nach W. der Sphäros endlich, im Naume beschränft sein soll. Hiergegen müssen wir nach W. selbst Einsprache erheben. Ist der Sphäros doch nach W. das reine Erscheinen der im Aether wirkenden Wesenheit, sind die Wesenheit und die Zoe die dem Sphäros immanenten Formen des göttlichen Seins, so fann dieser so wesnig, als sene, endlich sein. Der Sphäros, die allgemeine ätherische Sphäre fann als solche nicht wieder eine besondere sein. Soll

biefe Sphare bennoch eine besondere fein, jo verlangt 28. offenbar für die Besonderung ein primitives Besonderes, gewiß ein fprechendes Zeugniß bavon, daß er das Besondere, Viele nicht vollkommen aus dem Allgemeinen, Ginheitlichen abzuleiten vermochte. Dieses Unvermögen und bie Boraussetzung bes Besonbern für bie eigentliche Besonderung tritt offen zu Tage in folgenben Capen 2B.'s S. 26: "Die Unendlichfeit, welche bie ben lebenspuls in sich tragende Wesenheit zu verwirklichen strebt, fann baber felbst nur eine unbestimmte Bielheit von atherischen Cpharen fein. Daburd nämlich, bag eine besondere Sphare ichon verwirklicht ift, hat die Unendlichkeit, welche über sie hinausstrebt, bereits einen Wegenfag. Die Unendlichfeit, fich fegend als Wegensag zu einem besonderen Dafein, ift aber selbst wieder nur eine besondere Eristenz; dieß ist wieder der Unendlichfeit inabaquat und es muß wieder ein hinausstreben sich bilben" u. f. f. Aus foldem Mangel einer wirklichen und vollen Ableitung tes Besonderen erflart es sich auch zum Theil, warum 28. so febr bemüht ift, an die Stelle bes Beraustretens bes Absoluten aus sich eine Cyftole bieses in sich anzunehmen. Dieser Begriff ift nun allerdings gegen ein Herausfallen bes Unbern aus bem Rreise bes Absoluten in seinem Recht, es ift barin bie Immanenz ber Welt in Gott als compensirendes Moment zu ber Immanenz Gottes in ber Welt erhalten und hervorgehoben. Wie aber die erstere Weise ber Immaneng für fich allein ein einseitiges Extrem bildet, ebenso verhalt es sich mit jenem Busammen= geben Gottes mit sich, wenn ihm nicht ein Sichaufschließen Diefes zur Seite geht. Es muß in biefem Falle bas Moment bes Andersseins nicht nur unmittelbar in bas Absolute aufgenommen, sondern näher noch als ber Punkt im Absoluten fixirt werden, an welchem als einem Anstoße ber Fluß des Absoluten sich spal= Aus der Boraussetzung des Momentes des Besonderen folgt weiter, daß nicht die Eine wesenheitliche, atherische Sphare sich birimirend bie Bielheit ber Sphären, welche in ber Central= seele hervortreten sollen, aus sich erstehen läßt; wie endlich das unver= mittelte Gesetsein bes Besondern noch in dem Sage 28.'s G. 28 f.

ausgesprochen ift: "Es läßt sich auch nicht benfen, daß die Centralseele des Universums sich von den atherischen Sphären unter= scheibe, ohne daß in dem Afte biefes Sichunterscheibens unenb= liche beseelte Henaden in ihr sich zu regen begönnen, und bas Streben sich bildete, ihr seelisches Sein den Sphären selbst wieder einzubilden und somit wirkliche Seelen zu werden." Die ganze bloß henadische ober monadische Anschauung ist ja überhaupt bas andere Extrem zu der alles Besondere in dem Allgemeinen ver= fenkenden, und leidet im Wegenfat zu biefer baran, bas Befonbere und Einzelne nicht vollkommen zu dem Allgemeinen binund baraus wieder abzuleiten. Daß 2B. an diesem Mangel leis bet, zeigt sich aber besonders deutlich an dem erläuternden Beis spiel, welches er G. 28 gebraucht, indem er fagt: "Wie in jedem endlichen beseelten Wesen wieder jedes Organ seine beson= bere Seele hat, über alle biese Seelen Gine Centralseele berrscht, so ist die Seele des ätherischen Sphärencyflus die empfindungs= volle Einheit aller endlichen Seelen." Es ist nicht einzuseben, wie W. jenes gleich einer feststebenden Wahrheit zu behaupten vermag, indem gerade bas Wegentheil Statt findet und längst erfannt ift, daß burch eine berartige Meinung, wie sie bort von den endlichen beseelten Wefen ausgesprochen ift, der Gine Organismus als der ebendamit von Einer Seele beherrschte und durchdrungene geradezu aufgehoben würde. Wir muffen daher in jener gangen Unficht 2B.'s einen Rudfall in ben Leibnigfchen Standpunft ansehen, der zwar mit Recht bas Moment der Gin= zelnheit zu gebührender Geltung zu bringen ftrebt, badurch aber in ben entgegengesetten Fehler ber monabischen Berspaltung gerath.

Da jedoch die Centralseele eben als solche sich noch im Sinnlichen empfindet und so bloß relativ Reflexibilität ist, so muß sich
die Einheit als schlechthinige Reflexion sepen, sich über ihre Existenz als Centralseele emporheben. "So ist sie Geist des Sphärencyslus oder Centralgeist des Universums. Denn Geist
ist die sich schlechthin in sich zurückwendende Einheit, welche darum
völlig frei von aller Sinnlichseit ist, sich von sich selbst unterscheidet und doch sich gleich bleibt" (S. 30 der Wischen Schrist).

Che wir nun bieg weiter verfolgen, muffen wir binfichtlich bes Beiftseins bes Absoluten, wie es bei Brn. Dr. Wirth Statt findet, einige Notizen einschalten. Wir werden vor Allem unwillfürlich getrieben, Die Wirth'sche Lehre mit der Begel's gu parallelisiren, obwohl 28. selbst nicht darauf hindeuter und auch bei der Darstellung der Hegel'schen Philosophie sein nabes Berühren dieser gang übersieht. Es wird sich aus jenem ergeben, daß 2B. allerdings feinen unbedeutenden Schritt über Begel binaus gethan, aber von ben Mangeln, an benen bie Begel'iche Lebre bes Absoluten leibet, sich nicht gang frei gemacht bat. Schon bas mabnt und an Begel, bag, wie bei ihm bas Absolute bas immer wieder fich in fich zurnichnehmende ift, fo bei Wirth basselbe fich emporhebt, indem bie Einheit fich in fich zuruchwendet, nur mit dem Unterschiede, daß folches Fortschreiten bei Wirth gerade in diesem Sichinsichzuruckwenden, bei Begel mehr in bem Aussichheraustreten bes Abfoluten ruht. Wir wollen nun zwar in dieser Beziehung weder für den einen, noch für ben andern bier einen Tabel begründen; wenn es aber Segel längst mit Recht zum Vorwurf gemacht ift, bag bei ihm bas 216= folute absoluter Beift erft ift am Enbe, als Resultat, bag bas Absolute von ihm als werbend, sich entwickelnd gedacht werbe, fo treffen biefe Borwurfe auch Brn. Wirth, obgleich nicht gang in berfelben Starfe. Wir geben gerne zu, bag biefer über Beget hinaus ist, bas Absolute bei ihm nicht in und an der Welt sich entwickelt und da zum Gelbstbewußtsein fommt, ebenbesbalb auch der Proces des Absoluten weniger hervortritt. Dennoch realisirt sich nach W. das Absolute obwohl vollkommen in sich, auch nur vermittelft des Universums, in der Beziehung zu diesem. Statt daß daher bei Begel das Absolute absoluter Geift erft ift an ber Spige ber Weltentwicklung, so ist es berfelbe nach Wirth an der Spige seiner Selbstentwicklung, und uns stellt sich auch eine folche Reihenfolge ber Gelbsterhebung bes Absoluten jum Geifte unwillfürlich als ein Werben ober als Succession bar, so fehr die Sache als ewig sich vollziehend behauptet wird. Demungeachtet könnte man selbst hrn. Wirth ben Borzug vor hegel nicht

ohne Schein streitig machen, weil dieser, indem er ben Proces des Absoluten im Endlichen vor sich geben läßt, jenes baneben für sich reiner zu erhalten vermag und an ihm als ber absoluten Idee einen von vorn berein bestimmter gefaßten, geiftigen Bintergrund hat. Indem jedoch ber Begriff ber absoluten Ibee ein in sich noch abstracter bleibt, ift bas Streben 28.'s nach einem bestimmteren und concreteren Begriff bes Absoluten gang be= gründet. Daß aber ber absolute Geist und bamit bas Absolute überhaupt bei Wirth zu feinem vollen, ebendamit wirklich felbst= fländigen In = und Fürsichsein gefommen ift, dazu bedürfen wir feines weiteren Beweises mehr, als ber Ausbrucke: Centralgeist bes Universums, und vorher: Centralseele des Universums. Aus allen diesen Mängeln folgt endlich auch ber, daß ber absolute Beist nicht ber volle Gott ift, fondern nur eine Bestimmung neben den andern, weßhalb W. S. 34 vom Geift als in Gott rebet.

Mus bem Borangebenben schon läßt sich schließen, bag Gr. Wirth über bas gang empirische Wesen bes Geistes nicht hinaus= gefommen und zu bem reinen Wefen beffelben nicht binaufgestiegen ift. Dieg wird fich und fogleich näher zeigen. G. 30 fagt 2B.: "Die absolute Einheit, welche sich ewig also erfaßt und boch zu= gleich fich von fich unterscheibet, ift ebendamit fich felbst Wegenfand ober es fommt ihr zu bas Gelbstbewußtsein. Jebes Gelbstbewußtsein, also auch bas göttliche, fest voraus brei Bebingungen, ohne welche es nicht ift, eine unreflectirte Wesenheit, ein Seiendes, bem es gegenüber ift, und ein Medium zwischen ihm felbst und der Wesenheit." Diese brei Bedingungen wie bes Selbstbewußtseins überhaupt, so auch bes göttlichen, mögen sich allerdings ergeben, wenn ber Beift, wie Wirth G. 36 fagt, ein Insichsein ift, bas ein Außersichsein voraussett, wenn aus eben biefem Grunde nach 2B. Gott als Geift von einer Sinnlich feit umgeben ift. hiemit ift ber unbewältigte Dualismus zwischen bem Ibealen und Realen in seiner oberften Spige offen herausgetreten, ba zur Bewältigung beffelben gebort, bag ber Beift, als absoluter Beift, baber alle Realität aus fich setenb

und in fich befaffend, ebendamit alles andere Sein als lettlich gang aus jenem geistigen Grunde entsprungenes und auf ihm rubendes gedacht werden muß. Gerade beghalb verlangt bas Selbsibewußtsein und ichon bas bes empirischen, menschlichen Beiftes für fich einen rein geistigen Grund. Ift ferner ber empirische Beift, nur weil er bas Object sich gegenüber vorfindet, selbstbewußt im unterscheidenden Acte von biesem, so sehen wir deutlich, daß bas Sein, die Wesenheit und die Medien ber Zoe und Centralseele nur barum für bas göttliche Selbstbewußtsein nöthig befunden werben, weil 2B. Gott als Beift nicht über ben Wegenfat jum Objecte erhaben, sondern noch mit diesem behaftet faßt. Wenn aber bennoch für bas Gelbstbewußtsein bes absoluten Beiftes ein Sichunterscheiden diefes in sich zu forbern ift, so ist bieg baburch vollkommen und auf rein geiftige Beife geleiftet, bag Denken und Wille als die zwei Factoren bes Geistes überhaupt und so auch bes absoluten Beiftes begriffen werben \*).

Wie sehr der Werth und die Bedeutung der Geistigkeit des Absoluten bei Hrn. Dr. Wirth geschmälert ist, ersieht man weister auch daraus, daß er S. 34 die "Borstellung" Gottes als Geistes ohne Wesenheit und ohne die Medien der Zoe und der Centralseele für eine solche erklärt, welche der Fülle Gottes keineswegs entspreche, in dem nicht bloß der Geist, sondern auf ewige Weise alle schaffenden Substanzen seien. Das ist freilich hier der Grundsehler, daß W. der Spinozistische Sas von der Einheit der Substanz und von Gott als der Einen, allbefassenden, absoluten Substanz entschwunden ist; obwohl uns keineswegs der Spinozistische Begriff der Substanz und Gottes genügen kann,

<sup>\*)</sup> Diese Dualität der Factoren hat der Berf. dieser Kritik in seiner Schrift: Ueber die wesentlichsten Forderungen an eine Philosophic der Gegenwart und deren Bollziehung, Ulm 1846, näher nachge-wiesen S. 31 f., wie er ebendort S. 72. 46 f. 55 ff. auch die Forderung, das Absolute als von Ansang an wirklich absoluten Geist zu denken, und die wirkliche Neberwindung des Gegensaßes zwischen Idealismus und Realismus von der Grundanschauung jenes aus genauer erörtert hat.

wir vielmehr fordern, daß der absolute Geist als solcher die Eine Substanz sei und umgekehrt, und so zugleich die unumstößliche Wahrheit, welche in jenen Sähen Spinoza's liegt, in ihrer vollen Geltung erhalten. Weil aber bei W. dieß nicht der Fall ist, so verkennt er auch den tiesen Sinn der modernen Philosophie, welche auf nichts Anderes hinzielt, als den Geist als die Eine, absolute Substanz zu erfassen und aus ihr alles Uebrige zu dez duciren. Es ist deßhalb falsch, wenn W. der modernen Philozsphie Spiritualismus Schuld gibt; sie will keinen Spiritualiszmus, kein Geistiges, das in dualistischem Gegensaße zum Neellen steht, sondern den Geist, das Ideelle als das (letztlich) allein Neelle, ebendamit als die wirkliche, volle Genetrix und Genesis aller Gestaltungen des Seyenden, sie will — um es kurz zu sazgen — einen Idealismus, der in sich der volle Realismus ist.

Gott ift, nach 2B. S. 35, "eine Bierheit von Substanzen" (Wesenheit, Boe, Centralseele, Centralgeift), "aber nur Gin Gelbft." In Betreff bieses Sages übergeben wir, wie es mit ber Ginheit Diefes Ginen Gelbft fteben muß, wenn bie Gubftangen ein folches, wie es bei 2B. häufig fich findet, felbstftandiges Sein haben, ober was aus ben Substanzen werden muß, wenn entweder auch häufig bei 28. die Zoe und Centralscele bloge Medien zwischen ber Wesenheit und bem Geifte find, ober, worauf wir alsbald zu reben fommen werben, wenn W. selbst Gott als Geist als die eigentliche und tieffte Substanz betrachtet. Buvor jedoch muffen wir fragen: was ift aus ber reinen Ginheit geworben, auf welche bie ewige Wefenheit und lettlich ber Beift folgte? Wie geschicht es, baß sie ganz vergeffen zu sein scheint und nicht als bie erste Substanz, beren es bann überhaupt fünf in Gott gabe, aufgeführt wird? Bon ber reinen Ginheit wird boch icon G. 13 ebenso bestimmt, als von einer jener vier Substanzen, behauptet, daß fie nicht bloß in unserem Bewußtsein, sondern ein Seiendes, ja das rein Seiende selbst sei. Wir mußten uns daher billig ver= wundern, wenn die reine Einheit, der Grundbegriff der Philoso= phie, bei hrn. Wirth ganglich verloren gegangen ware, und fonnen beghalb nur annehmen, daß im Berlaufe bes Syftems

ein anderer Begriff an die Stelle jenes getreten fei, dieser fic felbst in einen tieferen Begriff umgesett habe. Wir haben schon im Unfange nachgewiesen, daß 2B. von ber reinen Ginheit aus nicht weiter gelangen fonnte, wenn er fie nicht im Grunde boch als thatig, geistig gebacht batte. Dieg mußte naturlich jest, wo bas im Grundbegriffe enthaltene Wefen in feiner vollen Explication und Bestimmtheit, als Geift, zu resultiren hatte, gang offen hervortreten. Der volle und nicht unbedeutende Fehler hiebei ift nur, bag biefes Resultat in ber reinen Ginheit, als bem unterschiedslosen, reinen Sein, in feiner Beife eine Begründung bat, fondern jene als die Wesenheit, Boe, Seele und lettlich bie Wollendung biefer, ben Beift, begründend nur vorausgefest ift und als soldes an sich ober im hintergrunde Geistiges in bem ganzen Fortgange von der ewigen Wesenheit an, der Natur ber Sache nach nothwendig immer deutlicher zu Tage fommt. Ersichtlichsten ift bieg bemnach beim Centralgeiste, was folgende Sate D.'s beweisen. G. 34 beißt es: "ber Beift ift bie bochfte und lette Form in bem göttlichen Gein. Denn er ift die Ginbeit ichlechthin. Die Ginbeit, haben wir geseben, fann nur als Discretion gefaßt werben; ift fie aber bieß, fo ift fie Ginbeit in ber Gelbstunterscheidung, folglich Beift. Der Geift ift baber bie sich wieder erfassende, das Ende in sich zurudbeugende Ginbeit." Wir haben ichon oben bemerfen muffen, wie bie Ginbeit unmittelbar in ber Wesenheit zu verschwinden brobt, sofern sie als bas rein Unterschiedslose unmittelbar bas fich in fich scheibenbe, die Ginheit bes Bestimmten und Unbestimmten fein foll. Dieg, was wir oben aus ber Wirth'schen Darstellung gefolgert haben, ift hier deutlich ausgesprochen, daß die Einheit nämlich nur als Discretion gefaßt werden fonne. Wie aber die Ginheit, ba sie als bas Erste im Absoluten nur aus sich thätig sein und sich felbst in sich scheiben fann, lettlich im Geiste aufgeht, ift in jenen Sätzen ebenfalls gesagt. Ift die Einheit nur als Discretion und als diese Einheit in der Selbstunterscheidung, Geist, so ist sie ebenso unmittelbar als jenes, auch bieses. Eben biese lettlich geis flige Fassung ber Einheit brudt 2B. aus, wenn er G. 34 fagt:

"bie reine Einheit ist uranfänglich Reflexibilität." Wir haben rudsichtlich einer solchen Bezeichnungsweise bereits oben angeführt, daß bie reine Einheit als das rein Seiende, absolut sich Bleiche, jene Thätigkeit ausschließt; und wir können uns dessen auch nicht anders überzeugen, obgleich 2B. S. 34 fagt: "Man benfe scharf ben Begriff ber reinen Ginheit und man fann sie nicht anders, benn als ewige Reflexibilität benfen." Dieg vermag uns um fo weniger zu einer Aenderung unferer Ansicht zu bewegen, ba, wenn die Sache sich wirklich so verhielte, QB. selbst gewiß ba, wo er Die reine Ginheit beschreibt, auch jenes Begriffs erwähnt und nicht ben ganz anderen bes rein Seienden gebraucht hatte. im Gegensatz zu einem mit ihr verflochtenen Anderssein stebend mag sich für die reine Einheit allesdings ber Begriff der Re= flexibilität ergeben, aber W. felbst weiß, wo er von ber reinen Einheit als folder handelt, wohl, daß in ihr alle Wegenfage ausgelöscht find, sie daber als bas alles Wegensätliche schlechthin in sich zusammenschließende Gine zu betrachten ift. Daß aber 2B. von dieser Ansicht zu jener gelangt ift, und zwar alsbald und immer ftarfer nach geschehener Darlegung ber reinen Ginbeit, liefert einen neuen Beweis bafür, wie wenig er ben Begriff ber allbefassenden Einheit voll und rein zu fassen und festzuhalten vermochte. Bu biefer vollen und reinen Erfaffung, welche bann auch von felbst unbewegt festgehalten worden wäre, hätte gebort, bas Absolute sogleich im Anfange als absoluten Beift zu fassen. Ja, wie sehr dieser Begriff bas ganze Wesen bes Absoluten begründet und ausmacht (ebendamit auch ben Anfangsbegriff ber reinen Einheit verbrangt) fpricht br. Dr. Wirth felbst aus, wenn er G. 34 f. zusammenfaffend sagt: "Die absolute Einheit ist ewig Reflexion, Beist, aber als Geist sest sie sich ihre Wesenheit eben so ewig gegenüber, um aus ihr durch die Medien der Boe und ber Seele in sich zu gehen." Aehnlich heißt es S. 35: "Wenn wir den Ausdruck Substanz nicht bloß im relativen, son= bern im absoluten Sinne nehmen und barunter basjenige ver= stehen, was allein als das Selbstständige sich behauptet und in beffen Einheit alles Uebrige bei aller relativen Spontaneität boch

rubt, fo konnen wir auch fagen, Gott ift nur Gine Substanz, name lich in bem Sinne, bag ber Beift bie Gubftang ber Gub: ftangen ift." In Betreff ber erfteren Stelle nun muffen wir beifügen, daß eine Reflexion, Burudwendung in fich, welche erft gegenüber ber Wefenheit und vermittelft ber Medien ber Boe und ber Seele wirklich in fich geht und so fich wissend ift, nicht schon in ihrem Unfange als Weist bezeichnet, Dieser also als bas Treibende in jener nicht betrachtet werben fann. Bei bem auf bem absoluten Beifte rubenden creaturlichen Beifte, aber nur bei biefem, ift jenes ber Fall. Rudfichtlich ber zweiten aus Birth angeführten Stelle muß uns der schwanfende Begriff ber Gubstanzen und bes Beistes als solcher Substanz auffallen. es fann boch nicht das Absolute als Beift bie vierte neben den brei andern Substanzen und zugleich bie Substanz biefer felbst, er fann nicht relative und absolute Substang in Ginem fein. Diese unsichere Stellung ber Substanz sowohl, als bes göttlichen Beiftes, hat feinen Grund eben auch wieder barin, bag biefer ber eigentlich dominirende und allsegende Begriff sein foll, und boch in Wahrheit nicht ift, ober bag bas Ideelle ben vollen Grund bes Reellen ausmachen foll, aber ber Dualismus zwischen beiben noch nicht gang überwunden ift. hinsichtlich ber brei übrigen Substanzen, ber Wefenheit, Boe und Centralfeele, zeigt fich jenes Schwanken barin, daß sie auf der einen Seite "Gott als bem Centralgeiste zu Grund liegen," babei aber boch ben idealen 3mpuls von biefem empfangen follen. Denn es fagt 2B. ebenbort G. 36; "Gott ift ber seeligste, ja er ift bas feelige Leben felbst, weil, wie bewiesen, in ihm der reine Impuls, welcher von dem Centralgeist in Gott ausgeht, burch alle Substanzen in Gott frei verläuft und in ben Centralgeist erfüllt zurückgeht." Ift nach biefer Stelle nicht eigentlich ber Centralgeift bas Uranfängliche, ber Wefenheit u. f. w. Borausgebende ? Den Centralgeist nennt B. G. 35 "die Eine herrschende Subjectivität, von welcher der Anfang des Impulses im göttlichen Sein ausgeht und in welche biefer Impuls, nachbem er bie brei übrigen Substangen burchlaufen, wieder zurückläuft." Ift nach biefen Worten bie Thätigfeit Gottes in Wahrheit eine Selbstvermittlung und Areislauf des Centralgeistes in und mit sich, wie fann dann wieder S. 36 von W. gesagt werden, die Thätigkeit Gottes sei eine freie, durch das Leben und die Seele hindurchgehende Oscillation zwischen dem Centralgeiste und der Wesenheit?

Dag Hr. Dr. Wirth über ben Begriff bes Absoluten als bes Weltgeistes nicht hinauskommt, bedarf nach ber gangen bisberigen Auseinandersetzung seiner Theorie feiner weitern Rach= weisung. Gott ift auch nach 2B.'s Bestimmung S. 36 die reine, allerfüllte und thätige Harmonie bes Universums, nach S. 49 ber selbstbewußte Geift bes reinen Universums oder bes ewigen ätherischen Sphärencyflus. Wir wollen zwar feineswegs läug= nen, daß Gott als Weltgeift nach ber Wirth'schen Lehre über ben gewöhnlichen Begriff bavon insofern um Etwas hinaus ift, als er ihm "das reine Universum im Universum," das "ewige Uni= versum" zutheilt, obwohl W.'s ganze Theorie von den brei Universen und vorzüglich von jenem mit seiner Unsicht über bas Berhältniß bes Ibeellen und Reellen und beren Anwendung auf bas Absolute fteht und fällt. Aus jener Unsicht entspringt aber für 28. ber nicht geringe Nachtheil, daß ihm bas (reine) Universum ganz bestimmt als die "Gott umgebende Sinnlichfeit," als seine "Leiblichkeit" resultirt (S. 36), wodurch das Absolute wieder mehr zu bem Begriffe ber Weltstele herabgebrudt wird. 2B. ift mit Diefen Bestimmungen über bie "Diremtion ber Seinheiten," welche nach ihm, G. 33, bas Wesen bes endlichen Geiftes aus= machen, selbst nicht gang hinweggefommen und hat sich felbst nicht zu einer vollfommenen, "an und für fich feienden Ginbeit berfelben" erhoben, welche, wie W. eben bort richtig bemerft, jene Dirention voraussett. Mit bem Allem ift lettlich auf's Neue gegeben, bag 2B. in der empirischen Betrachtung bes subjectiven Geistes festgehalten ift, und so wenig als in diesem, so wenig auch für das Absolute zum vollen, reinen Wesen des Geiftes zu gelan= gen vermag. Dieß zeigt sich gang beutlich auch in folgendem Punfte,

W. polemisirt S. 48 gegen die Persönlichkeit Gottes und sagt, dieser Begriff hatte nie von Gott ausgesagt werden sollen,

ba mit ihm nothwendig ber bes Endlichen in Raum und Zeit gegeben fei. Wir follten nun zwar meinen, ba 2B. auf ebenberfelben Seite offen fagt, er fete "bas Sein Gottes als ein begrenztes und als ein sinnliches," werde er gerade beßhalb jenen Begriff der Perfonlichfeit seinem Gott zuschreiben. Aber es fagt B. ebendort: "Gott an fich ift der reine Geift bes reinen Universums. Wenn wir hiemit Gott als Centralmonade dieses Universums bezeichnen, so erhellt ichon, bag er nicht, wie eine Person einen besonderen Leib habe, sondern daß fein Leib das Universum, hiemit hier noch das reine Universum und er felbst beffen Beift sei, und nach beiben Beziehungen ift die Vorstellung einer Personlichfeit Gottes ausgeschloffen." Wir gesteben, daß wir hierin feinen wesentlichen Unterschied von der andern, von W. angeführten Meinung über die Perfönlichkeit Gottes finden, zumal ba bas reine Universum bei 28. boch wieder den specielleren, besonderen leib bildet, und er das Sein Gottes finnlich und begrenzt, somit endlich denft. Aus ber gangen Auffaffung biefes Punftes aber feben wir, daß fur 23. bas längst, wenn auch nicht durchaus in feiner ganzen Fülle und Selbstftanbigfeit, erfannte rein geistige Befen ber Perfonlichfeit verloren gegangen ift. Gerade durch die Nothwendigkeit, ein wirkliches In =, Durch = und Für = sichbestehen bes Absoluten als absoluten Geistes zu gewinnen, ist man neuerdings wieder von früher gang entgegengesetter Seite zu ber Perfonlichfeit Gottes geführt worden, indem biese lettlich eben jene Momente in sich Sind aber näher Selbstbewußtsein und Wille bas lette und tieffte Wefen ber Personlichfeit, so konnte W., ba er sene bem Centralgeiste ausdrücklich beilegt, die Perfonlichfeit Gottes nicht läugnen, wenn bei feiner Grundansicht über bas Berbaltniß zwischen dem Ideellen und Reellen überhaupt eine rein geiftige Fassung möglich wäre.

Hiemit haben wir den ersten Abschnitt der Wirth'schen Theorie des Absoluten dargestellt; es leuchtet von selbst ein, daß darin alle Hauptgedanken W.'s enthalten sind, wir uns daher im Folgenden kürzer fassen können.

Der zweite Abschnitt bes Wirth'schen Systems handelt von Gott und bem zeitlichen Universum, und hiebei fragt es sich zuerft nach bem Grunde ber Schöpfung. Der Grund ber Scheidung, ber Segung bes Unterschieds befaßt fich nach bem bereits Auseinandergesetten in dem Momente der Discretion, welcher die Continuitat jur Seite geht. Mit Beibein ift fcon in feber ber brei ersten göttlichen Substanzen, ber Wesenheit, Zoe und Centralseele, die Möglichfeit einer Scheidung und mannig= faltigen Ineinssetzung ber Elemente gegeben, obwohl die wirkliche Unterscheidung nur durch den Geist bewirft werden fann, ba in ihm erft bas Junere sich wirklich geschieben bat vom Meußeren. Da aber zugleich Gott als Geist sein ganzes Wesen weiß, weiß er ebendamit auch alles mögliche Sein. "In Gott find" fo "von Ewigfeit die Ideen aller Dinge" (2B. S. 49); die Idee wesentlich als Vermögen des Seienden betrachtet. Die Ideen find nach 2B. S. 51 theils Acte bes göttlichen Berstandes, theils Bermögen bes göttlichen Seins. — So offenbart sich schon in biesen ersten Anfangsfägen wieder ber Mangel ber noch bualistischen Rebeneinanderhaltung von Denken und Sein. Dieser Wegensatz ftellt fich hier für bas Absolute als Auseinanderfallen von Möglichkeit und Nothwendigfeit bar, obwohl eine folde Trennung längst als bem Wesen des Absoluten zuwider erkannt ift. Als Acte bes göttlichen Berstandes nun sind die Ideen erst intelligibel, als Bermögen des Seins find fie erft latent. Ihre Realisirung ergibt fich aber von bem Sein, ber Intellectualität und ber Selig= feit Gottes aus, fofern diese erft mit jener absolut verwirklicht find. Hiemit ist die Nothwendigfeit ber Realisirung ber göttlichen Ideen gegeben, beren Wirklichfeit jedoch noch nicht gefest. Wir muffen nun zwar biefer auf die obige Bemerfung zurudweisenden Trennung ber Möglichfeit, Nothwendigfeit und Wirflichfeit im Absoluten bier insofern ihr Recht angebeihen lassen, da, wie Hr. Dr. Wirth felbst bemerft, die Philosophie die Frage nach ber Wirflichfeit ber Schöpfung nur beghalb in ihrer ganzen Bestimmt= beit zu stellen unterlassen habe, weil sie bieselbe nicht wahrhaft zu lösen vermochte. Im Gegensatz zu biesem nicht feltenen Un-

1 Section

permögen erfennen wir schon bas als verbienftlich an, baß W. jene, bisher meift umgegangene Seite ber Schöpfungstheorie wie= der ganz bestimmt hervorhebt. Aber die Art, wie W. jenes nun thut, ift felbst nur bas entgegengefette Extrem bavon, bag man die Wirklichkeit der Schöpfung schlechthin in deren Möglichkeit und Nothwendigkeit verschwinden ließ. Wenn aber jene Wirflichfeit lettlich nur befagt: wie vollzieht sich diese Möglichfeit und Nothwendigkeit? so muß doch in dieser selbst schon jenes Wie befaßt sein, wenn sie anders nicht bloße Abstractionen und Affertionen enthalten soll. Es ift das fragliche Wie nur eine, aber freilich nicht zu übersehende Seite ber andern Begriffe, welche gusam= men felbst nur Momente ber Ginen, absoluten 3dee find. wohl nun in allen göttlichen Substanzen der Trieb ift, Die Differeng bes Möglichen und Wirflichen aufzulösen, so hat boch nur, wie bereits angeführt, ber Beift bie Kraft ber Selbstunterschei-Der Geift, wesentlich als Gelbstbewußtsein, ift bemnach das Princip der Schöpfung; es wirft in dem Acte ber Schöpfung aber ber Weist "zugleich als Wille, das Sichselbstdenken als Selbst= anschauung und Selbstempfindung zu setzen;" und "diese reale Selbstanschauung und Selbstempfindung, als welche der Centralgeist schaffend sich activiren will, ist auch nur möglich, indem bie Wesenheit, die Lebensfraft und die Weltseele die in ihnen verborgenen Elemente für sich felbst hervortreten lassen und in letter Beziehung Naturbasis und umfleidendes Organ ber Geburten bes Beiftes werden" (2B. S. 56).

Wirth hat einen tiefen und lebensvollen Begriff der Schöpfung, wenn er diese als Selbstrealisirung des göttlichen Wesens faßt, und er ist damit in seinem vollen Rechte gegen die bloß negative Anschauung der Schöpfung aus Nichts, obwohl sich W. selbst mit seinem "dem Bermögen nach Seienden, dem relativen Nichts" noch zu sehr auf die bloß negative Seite neigt. Ferner hat sener Begriff der Schöpfung seine Geltung gegenüber der Betrachtung der Welt als Entäußerung Gottes. Aber ist nach W. das Sein, die Intellectualität und Seligseit Gottes erst vollendet mit der Weltsetzung, so vollendet und vollzieht sich das Absolute zwar

nicht mehr wie bei Segel vorherrschend in der Welt, allein es ist doch auch auf jene Weise das Insichvollenbetsein bes Absoluten nicht zu bem ihm gebührenden Rechte gefommen. Es ift zu jenem auch bier immer noch bas Medium ber Welt nothwendig. Demungeachtet ift es nicht die Meinung bes Berfaffers Dieser Kritif, daß nun die Weltsetzung als etwas für Gott Bufälliges betrachtet werden durfe, vielmehr glaubt er, daß dieser, wie jener Mangel in dem Begriffe ber Welt als Gelbstäuße. rung Gottes vermieden ift (welchen Begriff er G. 29 f. und 58 f. seiner eben citirten Schrift aufgestellt bat). Wegen Diesen Begriff halten auch die Einwendungen B.'s nicht Stich; er fagt S. 58: "die Haupteinwendungen gegen eine Lehre, welche Gott in fich felbst als Weist begreift, von Seiten ber berrichenben Phi= losophie laffen sich nämlich, soweit sie hierher gehören, auf folgen= bes Dilemma reduciren: Gott ift entweder uranfänglich Geift in sich vor aller Entwicklung in ber Welt; bann ist er ewig actu, ewig vollendet, dann fieht man nicht ein, wozu er noch die Welt erschaffen, und man muß baber mit bem leeren Theismus bie Schöpfung auf ein liberum arbitrium in Gott gurudführen, bas aber in Gott schlechterbings undenfbar ift und bas Gein ber Welt als etwas Zufälliges fest. Ober Gott wird Geist in ber Weltentwicklung; bann aber wird er ber Zeitlichfeit unterworfen und feine Absolutheit aufgehoben." Wir find mit Brn. Wirth ganz einverstanden, daß biefe beiden Betrachtungsweisen falfc find, glauben aber nicht, bag bie erftere berfelben mit bem Begriffe Gottes als in fich vollendeten Geiftes vor aller Entwicklung in der Welt nothwendig verknüpft ift. Der Begriff ber Selbstäußerung Gottes enthalt jenes, ohne barum auf ein liberum arbitrium für bie Setzung ber Welt recurriren zu muffen. Daß bieß keineswege ber Fall ift, zeigt bie Stelle bei 2B. S. 36, nach welcher bloße Passivität Tob und Stagnation, Seeligkeit nicht ohne die tieffte Activität ift. Diese Aussprüche enthalten unmit= telbar auch bie Wahrheit, daß alles Leben nicht schlechthin in sich verschlossen bleibt, sondern sich auch äußert. Aus jenen Ausfpruden 2B.'s erhellt endlich, wie es mit bem Borwurfe fieht,

Code la

ben 2B., an jenen Sat von ben haupteinwendungen gegen bie neueren Schöpfungstheorieen anknupfend, ber bisberigen beutschen Philosophie macht, daß sie nämlich fein ewiges Universum fenne. Ein foldes in bem von 2B. gebrauchten Sinne ift vielmehr langft als eine aus dem Dualismus von Geift und Materie entsprungene Fiction erfannt. Wie sehr aber burch bie von 2B. aufgestellte Trennung bes ewigen und zeitlichen Universums ber Begriff bes gangen Universums als bes Ginen großen Weltorganismus zerspalten wird, ergibt fich auch aus Folgenbem. felbst G. 58 hat "bie Erbe einmal angefangen, Lebendiges zu gebaren," ebenbamit bat fie nach nothwendigem Rudichluffe, ba sie ein organisches Ganzes und so sich entwickelnd ift, überhaupt einmal angefangen, zu fein. Dieg wirft nun weiter zurud auf das ganze Universum, ba auch biefes auf einem bestimmten Puntte bazu gefommen sein muß, die tellurische Wirflichfeit aus fich berhieraus ift beutlich, bag mit bem ewigen vorgeben zu laffen. Universum consequent auch die gleiche Ewigfeit der tellurischen Wirklichkeit und bes Lebendigen auf ber Erde behauptet werden muß, welch' Letteres boch nach W. felbst nicht richtig ift. haupt geht 28. bei bem Berhaltniffe ber zeitlichen Schöpfung gu bem Ewigen nicht in bie volle Tiefe ber Sache ein. Seine Hauptfage barüber (S. 60) find: "Indem aber die gottlichen Substanzen, losgeriffen von bem Urganzen, ihre latenten Benaben produciren, werden diese ber Unendlichfeit verlustig und in die reine Zeitlichkeit geboren. Die Zeit überhaupt ift die Form ber Succession; als solche ist sie nichts für sich, sie ist zwar etwas Reales, aber lediglich eine Form, welche hiemit ein Etwas voraussett, welches bas Wesen jener Form ift. Das Wesen fann auch ein ewiges sein.".. "Das Zeitliche ist selbst ein Act Gottes und baber nicht ohne bas Ewige; aber bas Zeitliche felbst ift bas Transeunte an diesem Acte, bas Ewige ift sein Wesen." In Diefer Auseinandersetzung läßt 2B. in der Form der Succession den Inhalt derselben, bas Material, ganz verschwinden, wodurch Fragen wie die oben angegebene, welche ber Natur ber Sache nach unwillfürlich fich aufbrangen, nicht zu bestimmter Entscheibung

gelangen. Wirth kommt zwar in jene, seiner Weise leicht weg über ben Ursprung ber Beit aus ber Ewigfeit, naber bes zeitlichen Universums aus dem ewigen, oder, was aber im Grunde daffelbe Problem ift, über bie tellurische Wirflichfeit im Berhaltniffe zu bem zeitlichen Universum als Ganzem. Hätte nämlich 2B. den fragli= chen Gegenstand nicht bloß formalistisch in's Auge gefaßt, so könnte er nicht, wie bereits angeführt, eine bestimmte Zeit segen, wo bie Erbe Lebendiges aus fich zu gebären anzufangen bat, und babei bas zeitliche Universum, welchem die Erde boch als organisches Glieb angehört, S. 107 als gleich ewig mit dem reinen Universum und bem zeitlich = ewigen behaupten. Es ist zudem längst ausgemacht, bag mit ber ewigen Schöpfung ber Welt eine eben folche auch von ber Erbe und dem Lebendigen auf dieser angenommen wer= ben muß, umgefehrt aber mit bem lettern bas Erstere fällt. Sier= aus ift endlich beutlich zu erseben, daß mit diesen inhaltsvolleren Fragen bas Problem von ber zeitlichen Entstehung ber Welt einen bestimmten Behalt befommt, ber nicht so leicht auf bie Seite geschafft werden fann, selbst wenn man sich, wie auch 20. thut, rein an die Zeit als die Form der Succession halt. Go fagt Wirth S. 60: "es ift bie Zeit felbst nicht geworden, ba fie ja felbst die Form des Werdens ift, also wenn sie werden wurde, ih= rem Werden vorangeben mußte." W. scheidet hier nicht gehörig den Begriff des Werdens als des successiven Nacheinanders und ben bes Entstehens, welch letterer Begriff nicht schlechthin unter ben ersteren fällt. Nur von dem ersteren aber gilt es, was bort 2B. bemerft, nicht aber von bem Entstehen als bem schlechthinigen Gefettwerben.

Daß aber W. gerade solche Hauptfragen nicht zu wirklicher Entscheidung bringt, sondern die Extreme meist mehr nur äußerslich vereinigt, sehen wir auch an der Weise, wie W. sich zum Pantheismus und Theismus verhält. Nach S. 66 der Wirth'schen Schrift ist die pantheistische Lehre diesenige, nach welcher Gott bloße Wesenheit ohne Geist, die theistische Lehre diesenige, nach welcher Gott bloßer Geist ohne Wesenheit ist. Man kann diese Bezeichnungen im Allgemeinen zugeben, und hat das sedenfalls

rühmend anzuerkennen, daß W. sowohl dem Pantheismus, als dem Theismus (dem abstracten; denn von diesem gilt jenes) seine Berechtigung angedeihen läßt. W. betrachtet sie richtig als zwei zu vereinigende Ertreme, aber es ist nun offenbar eine bloß äufserliche Bereinigung, wenn sosort nach W. Gott Geist und Wesenseit sein soll. Die wirkliche und lebendige Vereinigung dagegen kann nur die sein, daß Gott als Geist die volle Wesenheit und als Wesenheit der volle Geist, beides schlechthin in Einem ist. Auf diese Weise haben wir einen ebenso reinen, als in sich erfüllten Theismus, und dadurch das Wahre des Pantheismus wie des abstracten Theismus erhalten. Freisich ist hiebei der Dualismus zwischen dem Idealen und Realen als vom Standpunkte des erstern aus vollkommen überwunden gescht, eine Anschauungsweise, deren Nothwendigkeit auch von dieser Seite aus erhellt.

Das zeitliche Universum entsteht nun nach 2B. baburch, bag bie in Gott seienden Substanzen von dem Beifte zur Spontaneität erregt werden, diese sich so von dem Urganzen losreißen und ihre latenten henaden produciren. Diese Losreigung ift zugleich Begensag und Widerspruch gegen bas Urganze, Die aber nicht schlechthinige Losreigung vom Beift werben fann, ba biese bes Beiftes wie ber andern Substanzen eigener Untergang ware. Da jeboch jene Losreigung mit bem Willen zur Schöpfung gegeben ift, fo laffen fich beide Gape nur burch Limitation vereinigen, b. b. fo daß zwei Theile des Universums sich ergeben, der eine als die Eristenz der Einheit, der andere als die Existenz des Widerspruchs ber göttlichen Substanzen (28. S. 61). Wegen biese Deduction muffen wir einwenden, daß ja, wie bereits angeführt, bei einer schlechthinigen Losreißung (W. sagt auch bloß: Losreißung) ber Beift und die andern göttlichen Substanzen zu Grunde geben wurben, bamit also eine folche Losreißung ganz unmöglich ift, und bie Regation, welche ber Position gegenüber bie Limitation nothig machen wurde, somit auch die Spaltung des Universums in jene zwei Theile, gar nicht Statt findet. Wir haben vielmehr einfach nur eine relative Losreißung und die ber Welt allerdings zukommende relative Selbstffandigfeit in Gott. Dieg ift auch mit ber einen

Code

Seite ber Wirth'schen Betrachtung ber göttlichen Substanzen, nämlich mit ber bes Geistes als ber Substanz ber Substanzen ge= geben. Beil aber biefer Geite bei 2B. eine zweite gegenüberftebt, nach der die anderen Substanzen wieder zu größerer Selbsisfan= bigfeit neben bem Beifte fommen, so offenbart sich bieg nun hier in jener schlechthinigen Losreißung. Wie nach 2B. Die Gelbftffan= bigfeit der drei ersten göttlichen Substanzen neben bem Weiste ift und wieder nicht sein soll, ganz ebenso soll jene Losreigung nicht sein und ist boch, ist und ist nicht. Da jedoch nach 2B. die gött= lichen Substanzen ben emigen atherischen Spharencyflus bilben, ift es ben oben aufgestellten zwei Theilen bes Universums gemäß nur ber eine Theil jener Spharen, in bem die Substanzen für fich, getrennt von bem Urgangen wirken. Diese Sphären find bie Geburtsftatten ber zeitlichen, realen Schöpfung, bie andern beharren in dem reinen Metherfreise und bleiben die reinen Existenzen der ewigen Substanzen (M. S. 61).

So gelangt W. zu ber Deduction ber endlichen Ratur, auf welche wir uns jedoch, so interessant sie auch vielfach ift, nicht nä= ber einlaffen. Wir bemerken nur im Allgemeinen, daß bie von 2B. gelehrten vier Substanzen in Gott, die Wesenheit, die Boc, die Seele und ber Beift, eine gute Conftruction ber Stufen ber irdischen Wesen auf sehr leichte Weise gestatten. Es ift bieg un= schwer einzusehen, ba bas, mas bie Wesenheit enthalt, eben bas Eigenthümliche ber unorganischen Ratur ausmacht, Die Boe bas ber pflanzlichen, die Seele bas ber thierischen und ber Weist bas der menschlichen Ratur. Ja wir muffen von hier aus sagen, daß. die vier göttlichen Substanzen nichts Anderes sind, als die Be= senseigenthümlichkeiten der Natur in ihren Hauptreichen. Alls Man= gel bei 2B. stellt sich daher das dar, daß er jene aus der Betrach= tung ber Welt mit Recht gewonnenen Begriffe unmittelbar in Gott versett. Dadurch erfolgt natürlich eine Bermengung bes Endlichen mit bem Absoluten, welche bas volle Wesen bes einen, wie bes andern schmalert. Demungeachtet bat auch auf diesem Punkte 28. das Berbienft, theile jene Grundbestimmtheiten ber Natur fo genau hervorzuheben, theils die Setzung bes Reellen unmittelbar

Comb

aus dem Ibeellen zu fordern. Deshalb kann W. ferner aus jesnen göttlichen Substanzen die Wesensbestimmtheiten des creatürlichen Geistes und die Epochen seiner Geschichte ableiten, nämlich die vier Perioden des wesenhaften, vitalen, psychischen und reinen Geistes. Auf der Stufe der Wesenheit stehen nach W. die Resger, den vitalen Geist repräsentiren China, Persien und Indien, die Form des psychischen Geistes war ausgeprägt dei den Aegyptern, Griechen und Römern, der Geist als Geist ist dem Judensthum, dem Muhamedanismus und in seiner Vollendung dem Chrisstenthum eigen.

Der britte Abschnitt bes Wirth'schen Systems, ober, was damit identisch ift, seiner Theorie bes Absoluten handelt von Gott und bem zeitlich ewigen Universum. Den Ulebergang zu biefem von dem zeitlichen Universum aus gewinnt 2B. im Wesentlichen durch folgende Sape S. 102. "hat er," Gott als Beift, "baburch, bag er sich selbst als Subject-Object activirt und bie Natursubstanzen geweckt bat, in einem Theile bes Weltorga= nismus ein llebergewicht ber Natursubstanzen bervorgebracht, burch welche er felbst und seine Schöpfung nicht mehr als bas Erste, fondern als bloges Resultat sich bethätigen fann; so muß er nun feine Allgewalt wieder berftellen, ober er muß, ftatt ein Rind ber Natursubstanzen zu fein, ihr Bater werben, statt aus ihnen zu entfpringen, fie felbst aus fich bervorbringen." Während baber bie Formel der tellurischen Schöpfung war: ber Weist sest sich als Subject = Object, so liegt jener andern Schöpfung als Formel zu Grund: ber Geift fest sich als Subject-Subject. Die Wesenheit empfängt auf diese lettere Beise die Subjectivität, welche in ibrem Centrum gesetzt war, als ihr eigenes Selbst ursprünglich in fich, fommt aus bem Berhältniffe ber Passivität gegenüber ihrem Centrum in bas freier Wechselwirfung zu ihm, wird Centrum ibres Centrums und beibe werden wechselseitig peripherisch und central ober sie sind Doppelsphären (W. S. 103). "Was aber in Gott idealiter ift, bas muß auch realiter ponirt werben, damit er schlechthin sei, was er an sich ift. Dieg ift ber Grund ber Schopfung überhaupt, welcher hiemit auch die reale und so erft ganz

entfaltete Selbstponirung bes ewigen Beistes als Subject-Subject zur Folge hat. Die Schöpfung, welche hiedurch entsteht, fann nicht mehr bie nur zeitliche, fie muß eine zeitlich ewige fein." Es ift eine große und tiefe Idee, welche in der Wirth'schen lehre von der Welt ber göttlichen Subject = Subjectivität enthalten ift, und wir - muffen es immerhin für ein gutes Zeichen halten, bag D. über= haupt zu biefer 3bee einer Welt, in welcher ber Beift bie urfprung= liche, aus sich selbst bas Seiende ponirende Entelechie ift, geführt worden ift. Mur nehmen wir fraft der schon oben angegebenen und an 2B. felbst nachgewiesenen Unsicht von dem absoluten Geifte als ber Einen absoluten Substang, jenes für die Welt schlechthin in Unspruch, und behaupten, bag nur bann, wenn ber Beift bie ursprüngliche Entelechie ift, auch ber Beift aus bem Seienben als bie Spige biefes geboren werben fann. Wenn baber 26. eine Welt lehrt, in welcher ber Geift nicht die ursprüngliche Entelechie ist, sondern erst aus dem Seienden geboren wird, so ist solches eine flare Folge ber ganzen oben schon erörterten Fassung bes 21b= foluten von beffen erfter Bestimmung an. Dieß aber, sowie bie bamit ebenfalls gegebene schwanfende Stellung ber brei ersten göttlichen Substanzen zu bem Beifte, als ber Substanz ber Subfangen, außert seine Wirfung noch im Folgenben.

Man sollte nämlich meinen, mit Gott und dem zeitlich ewigen Universum sei der Areislauf des Absoluten, sowohl in sich als in seiner Sehung des Weltganzen vollendet, es habe sich senes in diesen vollsommen herausgebildet und schane sich so vollendet selbst an. Nun kommt aber bei Hrn. Dr. Wirth noch ein vierter Absschnitt: "das Absolute."

"Wir haben," damit beginnt W. diesen Abschnitt, "bisher drei Existenzweisen Gottes und drei Formen des Seins überhaupt bestrachtet: 1) Gott an sich und das ewige Universum; 2) Gott und das zeitliche Universum; 3) Gott und das zeitlich ewige Universsum." Sepen sich aber diese Welten gegenseitig voraus und sind sie hiemit gleich ewig, "so erhellt auch, daß erst sie zusammen den Begriff Gottes schlechthin constituiren, und hiefür sollte man, wenn man genau sprechen will, den Ausdruck: das Absolute ausbewahs

ren. Das Absolute ober Gott schlechthin ist die geistige Einheit der drei Welten, der ewigen, der zeitlichen und der zeitlich ewisgen." Dieß ist nach W. noch schließlich zu zeigen. In diesem vierten Abschnitte haben wir daher, wie schon von hier aus klar ist, nur eine Zusammenfassung, theilweise Ausführung und nähere Bestimmung des in den vorhergehenden Abschnitten Behandelten.

"Gott ift vor allen Dingen nie ohne ein Universum," mit diesem Sage beben bie Aufschluffe biefes Abschnittes an. Aber schon aus diesem ersten Sage erseben wir, daß wir in diesem ganzen Abschnitte nichts wesentlich Neues erfahren. Denn wurde darin von einer neuen, bobern Bestimmung Gottes die Rebe fein, fo müßte sich ebendamit nach fenen Worten 28.'s felbst, wie nach fei= nem ganzen übrigen System auch ein weiteres, höheres Univerfum ergeben. Bon einem folden ift aber bier feine Spur, vielmehr hauptsächlich nur die Rebe von bem Berhältnisse Gottes zu ben brei Universen als bes burch sie hindurchgehenden Ginen. Wir läugnen nun zwar feineswege, daß das in diesem vierten Abschnitte von 2B. Dargelegte von Wichtigfeit, besonders für 2B.'s eigene vorangehende Lehren ift, aber es ist boch gewiß in einem philosophischen Systeme ein Mangel, wenn solche erläuternbe Busammenfaffungen als besonderer Theil der eigentlichen Construction behandelt werden. Dag aber Birth hiezu fommt, bafür fonnen wir als treibenben Grund nur bas halten, bag ber Beift in Gott bei 2B. als ber über bie andern Substanzen bominirenbe und sie von Anfang an impellirende, also lettlich ganz als berjenige erscheint, welcher alles Undere in sich befassen und in welchem sich baber auch dieses am Ende wieder befassen, von welchem daffelbe ganz ausgeben und in welchen es deghalb auch ganz zurückgeben foll. So wenig aber das erstere biefer Momente bei 2B. vollzogen ift, fo wenig läßt sich auch bas lettere erreichen, wie vielmehr bort das Absolute als Geist von der Materie als dualistischem Elemente sich nicht zu befreien und rein auf sich zu stellen vermag, so stellt sich bieg auch bier am Enbe flar heraus. hiefur ift ichon ber Ausbruck: "bas Absolute" (nicht: ber absolute Geift), als die Bezeichnung des Söchsten und Allbefassenden von Bedeutung. Weiter

fagt 2B. von dem Universum, ohne welches Gottes Begriff nicht gedacht werden fonne, ed sei ebendegwegen nicht bloß Gottes Bert, fondern seine Eristenz. Die brei Welten aber, die ewige, zeitliche und zeitlich ewige verhalten sich wie Grund, Mittel und Zweck. Auch in dieser Beziehung, fährt W. S. 112 fort, ist das Absolute bas Ganze; es ift Grund, ber zugleich Selbstzweck ist und sich mit fich felbst vermittelt. Gott ift daber (G. 111) "bie Benade der drei Welten," "die absolute, d. h. real=ideale Vernunft, die fich felbst benft und im Sichselbstdenken bas Universum schafft." "Darum fonnen wir," fcreibt 2B. S. 108, "nunmehr fagen: Gott nar' egoxy'v ist ber Beist ber Welt, die Welt nar' egoxy'v ist bie Organisation Gottes, Gott aber schlechthin ober bas Absolute ift ber unendliche Geistesorganismus, ben wir Weltall nennen." Alle biefe Gape liefern uns neue Belege für die Bemerfungen, welche wir in ber Darftellung bes Wirth'schen Systems machen muß= ten, sie beweisen auf's Neue, daß bieses an bem Grundmangel bes noch nicht überwundenen Gegensages zwischen bem 3bealismus und Realismus leibet, aber in verbienstlicher Weise mit großer Kraft auf bie volle Bewältigung jenes Gegenfages, auf einen voll= fommen in fich erfüllten, b. h. auf ben absoluten 3bealismus. binweist und hindrangt. Seinen gangen Standpunft bezeichnet Br. Dr. Wirth gang beutlich bamit, wenn er S. 111 bie absolute Bernunft ben schlechthinigen 3deal-Realismus nennt.

Wenn wir nun im Bisherigen den ersten Theil des Wirth's schen Werks nach allen Seiten hin dargelegt haben, so gibt Wirth für seine Zerspaltung des Absoluten, für den ganzen Grundsgedanken seiner Lehre überhaupt, im zweiten, historischen Theile seiner Schrift noch ein weiteres Moment aussührlich an, welches wichtig genug ist, um noch besprochen zu werden. Wirth sagt nämlich S. 423 f. bei Darstellung der Schelling'schen Schrift über Philosophie und Religion: "Wird Gott uranfänglich nur als reine Intelligenz begriffen, die in sich die reine und wahre Ideens Welt enthält, wie kann dann der Uebergang von diesem rein Instellectuellen zum Sinnlichen, von dieser reinen Ideenwelt zur Welt des Endlichen, Unvollkommenen anders gesaßt werden, denn als

ein Abfall, ein Abbrechen von der ursprünglichen Abfolutheit . . . Man glaubt, aus Gott als bem reinen Geifte eine Schöpfung baburch philosophisch benkbar machen zu fonnen, bag man bie 3beal-Welt in Gott burch ben Act ber gottlichen Selbstanschauung in bie Differenz übergeben läßt. Wir find am wenigsten Willens, bie Wahrheit biefes Gesichtspunftes in Abrede zu stellen, läugnen aber auf's Bestimmteste, bag biemit bie ganze Welt ber Endlichfeit, bag namentlich mehr als eine bloge Differenz, folglich auch bas burch alles Weschaffene hindurchgebende Weset bes Wegensapes begreiflich gemacht sei. Denn ift die Schöpfung ursprünglich nur bie reine Gelbstposition einer unbedingten Intelligenz, fo muß auch bas hiedurch Gewordene ichon auf primitive Beise in reiner Intelligeng fich bewegen und fein leben ein leben in ben 3been, folg= lich in Uebereinstimmung mit bem Sittlichen fein, und die gange Geschichte, bie ein Emporringen bes Geiftes aus ber Realitat in die Idealität durch ungeheure Entzweiungen hindurch darstellt, ift bann nur als ein, freilich nicht weiter erklärbarer (ober vielmehr an fich unmöglicher) Abbruch von der abfolut vollfommenen Existenz zu benfen. Mur wenn bie Schöpfung zwar ben Beift als primum agens bat, aber zugleich in einem Fürsichwirken ber feien= ben göttlichen Gubstangen beruht, welche, indem sie fich relativ für sich selbst bewegen, die Idealwelt des Geistes nur unvollfommen barftellen fonnen, ift nicht nur im Allgemeinen eine Welt ber Untithesen begriffen, sondern auch der metaphysische Beweis einer Conftruction ber Geschichte gewonnen." - Wir glaubten Diese Stelle um so mehr gang berseten zu muffen, ba be= ren bobe Bedeutsamfeit und auch ihre Richtigfeit im Allge= meinen zugegeben werben muß. Demungeachtet icheint bie 216hülfe, welche Gr. Wirth felbst zu Erreichung jenes Zweckes trifft, zu sehr auf Rosten der Einheit des Absoluten sowohl, als der Welt zu geschehen. Allerdings aber gelten jene Gage Wirth's gegen jeden Begriff Gottes als reinen, ichlechthinigen Gins, treffen jedoch gerade beghalb ben von uns aufgestellten Begriff Gottes als Dualität von Factoren, als absoluten Willen und absolute Intelligenz, nicht, fondern es icheinen eben hiemit jene Ginwürfe gegen einen schlechthin monistischen Begriff Gottes ihre volle und wahre Erledigung finden zu können. Denn nicht nur liegt überhaupt in ber Dualität rein als folder bie Möglichkeit einer bis zum Widerspruch bin fich fteigernden Scheidung, fonbern es ift bieg naber noch mit bem Willen, als bemjenigen Fac= tor, welcher vorherrschend bas Moment ber Freithätigfeit repräfentirt, gegeben. Bubem ift burch eine folche Lösung jener Frage auf der einen Seite die Einheit des Absoluten, wie der Welt gewahrt, und es ergibt sich bort auf ber andern Seite nicht, wie bei Wirth, eine mehr nur außerliche Bereinigung ber verschie= denen Momente, da sich Wille und Intelligenz von selbst als bas reine Wesen bes Geiftes constituirend barstellen. Es ware aber gang falfch, wenn man muthmaßen wollte, unfere eigene Ansicht komme auf die Meinung von der Wahl der relativ besten Welt durch Gott ober etwas Derartiges hinaus, vielmehr ift uns ber Wille wie bie Intelligenz eine burch bie Gelbstäußerung bes Absoluten gesetzte volle Weltmacht.

Der zweite Theil der Wirth'schen Schrift, zu dem wir nunmehr gelangt sind, enthält die geschichtliche Entwicklung
der speculativen Idee Gottes oder eine Darstellung der
Systeme der griechischen und deutschen Philosophie vorzüglich in Betreff ihres Gottesbegriffs. Bei der Darstellung dieses zweiten Theiles werden wir jedoch, da uns der erste so lange in Unspruch genommen hat, nicht in's Einzelne tiefer eingehen.

Wenn es nun an sich schon Anerkennung verdient, senen Hauptpunkt der Philosophie, die Lehre' vom Absoluten, in allen Systemen herauszuheben und näher darzustellen, so ist noch mehr des Lobes würdig die tiefsinnige und genaue Behandlung, welche Hr. Dr. Wirth auch diesem Gegenstande seiner Schrift anges deihen läßt. Außerdem aber erhält W.'s Darstellung ein vorzügliches Interesse dadurch, daß sie fast durchaus eine Ergänzung und theilweises Correctiv zu der Hegel'schen Aussassung bietet. Obwohl sedoch W. dieser Darstellung und Beurtheilung nicht mit Unrecht den Borwurf macht, sie sehe in den andern Systemen zu sehr ihre eigenen Grundgedanken, sene nach diesen modificirend,

fo scheint und ungeachtet ber flaren Ginficht in Diesen Fehler 2B. felbst benselben nicht in ber gehörigen Weise vermieben zu haben. Dieg geht fast durch alle Systeme, befonders der alten Philosophie hindurch und ift schon mit bem von 2B. zu fehr gerühmten Realismus bieser gegeben. Man fonnte bas Wirth'sche System eine auf moderne Grundlage erbaute Gesammtconstruction der alten Philosophie nennen. Denn feine Lehre von ber reinen Ginbeit, bem Seienden, findet 28. bei ben Gleaten, Die, wie Beraflit, die Atomisen und Anaxagoras aus der Erkenntnifiquelle der absoluten Vernunft geschöpft haben sollen. Von der pythagoräischen Philosophie sagt W., sie bewege sich naiv in der vollen Wahrheit. spreche die volle Uridee, wie sie ben griechischen Geift befeelt, in ber Weise bes einfachen Denfens aus. Es findet auch 2B. in dem pythagoraischen Systeme so febr hauptsächlich seine Lehre von der Centralseele und der dreifachen Welt, in der sich das Absolute entfaltet, bag er es für nothig erachtet, fich in einer Un= merfung G. 148. vor ber Unficht zu fcuten, als habe er bie Grundlage seiner Theorie von den Pythagoräern entlehnt. Plato geht nach unserer Ansicht 2B. vornehmlich barin zu weit (G. 200), daß Plato ein von dem Idealen unabhängiges, barum mit ihm gleich ewiges Sein ber Materie völlig aufgehoben, Diefe als etwas aus den Ideen selbst Werdendes, als ihre bloße Er= scheinungsform begriffen haben foll. 2B. läßt bier bas bualistische Element, das nach ihm felbst (G. 189.) Plato enthält, zu febr verschwinden. Und bebt nun 2B. den Dualismus Dieses Systems S. 208 wieder mehr hervor, so beweist er selbst so viel, daß nur, indem man Beibes, biefen Dualismus und bas Streben nach Einheit, zusammennimmt, die volle Ansicht Plato's gewonnen ift, in feinem Falle also so bestimmte Erflärungen, wie die oben angeführte (G. 200) aufgestellt und von völliger Aufhebung ber Unabhängigfeit ber Materie, von ihr als bloßer Erscheis nungsform ber 3been gerebet werben fann. Wie febr aber bie einseitige Hervorhebung dieser Betrachtungsweise bei 2B. dominirt, zeigt sich noch G. 226, wo W. von Plato, bem Aristoteles gegenüber, rühmt, daß jener "die Materie aus den Ideen ab=

leitete." Da ben Stoifern Gott ber Weltgeist ist und bie Welt der Leib Gottes, so hat Zeno nach W. S. 230 die Philosophie auf ihr Urbewußtsein zurückgeführt, aber bas weitere Berdienst der bestimmten, begrifflichen Erfassung deffelben binzugefügt. Die Stoifer bilben nach 2B. die eigentliche Bollenbung ber zweiten, mit Sofrates beginnenden Periode, die ihr negatives, vorherr= schend reactionares Resultat im Epifuraismus und Sfepticis= mus hat. Faft alle hauptmomente seines Systems findet Wirth im Neuplatonismus, fo daß wir bas Wirth'iche Spftem als wieberaufgelebten, modernen Neuplatonismus bezeichnen können. 28. felft fagt S. 240, die Reuplatonifer haben das Grundprincip ber wahren, über ben Wegensag bes Objectiven und Subjectiven erhabenen Philosophie nicht consequent durchgeführt, nichts besto= weniger aber basfelbe feinen wefentlichen Elementen nach aufge-Burndschauend aber auf B.'s eigenes System muffen wir folgende Stelle über die Neuplatoniter ausheben. S. 253 stellt 28. als den Grundfehler dieser dar, daß das Eins reflexionslos fei; ausbrücklich lehren Plotin und Proflus, bag bas Eins nicht benfe und daß ihm fein Wollen zufomme; Beiben fei ber Beift ein anderer Gott als das Eins, und es sei dem Proflus sehr ernstlich um ben Beweis zu thun, daß ber Geift nicht die erfte Substang fei. Wenn nun hierin 2B. einen ber ersten Reime bes weiterhin immer mehr ben ganzen Neuplatonismus zersegenden Dualismus fieht: so richtet er bamit sein eigenes System. Denn obwohl W. nicht ausdrücklich lehrt, daß das Eins nicht denfe, nicht wolle, so lehrt er boch auch mit feinem Ausdrucke bas Ge= gentheil. Ebenso lehrt Gr. Wirth zwar nicht, daß "der Geist ein anderer Gott als das Eins sei," aber ebensowenig auch das, bag ber Geift wirklich und vollkommen die erfte Substanz ift.

Nachdem in dem Neuplatonismus die griechische Philosophie ihre Aufgabe erfüllt hat, so ist es nun nach Wirth Aufgabe der germanischen Philosophie, den Dualismus, in welchem die grieschische Philosophie geendet, zum Monismus zurückzuführen, aber dieß so, daß in der höchsten absoluten Idee, in der Gottes als an und für sich seienden Geistes die Nothwendigkeit des Negas

tiven, feiner Bervorbringung einer endlichen, gegenfählichen Belt, welche feines ber griechischen Systeme begriffen habe, erfannt werde (S. 270). "hier entspringt," fahrt Birth fort, "ber absolute Idealismus, beffen Princip die Idee bes unendlichen, den Gegenfag constituirenden und ihn als sein eigenes Lebens-Moment umschließenden Beiftes ift." Wir fonnen und mit diesen Sägen im Allgemeinen einverstanden erklären, muffen uns jedoch gegen die Punfte verwahren, wele ben noch nicht überwundenen Gegensatz bes Realismus zum Ibealismus enthalten. es 2B. ergeht, wenn er ben Real-Idealismus in bem icon oft angegebenen Sinne für ben burch bie ganze Geschichte ber germanischen Philosophie hindurchgebenden Grundgedanken und das mit auch für bas Endziel berselben halt, erseben wir baraus, baß er jenen Grundgebanken nur bei Bohme und in ben fpatem Phasen Schellings zu finden vermag, bei allen andern, dazwischen: liegenden Philosophen aber nur antithetische Systeme fieht. hieraus läßt fich vermuthen, daß 2B. ben Grundgebanken ber beutschen Philosophie nicht voll und ungetrübt erfaßt hat, eine Vermuthung, bie auch burch die Kritif ber Wirth'schen Ideen selbst zur vollen Gewißheit wird. Die antithetischen Systeme selbst find nach B. folgende: 1) Systeme des Realismus: Spinoza, Leibnig. Der französische Materialismus bildet den negativen Uebergang du 2) ben Syftemen bes 3bealismus: Rant, Fichte und Reiff (formaler Ibealismus), Schelling in seiner zweiten Periode (substanzieller Idealismus), Segel (logischer Idealismus), Jafobi (das unmit-Auf Die antithetischen Systeme folgt die abso telbare Wiffen). Dieser gebort zuerst ber Reuschellingianismus lute Philosophie. an, "ber Neuplatonismus unserer Zeit" nach 20., in brei Perioben sich verlaufend. Von der letten diefer Perioden sagt B. S. 449: "Es ift nicht schwer zu beweisen, daß die Realistrung des höchsten Problems der neueren Philosophie ein ganz anderes System zur Folge haben müßte, als die Philosophie der Offenbarung ift:" Hr. Wirth fährt beghalb weiter so fort: "Bat sich, wie wir gesehen haben, die Bernunft bes Occidents angestrengt, Gott bei aller Beziehung auf bie Welt boch als Anund:

fürsichsein zu erkennen; so kann er in seinem reinen Wesen nichts anderes sein, als die Einheit der ewigen kosmischen Substanzen des Weltwesens, des Weltsebens, der Weltscele, des Weltgeistes, welche zusammen in ihrem Anundfürsichsein das ewige Universum constituiren," Ist dieß nach Wirth die Lösung des Problem wie der germanischen, so der Philosophic überhaupt, so glauben wir unsere von dieser abweichende Ansicht in der Kritif des Wirth'schen Systems hinlänglich begründet zu haben, müssen aber auch hier wieder die Külle und Tiese der Anschauung Wirthstrühmend anerkennen. Eben diese äußert sich auch in der Sprache W.'s, sie ist lebendig und frei von dem in der philosophischen Darstellung immer noch häusigen Schwulste, obwohl W. nicht selten mystische Redeweisen gebraucht.

### Erklarung der Redaction.

Die Abhandlung über "Glauben und Wissen" wurde von Herrn E. Franz am Anfange des vorigen Jahres der Redaction unausgesordert eingesendet. Diese meldete ihm sogleich, daß sein Aussag nur bedingter Weise, nach gewissen ausdrücklich vorzgeschlagenen Aenderungen, Aufnahme in der Zeitschrift sinden könne. Da dieser Brief unbeantwortet blieb, so mußte die Red. an die stillschweigende Einwilligung des Versassers in ihren Vorzschlag glauben, um so mehr da das Manuscript nicht von ihm zurückgesordert wurde; und so erfolgte denn seine Aufnahme in's vorliegende Hest, wobei sich frestich ergab, daß nicht einzelne Aenderungen und Abkürzungen genügten, um den Aussag mit dem allgemeinen Geiste der Zeitschrift in Einstang zu bringen, daß eine berichtigende Nachschrift nicht zu umgehen sei. Nachdem der Abdruck geschehen und die Vollendung des Hestes nahe war, gab der Herr Vers. die unerwartete Nachricht, daß er über seine

Abhandlung anderweitig verfügt habe und sie im Janus von huber (38tes u. 39tes Hest) erschienen sei. Die Redaction glaubt diesen Borfall zu ihrer Rechtsertigung selbst zur Kenntniß des Publicums bringen zu müssen, indem ihr nicht füglich anzumuthen ist, nachzuspüren, ob die ihr zum Abdrucke anvertrauten Manusscripte von ihren Versassern unterdeß nicht anderweitig veröffentlicht worden seien!

3m Januar 1847.

#### Drudfehler:

Geite 146 3. 4 v. D. ftatt : ju bem großen Spfteme lieb : ju ten großen Spftemen,

Tub ingen, gebrudt bei 2. Fr. Fues.

10000

# Intelligenz : Blatt.

Cammtliche, in diefem Blatte angezeigten oder in der "Beitschrift fur Philosophie und fpec. Theologie" recensirten Werte tonnen durch die L. Fr. Fue d'iche Cortimente: Buch: handl. in Tubingen bezogen werden.

Bei F. A. Brodhaus in Leipzig erschien und ift in allen Buchhandlungen zu erhalten:

# Fülleborn (F. Q.),

### Bwei Abhandlungen:

1) Der Einheitstrieb als bie organische Quelle ber Rrafte ber Natur.

2) Das Bofitive ber von bem Rirchenglauben gefonberten driftlichen Religion, burch bie Ginheitelehre anschaulicher gemacht.

Rebft einer bie Einheitelehre ale Biffenfchaft begründenben Ginleitung.

Gr. 8. Geb. 1 Thir. Das Spftem bes Berfaffers, bas auf teins ber bisherigen philosophischen Spfteme fich grundet, ift aus biefer Schrift, bie in einer febem Gebildeten verständlichen Sprache geschrieben, vollständig zu entnehmen. Christliche Religionsphilosophie und die Regeln ber Natur fteben nach biefem Spfteme in volltommenem Gintlang.

#### Soeben erfchien:

Wait, Dr. Th., Grundlegung-ber Psychologie. Nebst einer Anwen= bung auf bas Geelenleben ber Thiere befonbers bie Inftincterichei= nungen. Gr. 8. geh. Samb. u. Gotha Fr. & Undr. Berthes 1 Thir.

Die Abficht bes Berf. geht in bem vorftebenben Buche hauptfächlich dabin , die philosophische Speculation der eracten Raturforschung so sehr als möglich anzunähern , durch den Bersuch die Psychologie, welche er als Grundlage aller anderen philosophischen Disciplinen betrachtet , auf die Refultate ber neuern Phyfiologen ju grunden. Die beigefügte Abbandlung über bas Geelenleben ber Thiere foll an einem Beifpiele bie Unwendung ber in erften Theile entwidelten Gate geigen.

Im Berlage von G. A. Repher in Mitau ift fo eben erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Entwurf der Logif.

Ein Leitfaben fur Borlefungen

### Dr. Strümpell,

außerorbentl. Profeffor ber Philolophie an ber Universitat Dorpat.

8. geb. Preis 221/2 Rgr.

Von bemselben Verfasser erschien 1844 bei mir:

Die

### Borschule der Ethif.

Ein lebrbuch.

gr. 8. Preis 1 Th. 20 Ngr.

Bei Flammer und Hoffmann in Pforzheim ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands und ber angrenzenden Länder zu haben:

Phín che.

Bur Entwicklungsgeschichte der Geele.

Bon Dr. C. G. Carus,

Gebeimen Medicinalrathe, Leibargte Gr. Majeftat bes Konigs von Cachfen u. f. w.

Groß Oftav. Belinpapier. Preis 3 Thir. 8 Mgr., 5 fl.

Schiebler. Sechster Band, enthaltend: Psychologia vera; Psychologiae supplementum, das umgewandte Auge; de incarnatione verbi; sex puncta theosophica; sex puncta mystica; mysterium pansophicum; de quatuor complexionibus; theosophia; de testamentis Christi; Gespräch einer erleuchteten und umerleuchteten Seele; theosophische Fragen; Kafeln von den drei Principien göttlicher Offenbarung; Schlüssel. Mit einer lithographiten Kasel. gr. 8. 3 Rthlr. 6 Ngr.

ift ericienen und ber 7. Band, ber bas Gange befolieft unter ber Preffe.

Die fruber berausgetommenen Banbe toften :

1. Band: der Beg zu Christi. 3/4 Thir. 2. Band: Aurora. 11/2 Thir. 3. Band: die drei Principien göttlichen Besend. 13/4 Thir. 4. Band: vom dreisachen Leben des Menschen; von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen; von der Guadenwahl. 23/4 Thir. 5. Band: Mysterium magnum, oder Erklärung über das erste Buch Moses. 31/5 Thir. Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

Bei Adolph Marcus in Bonn ist erschienen:

Johann Gottlieb Fichte's

## sämmtliche Werke.

Herausgegeben

von

### J. H. Fichte.

Mennter bis eilfter Dand.

### Nachgelassene Werke drei Bände.

Diese drei Bände der "Nach gelassenen Werke" des berühmten Gelehrten beschliessen die Sammlung seiner "Sämmtlichen Werke", welche unlängst in 8 Bänden erschienen sind, und werden für die Unterzeichner auf diese zu folgenden ermässigten Preisen erlassen:

Bd. I. zu 1 Thir. 24 Sgr.

" II. " 2 " — "

" III. " 1 " 16 "

5 Thir. 10 Sgr.

